# GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 3|6|2 CALL No. 063.05/ NAC

D.G.A. 79

44:5



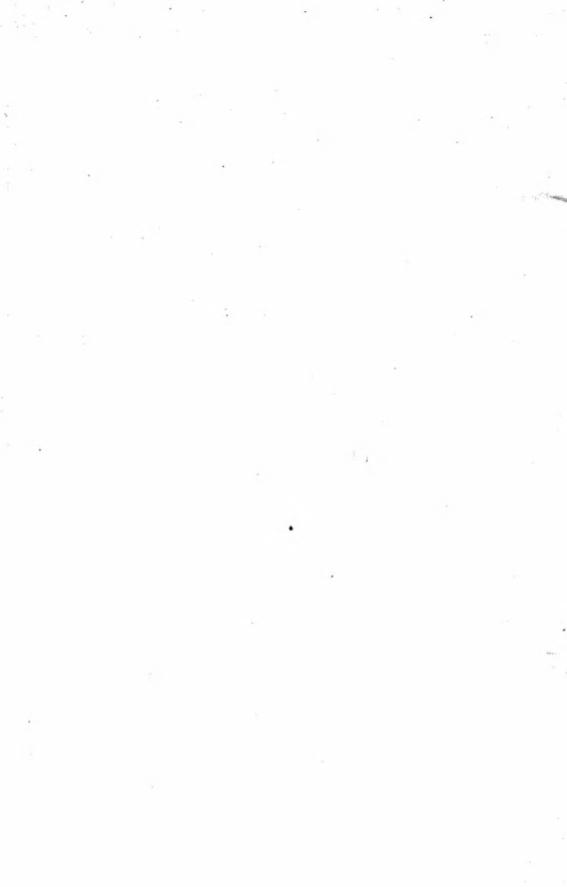

& Steam

# Nachrichten

von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

> Philologisch-historische Klasse aus dem Jahre 1920

> > 31612



BERLIN Weidmannsche Buchhandlung 1920 Date. 31.5.57
Call No. 063-05 Nac

# Register

über

die Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

# Philologisch-historische Klasse

aus dem Jahre 1920.

| Bechtel, F., Zur Kenntnis der griechischen Dialekte III .      |      |      | Seite 283 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| Kahle, P., Das Krokodilspiel (Li'b et-Timsah), ein epyptisches |      |      |           |
| tenspiel                                                       |      |      | 277       |
| Liebermann, F., Ort und Zeit der Beowulfdichtung               |      | ٠.   | 255       |
| Meier, P. J., Die Entstehung der Stadt Königslutter            |      |      | 1         |
| Müller, K., Beiträge zum Verständnis der valentinianischen (   | Ino  | sis  |           |
|                                                                | 1    | 179. | 205       |
| Pohlenz, M., Thukydidesstudien H. III                          |      |      | 56        |
| - Die Anfänge der grieehischen Poetik                          |      |      | 142       |
| Reitzenstein, R., Das erste Procemium des Lukrez               |      |      | 83        |
| Sehräder, E., Zur Überlieferung und Textkritik der Kndrun V    | I. V | II   |           |
| (Schluß)                                                       | •    |      | 285       |
| Sethe, K., Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhältr     | nis  | zu   |           |
| der der andern Völker.                                         |      |      |           |
| II. Jahr und Sonnenlauf                                        |      |      | 28        |
| III. Einteilung des Tages- und des Himmelskreises              |      |      | 97        |

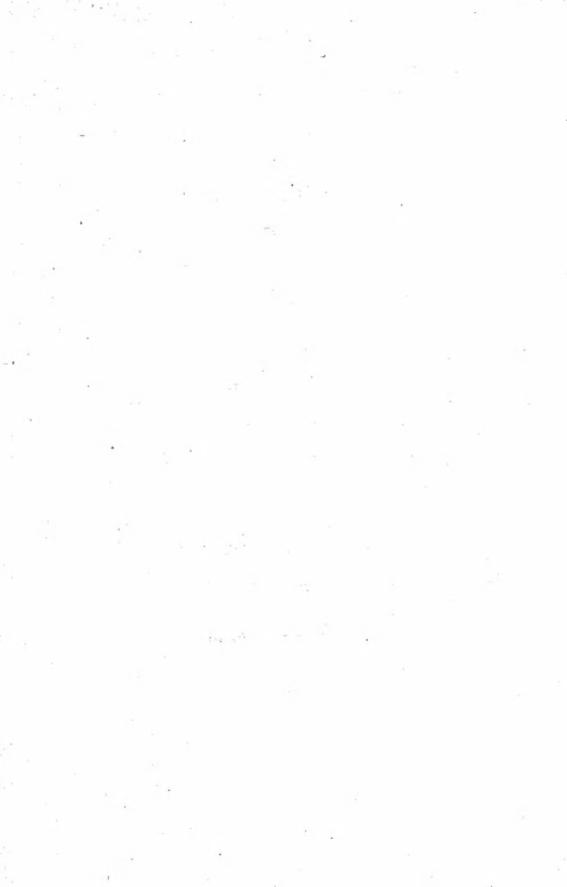

## Die Entstehung der Stadt Königslutter.

### Von

### P. J. Meier (Braunschweig).

Vorgelegt in der Sitzung vom 30. Januar 1920.

Quellen und Literatur. P. J. Meier, Niedersächsischer Städteatlas Taf. XI 19. 20. — Ratsbuch von 1431—1653 (= RB., Hdschr. Landesbauptarchiv Wolfenbüttel). — Dürre, Regesten Bd. 93 (ebd.). — Erbregister, J. Hälfte des XVI. Jb. (ebd.). — G. Bode, Kollektaneenbuch über K., mit Auszügen aus den verschollenen Erbregistern von 1549, 1599, 1604, 1650 (ebd.). — Derselbe, Chronik des Stifts mit Oberlutter und der Stadt K. 1849 (Hdschr. im Ratsarchiv zu K.). — Protokollbuch des Seeconvents 1789 (ebd.). — Bütemeister, Beschreibung der Stadt K., item von Oberlutter u. der Klosterfreiheit, 1761 (Landeshauptarchiv Wolfenbüttel). — Lüders, Brausschw. Magazin 1899, 89 ff. 1901, 110 ff. — P. J. Meier, Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Helmstedt S. 203 ff., hier die übrige Literatur.

### L

### Das Dorf Unterlutter und die Stadt.

Der Gesamtort Königslutter, der noch jetzt aus drei getrennten politischen Gemeinden besteht, der Stadt, dem Dorfe Oberlutter und dem Stift, zieht sich den nördlichen Hang des Elms hinauf und wird in seiner ganzen Länge von der Braunschweig-Magdehurger Heerstraße, einem Teile der großen Straße vom Rhein zur Elhe, durchzogen. Alle drei Gemeinden liegen an der Lutter, deren klares, stark kalkhaltiges Wasser ihnen den Namen gegeben hat. Das Wasser wird schon in sehr früher Zeit zur Ansiedlung gereizt hahen, das Dorf Lutter daher erheblich höher anzusetzen sein, als seine erste Erwähnung im Jahre 1150. Die jetzt städtische Pfarrkirche der hll. Fabian und Sebastian gehört in ihrem ältesten Bestandteile, dem mächtigen Turm, noch dem XII. Jh. an, aher auch Schiff und Chor, die in den reichen Formen des Übergangstils um 1230 gehalten sind und von denen Kgl. Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist, Klasse. 1920. Heft 1.

das Schiff in seinen Mauern wohl auch noch das des XII. Jh. ist, stammen aus der Zeit, in der das Dorf noch nicht zur Stadt ge-



Grundriß von Königslutter im Maßstab 1:5000. Nach der Flurkarte - Carl Schöneyans von 1761.

worden war<sup>1</sup>). Zugleich erweist die ursprünglich dörfliche Kirche, daß hier, als seltene Ausnahme von der Regel, die Stadt nicht

<sup>1)</sup> Vgl. Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Helmstedt 229 ff.

neben dem Dorfe erwachsen ist, sondern sich, wenigstens in der Hanptsache, der Lage nach mit diesem deckt1). Der im RB genannte Lindenberg, der sich mit dem Platz nördlich der Herrenmühle (Nr. 31) gedeckt haben muß nnd der eine Linde trug, wird der Thie des Dorfes gewesen sein. - Im XII. Jh. hatte sich neben dem Unterdorf, weiter am Hange hinauf, eine besondere Ansiedlung hauptsächlich von Burgmannen und Klosterhörigen gebildet, die - nicht vor 12002) - eine eigene Pfarrkirche besaß. die des hl. Clemens, ursprünglich die Kirche des früheren Angustinernonnenklosters, das durch die Grafen von Haldensleben im Anfang des XII. Jb. gegründet, dann aber 1135 durch das Benediktinermönchskloster Kaiser Lotbars ersetzt war. Gleichwohl werden die beiden Pfarrkirchen in einer Urknnde von 1283 als in eadem villa Lattere sitae bezeichnet3). Die Trennang in zwei Orte kann erst nach der Erhebung des nuteren Dorfes zur Stadt. d. h. im Beginn des XIV. Jb. erfolgt sein; damals aber wurden auch die in gleicher Höhe mit der Stadt, jedoch außerhalb von deren Befestigung gelegenen Höfe mit zum Oberdorf gezogen (s. S. 11).

Die herzogliche Burg, das jetzige Amtsgericht (Nr. 13 des Stadtplans), ist vermutlich erst nach dem Einfall des Magdeburger Erzbischofs Ludolf in das welfische Gebiet (Weihnachten 1199), zum Schutze auch der Heerstraße, angelegt. Denn, wenn Heinrich der Löwe 1143 eine Urkunde in Luthera sne proprietatis curia ausstellt und wenn Heinrich VI. Erzbischof Wichmann von Magdeburg 1192 die enrtis Luttere und das Kloster gibt, so kann damals nur der Hof (nördlich des Grundstücks "zu 13") bestanden haben, nicht die Burg, die jedoch 1279 von Markgraf Albrecht von Brandenburg<sup>4</sup>) berannt wird, und deren Bestehen im Jahre 1263 durch den Johannes marschalcus dictns de Luttere erwiesen wird<sup>5</sup>).

Die Stadt Lutter ist nicht lange vor 1318, bzw. nm 1312 aus dem Dorf erwachsen; denn in einer Urkunde von 1318 wird

Eine weitere Aosnahme bildet Stendal; s. Forschungen zur Brandenb. u. preuß. Geschichte XXVII 371ff., sonst s. Rietschel, Markt u. Stadt 125 ff.

<sup>2)</sup> So lange der Chor der neuen Stiftskirche nicht fertig war, was erst gegon 1200 geschah, mußten die Mönche die Clemenskirche zum Hochamt benutzen; andrerseits ist ein Ludolfus plebanns s. Clementis 1252 und 1256 hezeogt.

<sup>3)</sup> In ihr überweisen die Herzöge Heinrich, Albrecht und Wilhelm von Braunschweig dem Abte des Klosters das Patronat über die beiden Pfarrkirchen.

<sup>4)</sup> MG DC II S. 570 V. 9009.

<sup>5)</sup> Sudendorf I. 79 S. 51, 25.

forum') nnd villa superior nnterschieden, 1312 der Badstoben erwähnt, aber 1311 liegt die Mühle Nr. 20, die hier dentlich von der Mühle Nr. 12 iuxta stupam (14) unterschieden wird, iuxta curiam ducis oder iuxta euriam dictam hertegenhof in villa L.

Mit der Verwandlung des Dorfes in die Stadt ist eine völlige Nenanlage des Ortes verhanden gewesen; in größter Regelmäßigkeit und in engstem Anschluß an einander reiht sich Haus an Haus, während die Gärten fast ganz ausgeschaltet sind. Auch die Gesamtanlage ist durchaus planmäßig.

Der Ort besteht eigentlich nur ans einer, von N nach S ziehenden, meist schnnrgraden Straße, die etwa in ihrer Mitto sieh zu einem rechteckigen Markt ausweitet. Die Heerstraße von Braunschweig stößt rechtwinklig zwisehen den Grundstücken 80 nnd 165 auf den Markt, biegt hier scharf nach S um und verließ die Stadt (vor ihrer Erweiterung) zwischen den Grundstücken 21 nnd 64; der Ausgang im N führte einerseits nach Ochsendorf, andrerseits nach dem nahen Schoderstedt, hatte aber keine Bedeutung für den großen Verkehr. Rechtwinklig von der Marktstraße aus führte stets eine schmale Straße, die hentige Amtsgasse, auf die Burg. Den Markt schließt nördlich das Rathans ah, neben dem eine Twete zur Kirche führt, die also, wie so oft in doutschen Städten, an einem Nehenplatze liegt. Eine Twete zwischen Nr. 182 und 1, die znm Niedernhofe (183) führt, wird erst später, nach Anlage dieses, aus mehreren Schoderstedter Höfen (s. S. 25) gehildeten Hofes, durchgehrochen sein, und sicher ist dies der Fall bei der Twete von der Marktstraße zur Nenenstraße (s. S. 19). -Die Stadt ist ohne Zweifel von Anfang an befestigt gewesen, vielleicht aber nur mit einem Plankenwerk. Der Zug der Befestigung ist im Osten noch gut zu erkennen an der hinteren Linie der Grundstücke 1-21, die nur an einer kleinen Stelle bei der Mühle Nr. +6 (später, wie es scheint), etwas hinansgerückt ist; vielleicht ist aher auch die Aushnchtung im NO bei der Kirche und dem Kirchhof erst nachträglich hinzugekommen, heim Niedernhofe möchte ich es bestimmt annehmen. Im W dagegen kann man die Linie nur an einzelnen Stellen noch verfolgen, die wieder mit der hinteren Linie der Grundstücke Nr. 68-76, 78, 167, 169-171 zusammenfällt, nnd diese Linie wird noch dadurch vervollständigt, daß die Grundstücke 81-85 nud 162-164 in der Einteilung der Stadt in Viertel (die offenhar erheblich älter ist,

In der Urkunde Sud. II 178 von 1898 ist von den Bürgern in dem markede die Rede.

als ihre Niederschrift 1769) mit zum Marktviertel gezählt werden und dadnrch schon hekunden, daß sie erst hei Teilung der Grundstücke 80 nnd 165 entstanden sind. Die beiden Lijoken im SO zwischen Nr. 21 nnd 22 und in der Westernstraße zwischen Nr. 161 und 162, von denen die erste noch jetzt vorhanden ist, lassen den Zug der Befestigung gleichfalls noch deutlich erkennen. Das Stadttor im N, ursprünglich Niederntor, im XVIII. Jh. Kuhtor genannt, wird stets an diesor Stelle gelegen haben, das im S galt nicht nur für die Heorstraße nach Helmstedt, nach dem es im XVIII. Jh. hezeichnet wurde, sondern anch für den Weg zum Kloster und nach Schöppenstedt; wenn es im Ratshoch wegen der Nachbarschaft der Herrenmühle Nr. 31 stets Mühlentor genaunt wird, so scheint es, als ob diese Bezeichnung eigentlich nur für die Zeit vor Hinzpfügung der der Amtsfreiheit zugehörigen Höfe zwischen der Mühle und dem späteren Tore Gültigkeit gehabt hat. Das prsprüngliche Western- oder Braunschweiger Tor wird auch in seiner ursprünglichen Lage bei 85 und 162 nie einen anderen Namen gehabt hahen.

Man darf sich nicht wundern, wenn hei der Erhehung des Dorfes zur Stadt eine vollkommene Neuanlage des Ortes auf der Stelle der alten stattfand. Die Entstehung der Inliusfriedenstadt (Wolfenbüttel) 1) lehrt uns, daß man nur eine Anzahl Hänser an eine freie Stelle zu versetzen hrauchte, um dann gleich an deren alter Stelle wieder weitere neu zu errichten und so in kurzer Zeit den ganzen Ort vollkommen umzugestalten.

Ist meine Vermntung über die Grenzen der alten Stadt Königslutter richtig, so hat sie nicht allein eine ganz regelmäßige Anfteilung, sondern auch einen nicht weniger regelmäßigen Umriß von rechteckiger Gestalt gehabt. Das Ganze darf man als die Form einer Heerstraßenanlage hezoichnen.

Später ist dann eine Erweiterung der Stadt (s. S. 9) erfolgt, die nns nicht allein durch den Namen Nene Straße bezeugt wird, sondern auch durch den früheren Namen für das Klostertor: Nenes Tor, die urkundliche Erwähnung der der Neuen Straße parallel laufenden nenen Mauer, für deren Bau die Stadt im Jahre 1454 20 Mark vom Ägidienkloster in Braunschweig leiht, und die Vergrößorung der Pfarrkirche, die durch einen Stein mit der Jahreszahl 1480 belegt ist und die in der Verwandlung des nrsprünglich einschiffigen Baus in eine Hallenkirche hestand, die

<sup>1)</sup> Vgl. Braunschw. Jahrbuch I (1902) S. 33 ff. und Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Wolfenbüttel S. 12.

selbst für die hentigen Verhältnisse der Gemeinde noch groß genug ist. Kurz vor dem genannten Jahre 1454 hat die Stadt den Umfang bekommen, den sie bis in die neuste Zeit batte. Wir können diesen noch ziemlich genau feststellen. Die Maner im W, die auf dem Grundriß angegeben ist, wurde erst in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts niedergelegt. Jetzt steht wenigstens noch ein erheblicher Teil derselben im N der Stadt. Und wenn anch im S and W die Mauer fehlt, so erkennt man doch an den Grundstücksgrenzen, wie die Stadtgrenze vom Klostertor an im S der Höfe Nr. 51, 41 und 31 anf das Helmstedter Tor zu nnd im O zwischen dem großen Küchen-, Baum- und Grasgarten des Amtes einer- und dem adligen Hof der v. Schwarzkoppen (23) sowie den zur Burg gehörigen Amts- und Gemüsegärten und dem Mühlengrundstück Nr. +6 andrerseits bis auf die Lutter hin gebt. Nur, wie von hier aus das kurze Stück bis zum Anschluß an die nördliche Mauer lief, steht nicht ganz fest, doch darf vermutet werden, daß die Lutter hier die Grenze der Stadt bildetc, und die Nordmaner in ihrer Verlängerung rechtwinklig darauf zustieß: an dieser Stelle feblte die Mauer schon im Jahre 1761: Die ganze Mauer umschloß also nach der Erweiterung ein Gebiet, das etwa doppelt so groß war als die nrsprüngliche Stadt, und zwar gehörten dazu auch die Burg und die Amtsfreiheit, deren Grundstücke auf dem Plan mit violetter Farbe und einem + vor der Assekurationsnummer bezeichnet sind, nämlich die Grundstücke +1 bis +4 (zwischen der Lutter und dem Grundstück Nr. 30 unweit des Helmstedter Tors), dem Hofe Nr. +5 (neben der Herrenmühle Nr. 31) und der Niedernmühle Nr. +6. Außer der Neuen Straße entstanden also als städtische Straßen: Gänsemarkt, Lntterstraße (mit dem im XV. Jh. durch das Ratsbuch bezengten Lindenberg vermutlich sich z. T. deckend; früher wenigstens im östlichen Teil genannt: vor dem Mühlentor), Sack, Kattreppeln bis zum Neuen Tor (später auch Oberdorfer, Kloster- oder Schöppenstedter Tor genannt), die westliche Hälfte der Westernstraße von den Grundstücken Nr. 86 und 161 an (nach dem Western-, jetzt Braunschweiger Tore zu auch vor dem Westerntore genaunt), die Twete und Straße Niedernhof (nach Nr. 183, dem sog. Niedernhof, dem adligen Hof der Herren v. d. Knesebeck genannt) und natürlich auch die Mittelstraße und Twete, die die Nene Straße und Marktstraße verbinden. Dagegen scheint die Straße vor dem Niederntor (dieses anch Fallersleber Tor genannt), die jetzige Bahnhofsstraße, damals nicht verlängert zn sein.

Sehen wir uns nun die Anfteilung in den nen hinzugekom-

menen Teilen der Stadt an, so erkennen wir leicht, daß die Grundstücke an der Neuen und Westernatraße, sowie in Kattreppeln vollkommen regelmäßig angeordnet sind, und zwar an der westlichen Seite der Nenen Straße so. daß hinter jedem Hofe sich ein Garten bis zur Stadtmaner erstreckt; anch an der Westernstraße handelt es sich durchweg um größere Höfe. Im Gegensatz dazu werden die kleinen Grandstücke an der östlichen Seite der Neuen Straße im N bis zu Nr. 105, die an der S-Seite der Mittelgasse, die wenigen an der Ostseite der südlichen Hälfte der Nenen Straße, die unmittelbar beim Kloster- und die beim Helmstedter Tor von Anfang an nur für kleine Leute, besonders für Handwerker bestimmt gewesen sein. Während nnn aber alle diese Grundstücke völlig regelmäßig angelegt sind, herrscht im S des neuen Stadtteils zwischen Nr. 21 und 59 nicht allein in den Straßen, sondern auch in der Anlage der Grundstücke große Unregelmäßigkeit.

Es scheint, als ob man den Ansiedlern hier im Süden zunächst keine Anweisung zu einem regelmäßigen Anbau gegeben, und, als man dies nachholen wollte — eine im Anhang abgedruckte Urkunde von 1454 glanbe ich so verstehen zu müssen —, es nicht mehr habe durchsetzen können (s. S. 11).

### 11.

### Schoderstedt.

In der Geschichte des Ortes Königslutter spielt das in der Stadt aufgegangene Dorf Schoderstedt eine bedentende Rolle. Dessen Lage läßt sich noch mit größter Sicherheit bestimmen. Anf der Flurkarte von 1761 sind nämlich folgende Namen verzeichnet, die die Erinnerung an den Ort festhalten: Schoderstedter Berg, Weg und Pfingstgras, Am Schoderstedter Beck, das Kleine Schoderstedter Feld; nach der gleichzeitigen Stadtbeschreibung ferner nahm die Kämmereiplantage die Stelle des Schoderstedter Thies ein und der Flurname Schobbesack deckt sich mit dem eines alten Schoderstedter Hofes (s. S. 26). Wenn dann anch die Kirche der Wüstung noch längere Zeit nach dem Verlassen derselben stehen blieb — sie wurde erst im Schmalkaldischen Kriege 1544 niedergelegt —, so fand doch schon vordem eine Vereinigung der Pfarre mit der von Königslutter statt 1).

<sup>1)</sup> Diese letzte bewahrt noch den gotischen Kelch mit der Inschrist; "dusse kelk horet der hilligen martelers Cosme et Damiani to Schoderstede in de kerken".

Die Erinnerung an die Einwanderung der Sehoderstedter Bauern in die Stadt ist nie erlosehen, und das hat vor allem darin seinen Grund gehabt, daß die Höfe bis über die Mitte des XIX. Jh. die große und kleine Seewiese gemeinsam nutzten, die, wie der Name hesagt, durch Troekenlegen eines offenhar vom Schoderstedter Beek gebildeten Sees entstanden sein müssen. Die Wiesenbesehreibung von 1761 gibt 36 Höfe als Nutznießer an, und 36 Höfe haben in der Tat das Dorf dereinst gehildet. Das im Stadtarehiv befindliche Protokollbneh des Seekonvents, dessen Deckel auf der Innenseite anfgekleht ein Verzeichnis der 17 Schoderstedter Höfe aus dem Jahre 1748 zeigt, die die Bauermeisterschaft besaßen, führt sämtliche 36 Höfe nach den Eigentumsverhältnissen des Jahres 1806 auf (s. Anhang). Wir werden später noch Gelegenheit haben, wichtige Sehlüsse aus ihnen zu ziehen.

Die Schoderstedter Banern, die als vollberechtigte Bürger sonst in der Bürgerschaft von Königslutter aufgingen, treten im Seekonvent so geschlossen auf, daß man sehon hieraus die Folgerung ziehen darf, daß sie in derselben Geschlossenheit den Plan gehabt haben, ihr Dorf zn verlassen und in der Stadt sich neu anzusiedeln, wenn dies auch anschoinend nicht sofort und nicht in der Weise ansgeführt ist, daß sie nun auch ein hestimmtes Viertel der Neustadt ganz allein und ausschließlich besetzt hätten. Aber das kaun wohl keinem Zweifel unterliegen, daß diese Nenstadt in erster Linie ihretwegen angelegt worden ist. Freilich ist die Zahl der Grundstücke, die durch die Erwoiterung der alten Stadt

Über das Gut der Schoderstedter Kirche hören wir aus einem Bericht der Altarleute der Pfarrkirche zu Königslutter vom 3. Juni 1570, den Bode in seiner handschriftlichen Chronik S. 17 wiedergibt, folgendes: "de Inwohner des Dorfce (Schoderstedt) haben müssen hier nehen dem Closter und Huse huwen und hier de Inwohner alle Ufflage des sülvigen Dorfs Feldmarche tragen und in Brüchung baben, aber die Kirche ist heeteben blyben, dawile eine Afflaten zu suchen dar war, und ist das Parlehn Domeyerie zu unee leven Fruwen vor der Stadt Eimbeck, darzu gehören 3 Hove Landes, so itzund einer Henningk Meyer under dem Pfluge hat, aber zu der Altarmannschaft hahen gehört 2 Hove Lands, so Hennink Segerdes under den Pfluge hat, und 2 Gartenstede, und ist, wat den Altarluten zu Schoderstede oherich gewesen, allhier zur Kirchen Notorfft gerechnet" usw. In der Eingahe ist weiter daron die Rede, daß diese Güter durch Schuld eines ungetreuen Rentmeistere, Andreas Bessel, vor dem Schmalkaldischen Kriege der Kirche entrissen, während dee Krieges wieder vorühergehend an diese gebracht. echließlich aher doch an das Schloß zu Schöningen gekommen seien; die Bittsteller sprechen nun den Wunsch aus, daß sie wieder der Kirche zurückgestellt werden möchten, jedoch teilt Bode mit, daß deseen Erfüllung durch den dreißigjährigen Krieg in Vergessenheit geraten, die Güter infolge dessen an die Snperlatendentur zu Schöningen gelangt seien.

entstanden, erhehlich größer, als die Zahl der Schoderstedter Höfe. Aher es wurde gleich anfangs, wie wir schon sahen, auch auf die Ansiedlung von kleinen Handwerkern in großer Anzahl gerechnet, die namentlich auf der Neuen Straße und der Mittelgasso in der Tat nachgewiesen werden können.

Über die Zeit, in der Schoderstedt anfgegeben ist, hat man verschiedene Vermutungen geäußert und besonders auf die Kriege von 1492 und 1542 geraten, die das Dorf zerstört und die Bewohner gezwungen hätten, sieh neue Plätze zur Ansiedlung zu suchen. Aber aus einer Urkunde von 1454 (s. Anhang) geht hervor, daß eben sehon damals die notwendigen Schritte zur Stadterweiterung und damit auch zur Übersiedlung der Schoderstedter geschehen waren. Mittels jener Urkunde schlichtet Herzog Heinrich einen Streit zwischen dem Kloster und dem Bleke über einige Höfe, die das ersto "binnen der nygen muren des Blekes" hat. und hezüglich eines Ackers innerhalb der Mauer. Daß es sich um die Mauer bandelt, die die Neue Straße und die westliche Hälfte der Westernstraße umsehließt, ergibt sich daraus, daß sich der hier genannte Hof eines Henning Bosse befindet "nedden vor dem Westerndore" (d. h. innerhalb desselben). Auch die beiden Höfe des alten Heydeke von Rottorf und der Alheyt Godeke, die am Schelenberge lagen, müssen im neuen Stadtteil und zwar im S gesucht werden, wo das Gelände ziemlich erheblich ansteigt. Der Schelenberg wird anch nm 1451 im Ratsbuche (S. 9) genannt; damals kaufte Gericke Pawel, Bürger in Brannschweig, einen halben Ferding (anscheinend verschrieben für: Mark) an Cort Bertrams Hause, belegen vor dem Schelenberge, nächst 4 & alt, die den Herren zu Lutter, d. h. dem Kloster zustohen, für 5 Mark. Wenn wir den genannten Berg genauer bestimmen wollen, so müssen wir davon ausgehen, daß im Ratsbuch noch von einem zweiten Berge innerhalb der Stadt die Rede ist, dem schon genannten Lindenberge, wo ich den Thie des ehemaligen Dorfes suche. Hans Beeker wohnt 1475 und 1488 (RB S. 28 und 52) "tegen dem lindenberge" oder "tegen der linde". Nach einem Baume wird aber ein Berg in der Regel nur genannt, wenn solcher auf seiner Höhe oder einem Absatz steht. Es erscheint mir daher ausgeschlossen zu sein, den Lindenberg in der Gegeud des Saeks zu suchen, wo die starke Steigerung bis über die Grenze der Stadt ununterbrochen anhält. Zndem lesen wir wieder im Ratsbuche auf S. 11, daß dersolbe Gericke Pawel 1453 einen Ferding an Levis Smedes Hause auf dem Bergo gekauft hat, und die Witwe des Smedes verkanft 1475 (RB S. 29) ehen dieses Haus, das nunmehr als am Orte (d. h. an der Ecke) vor dem Mühlentor (es muß sich um Nr. 32 handeln) gelegen bezeichnet wird. Hier, wo der Berg einen Absatz zeigt, wird der Lindenberg am besten angesetzt. Dann bleibt für den Schelenberg nur der Sack übrig, und grade hier besaß das Kloster noch im XVI. und XVII. Jh. den Hof Nr. 41. Heute sind beide Bergnamen durch die Straßennamen verdrängt worden. —

Indessen läßt sich der Anban in der Neustadt schon einige Jahre früher nachweisen. Die Hypothek, die Gereke Pawel, wie erwähnt, 1451 am Hause Cort Bertrams erwirbt, ist nicht die einzige in diesem Jahre. Die Eintragung erfolgt stets in derselben Form, z. B. S. 6 des Ratsbuches:

Item Ghereke Pawel hefft eyn halve marck tinss an Hans Schermers buss und tobehorungen und scal sin de erste tinss negest V schillinge olt, do dat closter to Lutter daer ane hefft; dussen tinss schal ut goven do jenne, do de heteringe dusses [huses] hefft, alle iar eynen fferding upp sante Mychaelis dach und eynen fferding to paschen, ok mach de hesitter dusses huses dusse halven marck tinss alle iar aff kopen vor VI marck brunsw. penig mit verschulden tinss upp paschen edder npp sunte Michael dach, und Hans Schermer wel dyt vorgescreve gelt deme rade vorschoten. Datum anno 1 primo.

Außer Cort Bertram und dem zuletzt genannten Hans Schermer leiben sich im Jahre 1451 von Gereke Pawel: noch Hermann Richerdes, Tile Haneberges und Cort Bawuse, von Hennig Flegel: Hans Schapers die Summe von 5 bis 6 Mark gegen einen jährlichen Zins von einer halben Mark, der unmittelbar binter einem Zins von 4 bis 6 \beta an das Kloster steht, 1453 wieder von Gereke Pawel: Lewis Smedes die Samme von 3 Mark gegen einen Zins von 1 Ferding, der hinter 18 β an das Gottesbans (d. h. die Pfarre) und 1β an den Rat stebt, vom Kloster: 1451 Werner Schntten. Jürges Vullerdes und Hans Tileken je 3 Mark gegen einen Zins von 1 Ferding, der sogleich hinter dem Erbenzins folgt. Wenn man schon an sich bei diesen zehn Häusern an den Aufbau gelegentlich der Stadterweiterung denkt, so wird man darin noch mehr bestärkt, weil nicht weniger, als vier dieser Häuser, d. h. alle, bei denen überhaupt eine Ortsbezeichnung gegeben wird, im neuen Stadtteile lagen. Bei Cort Bertrams und Lewis Smedes Häusern war oben bereits das Nötige gesagt, Hans Schermers Hans ferner wird 1453 als auf dem Berge, 1465 (RB S. 6, 11, 16) als neben dem Eckhaus vor dem Müblentor liegend angegeben, kann also nur Nr. 33 sein, Hermann Richerdes Haus, "dar he nu inne wohnt", 1482 auf der Neuen Straße, und daß es sich um dasselbe Haus handelt, auf das ibm 1453 eine Hypothek gegeben wird, ergibt sich wohl daraus, daß 1482 die Gebrüder Gereke und Albert

Pawel eine halbe Mark kaufen an "Metken, Harmen Richardes seliger dechtnisse nagelaten wedewen unde syner kinder hus" (RB S. 41, 41), was doch nur eine Ernenerung der alten Hypothek zu sein seheint.

Drei der soehen behandelten Höfe liegen im Süden der Neustadt, also auf dem Teile derselben, der eben so unregelmäßig angelegt ist, wie die übrigen regelmäßig, und alle vier zahlen einen Zins an das Kloster, den wir wohl nach Analogie der anderen Fälle als Erbenzins ansprechen dürfen, der demnach das Kloster als Eigentümer des Grund und Bodens erkennen läßt.

Die Bedentung der oben erwähnten Urknnde von 1454 liegt aher vor allem darin, daß sie nns - ein sehr seltener Fall einen Einblick in den wichtigen Übergang von den alten zu ganz nenen Verhältnissen erkennen läßt. Außerhalh der Altstadt lag natürlich neben Garten- auch Ackerland. Man darf sich aber nicht wandern, wenn hier auch Ackerhöfe hestanden, die dann seit Zerlegung des Ortes in die Stadt und das Dorf zn die sem gehörten. In der Tat besaß das Stift nach der Urkunde anf dem Gebiet, das durch Aufführung der nenen Maner mit zur Stadt gesehlagen wurde, nicht weniger als 9 Höfe. Daß die hier angegebenen nicht etwa die bei der Nenanlage geschaffenen städtischen Grundstücke sind, ergibt sieh hanptsächlich daraus, daß von der hevorstehenden, selbstverständlich stadtmäßigen Bebannng der Höfe so gut wie von dem innerhalh der Maner gelegenen Acker die Rede ist. Nun ist es hei der Regelmäßigkeit wenigstens der Nenen Straße und hei der der Grundstücke, wie sie sich auch im nenen Teile der Westernstraße - und hier lag ja einer der Höfe - zeigen, ganz ansgeschlossen, daß die Verteilung der Banernhöfe dazn gepaßt hätte. Es wird also nötig gewesen sein, diese Höfe in ihrem bisherigen Grandriß zu beseitigen und in den neuen Höfen aufgehen zu lassen. Offenbar hat aber nicht das Stift Lntter das sog. Grundstücksgeschäft bei diesem durch die 9 Höfe besetzten Gelände in der Nenstadt gemacht, sondern der Rat der Altstadt, und es mnßten sich nun Schwierigkeiten ergeben in Bezug auf die hisherigen Zinseinnahmen, auf die das Stift nicht verzichten wollte. Hätte man sich entschlossen, die 9 Banernhöfe in ihrer alten Gestalt mit zn ühernehmen, so wäre dies nicht nötig gewesen. Anders lag die Sache jedoch, sohald die Grundstücke zu Gunsten der Nenaufteilung zerschlagen wurden. Man ging den Schwierigkeiten dadurch ans dem Wege, daß die Stadt - und das ist der Sinn des Vertrages - die Zahlung des hisherigen Zinses übernahm und sieh selbst dann an den Besitzern der nenen

Höfe schadlos hielt. Wie es mit dem Zehnten, den das Kloster von den Höfen hezog, gehalten werden sollte, oh auch er durch Vermittlung des Rates an dieses kam, wird nicht gesagt, sondern nur bemerkt, daß es damit, wie mit dem Zehnten sein sollte, den das Kloster von andern Häusern im Bleeke erhoh.

Die Bestimmung der Urkunde von 1454 über die beiden dem Kloster gehörenden Höfe am Schelenherge wird sich auf die Grundstücke in der Nähe des Klostertors beziehen, wo im Gegensatz zn der sonstigen Anlage im Süden vollkommene Regelmäßigkeit herrscht.

Wenn ührigens der Aht Heinrich von Königslutter 1462 an die v. Kißleben einen Lehnsbrief ausstellt u. a. über den Mönchehof zu Schoderstedt und Hans wie Hof hinter dem Spielhaus, so wird ehen der frühere Besitzer des (Schoderstedter) Mönchehofs sich nm 1450 irgendwo in der Nenstadt angesiedelt, aber sehr früh das dazu gehörige Ackerland aufgegeben hahen; es wäre dies der erste nachweisbare Fall, daß Haus und Acker von einander getrennt wurden. Hermann Schulten, der sein Haus hinter dem Spielhaus (Nr. 174) an die v. Kißleben 1462 verkaufte, mnß als Althürger betrachtet werden. - Es widerspricht nicht der ohigen Annahme, daß die Schoderstedter geschlossen ihr Dorf verließen und in die Stadt zogen, wenn die Ansführung des hetreffenden Beschlusses sich eine Reihe von Jahren hinzog; schon der Umstand, daß ein großer Teil des neuen Stadtgebietes nicht neu vermessen und verteilt wurde, zeigt, daß wir hier mit einer nicht ganz kurzen Zeit der Entwicklung zn rechnen hahen 1).

Die Untersnehungen üher die Geschichte der Höfe von Königslutter sind dadurch eo anßerordentlich erschwert, daß die Erbregister, die Bode noch um 1840 benntzt hat — er erwähnt solche von 1549, 1599, 1604, 1650 —, sämtlich verschollen sind und sich nur ein undatiertes, von Bode nicht benntztes ans der ersten Hälfte des XVI. Jh. im Landeshauptarchiv erhalten hat. Das, was Bode aus den Erhregistern mitteilt, genügt in keiner Weise, da er die Bedentung der Geschichte namentlich der Schoderstedter

<sup>1)</sup> Aber bezeichnend ist es doch, daß Abt Heinrich zu Lutter 1456 eine Memorie stiftet zum Audonken an den verstorbenen Schoderstedter Pfarrer Berthold, und daß der zeitige Pfarrer zu Schoderstedt wohl in Oberlntter, Lutter, Lauingen und Rottorf Memorien balten soll, daß jedoch von Schoderstedt selbst hier nicht die Rede ist; man wird annehmen dürfen, daß die Kirche des Dorfes, die, wie wir oben sahen, eine berühmte Ablaßkirche gewesen war, sohr bald nach dem Aufgeben des Ortes nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst benutzt worden ist.

Höfe nicht erkannt hat, sondern ist nur im Stande, uns zu zeigen, wie wertvoll grade für Königslutter diese Quelle sein könnte.

Immerhin reichen die hier gebotenen Auszüge aus, um in Zusammenhang mit den Listen des Protokolls der Seeinteressenschaft eine Reihe von Schoderstedter Höfen ibrer Lage in der Neustadt nach festzustellen.

Nach dem Höfeverzeichnis von 1748 gebörte damals der Große Hilligenhof der Witwe Friedrich Kirchhofs, doch ist dereu Name später ausgestriehen und durch den des Joh. Eberb. Horn ersetzt worden; dieser aber besaß nach der Ortsbeschreibung von 1761 und der Viertoleiuteilung von 1769 das Gruudstück Nr. 137 in der Neuen Straße, und zu diesem Grundstück gehörte ursprünglich ein jetzt zum Nebeugrundstück Nr. 136 gezogenes Hofgebäude, das, als Stall, wie es sebeint gebaut, iu neuerer Zeit in eine Scheune verwandelt, uach dem Hofe Nr. 137, aber demnach doch an seiner eigentlichen Frontseite, als Schwollinschrift die Aufangsbuchstaben des bekannten Verses: Wer Gott vertraut usw. und die Namen: Burchard Kirchof Anna Schwenes d. 21 Iuly 165(7) trägt. Ein anderer Burchard Kirchhof wohnt nun schon 1559 auf der Neuen Straße (RB S. 36a); denn ein Haus auf ihr lag zwischen Borchert Kirchhof und Hans Friderykes, und 1581 (RB S. 92) gibt Mathias Kirchhof das Haus zwischen Hans Friederichs und Lor. Karstens (wohnt 1594 nach dem RB S. 116 auf der Neueu Straße) an die Kinder seines verstorbeuen Bruders Burchard K. Das Erbregister von 1549 aber gibt an: "Henui Kerkhoff hat von dem Abte daselbst 4 Hufe L., zinst 4 Sehfl. Weitzen, vier Schfl. Rogken, 2 Schfl. Habern. Noch hat ehr Lebengut von m. g. H. 1/2 Hufe und von den von Wendeu Lehngut 1/2 Hufe", und das, sonst nur in Kleinigkeiten abweichende undatierte Erbregister fügt als weitere Besitzung Henning Kirchhofs hinzu: nitem 1 wort, geheten der olde grote hilligen hoff. zinst 4 8 alt". Also fällt der Große Hilligenhof mit dem Hofe Nr. 137 zusammen.

Ferner besaß nach dem Erbregister von 1549 Hans Heiken (!) vom Kloster Mariental 4 Hufen, sicher dieselben 4 Hufen, die das Kloster 1264 in Seboderstedt erworben hatte; den im Verzeiehnis von 1748 als Meierhof des Klosters bezeichneten Hof bewirtschaftete damals Joh. H. Kerrl, der 1761 das Haus Nr. 1 bewohnte, den Acker aber in diesem Jahre nicht mehr besaß, da die 127 ¾ Morgen ebenso, wie 1806, als auswärtiger Besitz des Klosters angegeben werden. Der Hof lag nun im XVI. und XVII. Jh. an der Ecke der Neuen- und Westernstraße. Nach

dem RB (S. 105, 113, 122) läßt Heinr. Heideken 1586 sein zwisehen Hans Rolifes und der alten Seheune nach der Neuen Straße wärts gelegenes Haus mit dem abgezogenen Hofwinkel, mit Ansnahme einer Leibzueht (1/2 Hufe und 12 Schwaden Gras im "Sehe" [ein Zengnis für den Charakter des Hofes als Schoderstedter], offenhar anch der zu einer Wohnnng eingerichteten Schenne; s. u.). an Joh. Brenst anf; dieser jedoch verkanft 1591 das erst von Heidecke gekaufte, zwischeu Hans Lehners und Heinrich Heideckens Witwe gelegene Haus samt Acker nud Wiesen, wie sieh der nene Besitzer mit dem Aht von Mariental, dem die Zinsen davou gebühren, vereinigen kann, und so, daß Heideekens Witwe ihr Land gemäß dem darüber aufgerichteten Kanfbriefe behält, an Heinr. Buehheister, und dieser wieder verkauft 1601 einen Teil seines auf der Wosternstraße gelegenen Hauses an Ewert Giesecke, doch wechselt es 1603 noch zweimal den Besitzer. An sich köunte es sich hier sowohl um Nr. 93 als um Nr. 148 handeln, doeh kommt für dieses letzte ein anderer Schoderstedter Hof in Betracht, der Holtnicker Hof, der bei seiner ersten Erwähnung übrigens hereits im Besitz der v. Strombeck erscheint. 1748 bewirtschaftete ihn Zacharias Küster und dieser wohnte wenigstens 1761 an der westlichen Ecke von Neuen- und Westernstraße, iu Nr. 148, einem der ältesten Häuser der Stadt von 1603/4 mit großem Einfahrtstor. Im XV. Jh. besaß das Eckhaus Hermann Asche; 1476 u. 1489 (RB S. 33 uud 55) lag dessen Haus nämlich an der Neuen Straße nud wird beidemal zugleich als Orthaus vor dem Westerntore bezeichnet, was doch nur auf dieses bezogen werden kann. 1495 (RB S. 60) läßt dieser aber sein Haus an Tile Weferlinges anf, und nun besaß 1549 Heuni Webeling, vermutlich ein Sohn des ehen Genannten, den Stromheeksehen Hof mit 3 Hufen. Die Kette schließt sich also anch hier, und mich kann in der Schlußfolge. rung, Nr. 148 sei der Strombecksche Hof, auch der Umstand nicht irre macheu, daß Henuig Wefeling 1530 (RB S. 69) das hei dem Markte zwischen Lnder Eggerdes und Hennig Syverdes gelegene Haus (es muß sich nm Nr. 11 handelu) an Jurgen Solter anfläßt; denn hier wird nehen Hennig Wefeling als Verkäufer seine Frau mitgenannt, so daß also eigentlich diese im Besitz des Hanses war.

Das Hans auf der Westernstraße nehen dem Marientalsehen Hofe, also Nr. 92, hesaß 1586 (RB. S. 105) Hans Rolefes und dieser bewirtschaftete 1549 einen Hof des Klosters Königslutter mit 2½ Hufen nehst 3 Fuder Hen, der schon wegen des Heus als Schoderstedter Hof anzusprechen ist, obwohl wir ihn unter den 36 den Namen nach überlieferten nicht mehr feststellen können.

Ein sicher Schoderstedter Hof ist ferner Nr. 58 anf der Nenen Straße; nach der Beschreibung von 1761 war er nebst zwei anderen Höfen mit dem Hofe Nr. 5 in Oberlutter vereinigt, alle vier aber werden 1806 als Schoderstedter bezeichnet, nur daß wir nicht im Stande sind, einen bestimmten dieser vier Höfe anf ihn zu beziehen.

Wir werden unten schließlich noch nachzuweisen haben, daß der in Oberlatter liegende Hof Nr. 5 gleichfalls ein sicher Sehoderstedter Hof ist, nämlich der "Gegen den Föhrde"; es mag aber gleich hier darauf hingewiesen werden, daß er als einziger außerhalb der Stadt brauberechtigt war und daß er aus diesem Grunde mit samt dem Braurecht ansnahmsweise ans der Stadt verlegt worden sein muß. Das läßt aber darauf schließen, daß der Hof in der Stadt ans einem nicht näher bekannten Grunde und zu einer nicht mehr nachzuweisenden Zeit wüst geworden ist und deshalb sein Braurecht verloren hat; wenn wir nun aus der Beschreibung von 1761 erfahren, daß die Grundstücke Nr. 138 bis 140 anf der Nenen Straße erst später ans einer wüsten Stelle entstanden sind, so liegt es nahe, hier die ursprüngliche Lage des Schoderstedter Hofes "Gegen den Föhrde" zu snchen; seine Größe entspricht der der anderen Schoderstedter Höfe auf der Nenen Straße.

Wenn wir in den meisten der behandelten Fälle sahen, daß die Schoderstedter Höfe wenigstens bis in das XVIII. Jh. hiuein an der einmal eingenommenen Stelle verblieben, so zeigt doch schon das Beispiel des erwähnten Hofes Nr. 5 in Oberlntter, daß auf der anderen Seite anch eine Verlegung stattfinden konnte, und darauf müssen wir noch näher eingehen.

Bei Nr. 5 handelt es sich um den sog. Großen Hof, der auch nach der benachbarten Brücke über die Lutter den Namen Die Brücke trng. Wir sahen schon, daß hier drei weitere Höfe vereinigt waren, und zwar außer Nr. 58 in der Stadt die oberlutterschen Höfo Nr. 4 und 6. Über diese vier Höfe aber gibt das Verzeichnis der Schoderstedter Höfe von 1806 Folgendes an: "Braner Bürgerschaft, olim Brücke: Gegen den Föhrde, Nottbom, Vor dem Wasser, Über dem Wasser". Bode teilt nun aus einem Lehnsbrief der v. Veltheim-Harbke vom Jahre 1804 mit, daß vor Hildebrand, der diesen Hof 1761 besaß, die Engelbrechtsehe, vor dieser die v. Marenholtz als ursprünglich v. Steinbergsches Lehen dio Brücke besessen hätten, die dann an die v. Veltheim übergegangen wäre und ans 3 Hufen Landes und 10 Morgen 73 Rnten Wiesen bestanden haben müßte. Nach dem Verzeichnis von Schoder-

stedter Höfen von 1748 aber war Engelbrechten Eigentümer, Peter Kerl nebst Consorten Besitzer des Hofes "Gegen dem Vöhrde", der also mit Nr. 5 in Oberlntter gleich zn setzen ist, abor zuerst in der Neustadt gelegen hat (s. S. 15). Wie die anderen drei Höfe zu verteilen sind, läßt sich ohne die späteren Erbregister nicht bestimmen; nnr kann man sagen, daß auch der Hof Nr. 58 in der Stadt, den nach den Erbregistern von 1549 und 1599 Karsten Lnffen, um 1750 der Braner Joh. Friedr. Wolff, 1761 der Advokat Wolff als Meierhof der v. Weferling mit 2 Hufen und 4 Wiesen besaß, nach obigen Angaben eben zu den Schoderstedter Höfen gehörte. Er ging nach dem Tode des cand. inr. Wolff (1764 13/6) im Erbgange auf den Kommissar Hildebrand über.

Außer dem Hofe Brücke besaß Oberlatter nach der Beschreibung von 1761 nur noch einen größeren Hof Nr. 29, der damals im Besitz der Erben des 1758 verstorbenen Kämmerers Cnpeitz war. Als Teile dieses Hofes werden angegeben: 1 freie Asseburgische und 3 contribuale Müllersche Hufen als Lehnsland, sowie

15 Morgen von Fürstlicher Kammer.

Wir sind nun noch im Staude, diese drei Bestandteile ihrer Herkunft nach festzustellen. Im Verzeichnis der Schoderstedter Höfe von 1748 sind der Nordmanns- nnd der Sadelhof als Eigentum und Besitz der Cupeitz "wegen Hahuen", in dem von 1806, das den Sadelhof als Besitz der v. Lauingen, den Nordmannshof als solchen eines gewissen Herzer angibt, der Dieter von Laningen-Hof als Eigentum der v. Lauingeu, d. h. der im XVIII. Jb. geadelten Müller von Lauingen bezeichnet. Die asseburgische Hnfe begegnet uns in dem von Bode ziemlich vollständig wiedergegebenen Erbregister von 1549: "Heinrich Raven von den Hanen zu Süppling 1 Hufo asseburgsches Leheu, zinst 2 Scheffel Roggen"; die 15 Morgen ebenda "Hans Meus von den Hanen in Süppling 1/2 Hufe, Hauptzins dem Kloster Königslutter"; es handelt sich also nm den Nordmanns- und den Sadelhof, von denen der zweite eben wegen seines Namens sich mit der asseburgischen Hufe deeken wird. Die drei Hufen Müllersehes bzw. v. Lauingisches Lehen besitzt nach den Erbregistern: 1549 Lnder Eggerdes, 1604 Paul Schmidt, 1650 Paul Harcke, und ein von Bode mitgeteiltes Kirchenvisitationsprotokoll der Klemenskirche von 1717 sagt: "Von Henning Harcken (vermutlich dem Sohne und Erben Paul Harcken) sei niemand mehr vorhanden, das Haus, worin er gewohnt, sei ein Meierhof der v. Schenken (den Erben der 1629 ansgestorbenen v. Lauingen), von welchen es Capeitz Erben ans Lutter ehemals gekauft, and sei

der üble Administrator Harcko weggejagt, und hahen das Haus niederreißen lassen".

Wir sehen also, daß hier nicht weniger als drei Schoderstedter Höfe, die noch im XVI. Jh. von einander getrennt waren, im XVIII. in eine Hand gekommen waren; aber wir können weiter feststellen, daß eine Trennung von Hof und Land bei dem Lauinger Hofe schon 1549 stattgefunden hatte. Denn Luder Eggerdes wohnte 1530 am Markte, und wenn seine Söhne Hans und Cosmas im Jahre 1579 ihr väterliches Erbe mit ihren Schwägern in der Weise teilen, daß Hans, Hof und die Mühle den Brüdern verbleibt, so darf man wohl an das Grundstück Nr. 12 denken, das, wie wir sahen, ein Mühlengrundstück war und besonders vor der Zeit der Erhauung der Hänser Nr. 72 und 73 (also vor 1571) in der Tat am Markte lag, anch 1769 zum Marktviertel gehörte, während es jetzt freilich als ein Grundstück der Marktstraße zu gelten hat. Über den Hof Hermann Schnltens, bei dem schon 1462 etwas ähnliches anzunehmen ist, ist ohen S. 12 das Erforderliche gesagt.

Überblickt man dann nochmals die Übersicht über die Schoderstedter Höfe vom Jahre 1806, so erkennt man erst den vollen Umfang der Besitzverschiebungen seit der Übersiedlung der Schoderstedter Bauern; es wird sich Gelegenheit bieten, daranf noch

zurüekzukommen.

Die Übersiedlung der Bewohner eines Dorfes in die benachbarte Stadt ist ein Ereignis, wie es sich ungezählte Male wiederholt, aher in Königslutter und Schoderstedt liegt der äußerst selteno Fall vor, daß diese Bewegnng sich zeitlich genan bestimmen läßt und daß sie noch volle vier Jahrhunderte lang in Erscheinungen des Rechts- und Wirtschaftsleben greifbar geblieben ist. Vor allem dürfen wir schon jetzt sagen: Das Dorf ist nicht allmählig verlassen worden, sondern die Bewohnerschaft hat gemeinschaftlich die Übersiedlung vollzogen, selbstverständlich nicht, ohne daß vorher längere, eingehende Verhandlungen stattgefunden haben, über die uns nichts überliefert worden ist, die aher, wie wir sehen werden, sich doch noch mit Sicherheit ersehließen lassen.

### III. Die Braugereehtigkeit.

Es ist hekannt, welche Bedentung das Branwesen vordem in Königslutter besessen hat; das berühmte Ducksteinhier erhielt seine besonderen Eigenschaften durch das ungewöhnlich harte, kalkhaltige Wasser der Lntter, war also seiner Herstellung nach an diesen einen Ort gebunden. Nur so verstehen wir es, daß das Bier im XVIII. Jb. in so großen Mengen (s. d. Anhaug) und so weithin ausgeführt worden ist. Unsere Kenntnisse von dem Brauereibetrieb gingen bisher nicht über das genannte Jahrhnudert bin-

aus 1).

Indessen glanbe ieb, daß man mit dem Beginu des Brauereibetriebes noch ganz wesentlich höher hiuaufgeheu kann. Wenn wir uus auf dem Plan im Niedersächsischen Städteatlas die mit rot versebeneu Grundstücke mit Braugerechtigkeit uäher betrachten, so bemerken wir, daß in der Altstadt mit gewissen Ausnahmen jedes Hans ein Branhaus war; aber gerade die Ausnahmen sind in bohem Maße lehrreich. Denu selbstverstäudlich sind nicht branberechtigt der Pfarrbof (Nr. 181), das Hans, das sieh der Kantor unter Nr. 176 anf Grund und Boden der Kirche erbaut hat, dazu die Häuser Nr. 178 und 182, die gleieb 176 von Lasten frei und wohl auch erst später auf gleichem Grund und Boden erbaut sind, ferner die Schule (Nr. 180), das Pfarrwitwenhaus (Nr. 177), das Rathaus (Nr. 175) die Badstube (Nr. 14, wie die Stadtbeschreibung von 1761 angibt), der fürstliebe Mummenkrug (Nr. 15), sodanu die beiden Mühlen (Nr. 12 und 20).

Anders liegt die Sache bei Nr. 174. Zwar kann es durchaus nicht auffallen, daß dieser Sattelbof der Herren von Kissleben ebensoweuig Branrecht besitzt, wie die beiden andern adligen Höfe der Herren von Schwarzkoppen und von Knesebeck (Nr. 23 und 183). Denn es handelt sich bei der Brauerei um ein bürgerliches Gewerbe, das dem Adel nicht ohne weiteres zusteht. Aber hier sahen wir, daß die von Kissleben den Hof, mit dem sie dann 1462 vom Abte belehut wurden, orst einem gewissen Hermann Schulten abkansen mnßten, und dieser wird das Braurecht besessen haben. Indessen sehe ieh in der Annahme keine Schwierigkeit, daß eben durch den Übergang des Hoses aus bürgerlichem in adligen Besitz das ursprüngliche Braurecht erlosch.

Nr. 171 and 172 ferner liegeu außerhalb des Kahtores, ge-

hören also nicht mebr znr Altstadt.

Aber auch bei Nr. 72 und 73 läßt sich ein besouderer Gruud dafür finden, daß ihnen das Braurecht fehlte. Das Haus Nr. 72, im Jahre 1571 unmittelbar uach dem großeu Brande errichtet, be-

<sup>1)</sup> Nur bat schon Lüders auf das Haus Nr. 36 aus dem Jahre 1573 (zuerst las Lüders fälschlich 1513) aufmerksam gemacht, das von Anfang au auf Brauereibetrieb eingeriebtet gewesen sei. Im Ratsbuch ist Lutiersches Bier zuerst beim Jahre 1597 (S. 118) erwähnt, aber schon 1530 (S. 70) ist die Rede davon, daß eine Bezahlung geleistet sei mit allen "brawvetten" d. h. Braufässern.

sitzt anch an der nordöstlichen Ecke, wo es jetzt an das Hans Nr. 73 stößt, eine sog. Eckknagge, die ein untrüglicher Beweis dafür ist. daß das Haus ursprünglich im N frei lag: das wird weiter auch dadnrch erwiesen, daß die Hänser in nnsrer Gegend nnr an den Straßenecken, wo sie notgedrungen mit zwei Seiten an der Straße stehen, auch eine Giebelseite dieser zuwenden. Indem Nr. 72 dieser Regel widerspricht und die östliche Schmalseite mit dem Giebel der Straße znwendet, ohne doch mit der nördlichen Längsseite frei zu liegen, bestätigt es nasern Schluß, daß das Hans Nr. 73, das ans dem Jahre 1674 stammt, erst damals dem andern vorgebaut ist. Also ist das Grundstück Nr. 73 erst in verhältnismäßig später Zeit dem Markte abgewonnen worden und hat deshalb auf das Braurecht verzichten müssen. Aber anch Nr. 72 muß später Entstehung sein. Zwischen ihm und dem Nachbarhanse Nr. 71 im S geht die Twete von der Neuen Straße zur Marktstraße. Wie man sieht, liegt sie nicht in der gruden Verlängerung der Mittelgasse, sondern setzt sich rechtwinklig gegen diese und umgeht das Grnndstück Nr. 71. Unzweifelhaft hätte sie dies anch bei Nr. 72 getan, um dann gleich auf den Markt zu gelangen, wenn das Haus eben damals bereits gestanden hätte. Denn dieser schmale Durchgang ist doch, je länger er ist, ein nm so größerer Notbehelf, den man gewiß gern vermieden hätte. Anders liegt nnn die Sache bei Nr. 74. Anf diesem rnht Braugerechtigkeit, obwohl selbstverstäudlich anch dieses Haus erst erbant sein kann, als man Nr. 73 dem Markte abgewann. Aber ein Blick anf den Plan lehrt, daß der im XVIII. Jh. und jetzt zu Nr. 72 gehörende Garten nrsprünglich Bestandteil von Nr. 74 gewesen sein muß, das in seiner ganzen, dem Garten entsprechenden Broite anf den Markt sah, und als nun erst Nr. 72, dann besonders Nr. 73 erbaut wurden, was gewiß nicht ohne Einverständnis mit dem Besitzer von Nr. 74 geschah, wurde diesem das Recht znteil, nunmehr anch sein Haus auf den Markt zu stellen, das natürlich die Brangerechtigkeit behielt. Nr. 75, später ans dem Grundstück 74 abgetrennt, blieb dagegen ohne das Recht. Der Markt reichte also nach meiner Annahme vor dem Jahre 1591 bis zur Twete. die unmittelbar anf ihn stieß, und das ergibt sich weiter ans der Vierteleinteilung, die außer Nr. 74 anch 72 und 73 zum Marktviertel rechnot. Schließlich fehlt in der Altstadt anch den kleinen Grundstücken Nr. 81 bis 85, 162 bis 164 an der östlichen Hälfte der Westernstraße die Braugerechtigkeit, während Nr. 80 und 165 solche besitzen. Auch hier lehrt wieder ein Blick anf den Plan, daß diesen beiden letzten Grundstücken der Hof stark verkümmert

ist, daß sie aber sofort in die richtige Reihe mit den Nachbargrundstücken am Markte rücken, wenn man annimmt, daß jene kleinen Grundstücke durch Anfteilung aus den Höfen der großen Marktgrundstücke entstanden sind, und das findet durch die bereits erwähnte Znteilung der fraglichen Grundstücke znm Marktviertel sehr erwünschte Bestätigung. Überall da also, wo die Braugerechtigkeit in der Altstadt fehlt, wird ein bestimmter Grund dafür entweder in der Sonderart des betreffenden Hofes oder in der Entstehnng des Hofes in der Zeit nach Verteilung des Banrechts zn snehen sein. Wir werden noch sehen, welche Schlüsse daraus zn ziehen sind, daß es in der Altstadt eigentlich nur brauberech-

tigte Bürgerhäuser gab.

Anders liegen die Verhältnisse in den neuen Stadtteilen. Hier reihen sich die Branhäuser nnr in dem westlichen Teil der Westernstraße, am Gänsemarkt und den Kattroppeln (abgesehen von deren siidlichen Teil neben dem Tore) nahezu lückenlos an einander, während in der Neuen Straße außer dem für sich liegenden Hause 105 eine Gruppe von 3 Grundstücken, wie wir oben vermnteten, nämlich Nr. 137, 141 und das dazwischen liegende, später geteilte Grundstück, lag, und zwei, nämlich Nr. 146/7, sich unmittelbar an die Gruppe in der Westernstraße anschließen. Bei einer Zählnng nnn der Branhäuser in den nenen Stadtteilen ergab sich die überraschende Tatsache, daß ihrer, wenn wir den Hof Nr. 5 in Oberlutter dazu zühlen, genau ebensoviele sind, wie es Schoderstedter Bauernhöfe gab, nämlich 36. Man muß schon ein Zweisler von Beruf sein, wenn man sich dem nahe liegeuden Schluß entziehen will, daß den Schoderstedtein Bauern bei ihrer Übersiedlung in die Stadt insgesamt gleich das Branrecht verliehen worden ist, nnd daß wir in den Brauhänsern der Neustadt zugleich die Stellen zn snchen haben, an denen sie sich im XV. Jh. ausiedelten. Hierbei ist nnr der mehrfach schon genannte Hof Nr. 5 in Oberlutter, der ehemals Schoderstedter Hof "Gegen den Föhrde" auszunehmen; daran, daß er zuerst gleichfalls in der Stadt gelegen hat, kann nicht gezweifelt werden, er hat sich aber bei der Herübernahme der Braugerechtigkeit eine Beschränkung im Brangewerbe gefallen lassen müssen, insofern der Inhaber wohl, soviel er will, branen kann, "nur daß das Bier, anßer was in dem Hanse versellet wird, aus dem Lande verfahren werden muß, und keine einheimische Krüger davon nehmen dürfen", wie es in der Ortsbeschreibung von 1761 heißt. Es ist hier einmal eine Ausnahme gemacht, die sich aber erklärt, wenn wir annehmen, daß, als der Hof aus der Stadt verlegt wurde, dessen Stätte wüst

geworden ist und daher die Braugerechtigkeit an sich eingebüßt hat. Es stand aber nichts im Wege, daß das Braurecht einer anfgegebenen Stelle ausnahmsweise und auf Grund einer besonderen Vereinbarung nach dor nenen Stelle mit hinübergenommen werden konnte. Grade, weil es sich nur um einen Fall handelt, sind wir zu der Vermutung berechtigt, daß auch hier die Ansnahme die Regel bestätigt.

Im allgemeinen ist jedenfalls das Braurecht bei der Hausstelle verblieben, der es einmal verliehen worden war. Dagegen hat, wie oben gezeigt worden ist, eine Trennung des Hauses und der ursprünglich dazu gehörigen Länderci öfter und anscheinend ohne Schwierigkeiten stattfinden können.

Wenn nun sämtliche Höfe der Altstadt — jene Ausnahmen abgerechnet — das Braurecht besaßen, und dieses sämtlichen Schoderstedter Bauern bei ihrer Übersiedlung in die Stadt verliehen wurde, so scheint mir eigentlich schon damit bewiesen zu sein, daß das Braurecht der Altstadt bereits vor jener Übersiedlung bestand. Das ergibt sich aber noch aus einer ganz anderen Erwägung.

Man kann die Beobachtung machen, daß der an seinen mannigfachen Krümmungen erkennbare natürliche Lauf der Lutter bei der Anlage der Grundstücke an der Ostseite der Altstadt in der Weise benntzt wurde, daß die Höfe über den Bach hinausgingen; war dies schon für den allgemeinen Wirtschaftsbetrieb von Bedentung, so vollends für die auf den Höfen betriebene Brauerei. Von Nr. 7 ab aber wurde ein sog. Angang, d. h. Wassergang abgeleitet, der nun anch über die Höfe 7 bis 1 ging. Für die Westseite der Altstadt, wo der nathrliche Bachlauf nicht in Frage kam, wurde schon oberhalb der Herrenmühle (Nr. 31) ein Augang abgeleitet, der aus dem Hause Nr. 35 als kleiner Kanal noch heute heraustritt, quer über den Gänsemarkt und dann über die Grundstücke von Nr. 64 bis 80 (in dessen ursprünglicher Ausdehnung bis zur hentigen Nr. 85) und nach Überschreitung der Westernstraße von Nr. 165 (wiederum in dessen nrsprünglicher Ausdehnung bis Nr. 162) bis 171 länft. Diese sowie die anderen Augänge, die noch deutlich zu verfolgen und deshalb in dem Grundriß der Stadt (Niedersächs. Städteatlas Tf. XI 19) eingetragen sind, fehlen leider in der Flnrkarte, doch ist wenigstens der westliche Angang der Altstadt für das XV. Jh. im Ratsbuch mehrfach bezeugt. Henning Berlins Haus ist belegen in der Westernstraße "by dem water" (1469 RB S. 18), Heinrich Smedes Haus an dem beke in der Westernstraße (1472, RB S. 26) und Heinrich von Einbecks Haus ebenda "uppe dem beke in der suderen rige", also = Nr. 83, das damals hereits vom Grundstück Nr. 80 abgetrennt gewesen sein muß (1481, RB S. 40). Dieser Augang siehert zugleich also den Brauereibetrieb für das XV. Jh. Aber als er angelegt wurde, kann eigentlich noch keine Rede von den Brauhäusern Nr. 57 his 63 gewesen sein; denn es wäre ein Leichtes gewesen, wenigstens diese von dem Augang herühren zu lassen. Ich sehließe aleo auch daraus, daß der Brauereibetrieh älter ist, als die Erweiterung der Stadt um 1450.

Ein dritter Augang, der aus dem Hause Nr. 44 austritt, vor der öetlichen Häuserreihe der Neuen Straße in ihrer südlichen Hälfte entlang läuft, auf dem Hofe Nr. 105 einbiegt und nun mit dem zweiten Augang vereinigt wird, ist ersichtlich späteren Ursprungs und nur des geuannten Hofes wegen angelegt, der brauherechtigt war, und dessen stattliches Wohnhaus aus dem Anfang des XVIII. Jh. 1761 der Justitiarius Jürgene hewohnte.

Ganz für sieh hestand schließlich der vierte Augang. Dieser kam aus dem später trocken gelegten Glockenteiche, ist aber jetzt noch unter dem Namen Renne bekannt. Er trieb die zu Oberlutter gehörige Lohmühle (Nr. 30), die als eolche eingegangen ist, überquert den Weg, der vor der ehemaligen Stadtmauer entlang geht, läuft unweit derselben über sämtliche Grundstücke der Westreihe der Neuen Straße, durchquert auch die Westernstraße in der Nähe des Tores, um schließlich sich mit dem zweiten Augang zu vereinigen und mit ihm zusammen die eingegangene Walkmühle im N der Stadt (nach ihrem ebemaligen Besitzer Eisenmühle genannt) zu treihen. Da in den oben erwähnten Angahen stets nur von einem Beke die Rede ist, so möchte ich glauben, daß der vierte Augang damals noch nicht bestand. Dagegen muß dies im XVI. Jh. der Fall gewesen sein, da das Ratsbuch S. 113 im Jahre 1591 folgende Eintragung hat: Benedikt und Clemene Prillwit lassen ihrem Bruder Hans das väterliche Grundstück auf der Neuen Straße, dae zwischen Zach. Gildeners und des Superintendenten Benedikt Cuppes Häusern lag, auf, doch übernimmt Hans nieht allein die Verpflichtung, den Vater hei sich zu verpflegen, sondern zahlt seinem Bruder Benedikt eine Summe Geldes und überläßt Clemens 2 Span und den Dorweg sowie den Gang zum Waeeer nach den damals gesehlagenen Pfählen. Das kann sich, wie ein Blick auf den Plan zeigt, nur auf den vierten Augang when I will beziehen.

Man darf sich nicht wundern, daß man hei der Stadterweiterung und der Erteilung des Braurechts an die Schoderstedter Neu-

bürger nicht auch sofort für diese die gewiß sehr erwünschten Augänge anlegte. Das wird wohl seine Schwierigkeiten gehabt haben, und in der Tat haben die meisten Brauhäuser an der neueu Westernstraße, an Kattreppeln und Gänsemarkt das für den Braubetrieb nötige Wasser sich stets herbeiholen müssen. Erst als man auch die Renne zu diesem Zwecke auf die Grundstücko an der Westseite der Neuen Straße leitete, konnte man wenigstens die Häuser Nr. 58 (vielleicht auch 57), 137, 138/140, 141, 146/9, 152 unmittelbar mit Wasser versebeu; doch fragt es sich noch, ob auch das Wasser der Renne den für den Duckstein nötigen Kalkgehalt hatte, ob also dieser Augang überhaupt für die Brauerei gebraucht wurde. Sehr bezeichnend ist es, daß der dritte Augang (s. S. 22) ausschließlich für das Grundstück Nr. 105 abgeleitet wurde; man mochte fürchten, durch Anschluß aller der neuen Brauhänser an die Lutter dieser zu viel Wasser zu entziehen.

Der Umstand, daß also schon für das XV. Jh. mit der Ducksteinbrauerei gerechuet werden muß, führt uns aber noch weiter Sollte nicht bereits bei der Erhebung des Dorfes zur Stadt dies Gewerbe eine entscheideude Rolle gespielt haben? Es ist freilich nicht zu übersehen, daß schon die Lage des Ortes an einer der bedeutendsten Heerstraßen von Einfluß darauf gewesen ist. Königslutter liegt etwa in der Mitte zwischen Braunschweig und Helmstedt, von jeuem 3, von diesem 2 Meilen entfernt. Wenn wir nun bedenken. daß 5 Meilen die durchschnittliche Tagesreise im Mittelalter für den Wagenverkehr bedeuten, so werden die Fubrleute, die am Morgen von Braunschweig abfuhren, in Königslutter zu Mittag gerastet haben, und dem entspricht auch das Bestehen des Mummenkruges, der grade für den Fremdenvorkehr eingerichtet war und allein "herbergen" durfte. Ich glaube jedoch nicht, daß dieser Durchgaugverkebr für sich schou genügend gewesen wäre, um die Bauern des Dorfes zu Bürgern zu machen, und da wir sonst zu keiner Zeit von erheblichem Haudel in Königslutter hören, so bleibt keine andere Annahme als die, daß der Brauereibetrieb den Ausschlag gegeben bat. Es ist doch sehr auffallend, daß in der Altstadt von kleinen Handwerkern, wie sie in keiner Stadt fehlen, nicht die Rede sein kann. Deun solche pflegen das den Vollbürgern zustehende Braurecht nicht ausznüben, das doch wie wir sahen, auf allen Höfen der Altstadt, die nicht aus anderen Gründen davon ausgeschlossen waren, ruhte. Da aber das Braurecht offenbar als etwas unverrückbar Festes galt, das weder durch Vermehrung noch durch Verminderung dem Wechsel unter-

worfen war, so muß angenommen werden, daß hei der Gründung der Stadt alle Einwohner Vollbürger wurden, daß ganz ähnlich, wie es sich hei der Aufnahme der Schoderstedter Bauern wiederholte, sämtliche Bauern mit dem Bürgerrecht zugleich auch das Braurecht erhielten. Es ist ja selhstverständlich, daß die Eigenschaften des Lutterwassers für die Herstellung von Bier schon immer bekannt waren, im Anfang des XIV. Jh. aber scheint man die für den Hausgehranch bestimmte Herstellung in solche für die Ausfnhr verwandelt zu hahen, ein Vorgang, der sich ja sehr einfach erklären läßt. Die Zahl von 39 bzw. 40 Banern (wonu die vermutlich eingegangene Stelle Nr. 174 hinzugerechnet wird) ist augesichts der Zahl von 36 Schoderstedter Bauern um so weniger zu beanstanden, als die Maße der noch in die Zeit des dörflichen Charakter des Ortes hinaufreichenden Kirche auf eine große Anzahl von Pfarreingesessenen schließen läßt. Weizenbier ist den Deutschen vou jeher bekannt gewesen, und daß der Duckstein früh zu Ruhme kam, nimmt bei seiner Güte nicht wunder.

Um so mehr aber fällt auf, daß die Bürger der Altstadt sich dazu eutschlossen, ihr einträgliches Braurecht den Schoderstedtern zuzugestchen; nur die Not wird sie dazu getrieben hahen. Aus glanbwiirdigen Nachrichten des XVII. Jh. ergiht sich nun, daß seltsamerweise die Altstadt gar keinen Acker hesessen liat, sondern daß aller Acker, der zu Königslutter gehörte, Schoderstedter Flur war. Und doch hegegnet uns mehrfach in den Urkunden Acker, der zu Unterlutter gehört. So hatte Gchhard von Berfeldo uach dem Lehnsregister Herzog Ottos von 1318 (Snd. I S. 166, 33) in Lutterc in superiori villa 4 areas, in foro ihidem 1 mansum et dimidiam curiam (Bertoldi de Bodenrode) et 1 mansum et moleudiuum, und 1150 vertauscht Bischof Ulrich von Halherstadt mit dem Kloster Lutter gegen fünf Hufen in Schöningen die decima in Luttere, mit der his dahin vom Bischof der Graf Albrecht von Wernigerode, von diesem wieder ein herzoglicher Ministerial Rechenso belehnt waren, und für die auch nur das Unterdorf in Betracht kommen kann.

Die Bürger müssen also, gleichviel in welcher Zeit, die Ackerwirtschaft aufgegehen haben. Das ist jedoch eine Erscheinung, die sich, wie wir sahen, in späterer Zeit wiederholt; denn daß es die wirtschaftliche Notlage der Eigentümer gewesen 'sein sollte, daß sie dazn zwang, erscheint mir nicht glauhlich. Vielmehr drängt sich mir die Vermntung auf, daß die Bürger', im Vertrauen anf den sehr einträglichen und gewiß erheblich müheloseren Brauerei-

betrieb die Ackerwirtschaft vernachlässigt bätten. Indessen konnte es nun nicht ausbleiben, daß ihnen die Beschaffung des dazn nötigen Getreides Schwierigkeiten machte. Auch das wiederbolt sich später. Als Aschwin v. d. Knesebeck den Niedernhof an den Landkommissar Müller in Laningen verkaufen wollte, erbohen die Brauer, die das dazu gehörige Land schon hunderte von Jahren gepachtet hatten, beim Herzog Einspruch, weil "sonsten der ganzen branenden Bürgerschaft die Nahrung genommen und sie in elenden Ruin gesetzet würden" (Lüders S. 86), und erreichten auch, daß der Herzog das Gut selbst kaufte und es ibnen 1758 für den gezahlten Kaufpreis überließ. Auch den Hof zur Brücke kaufte die Brauergilde und besaß 1806 schließlich aneh die Schoderstedter Höfe Jolim Kaufmann". Ich denke mir also, daß die Not die Bürger der Altstadt zwang, mit den Schoderstedtern einen Vertrag dahin zu schließen, daß diese gegen Erteilung des Braurechts in die Stadt zogen und ihr den unbedachtsamerweise anfgegebenen und doch so unentbehrlichen Acker wieder verschafften.

Über das Dorf Oberlutter und die zum Gesamtort gehörige Flnr verweise ich auf den Text zum Städteatlas.

### Aphang.

1806 Scewiesen-Verteilungstabelle de anno 1806, im Protokollbuch des Seekonvents.

I. v. Laningen: 1. Kleine Hilligenhof. 2. Schohhesack. 3. Papen Grashof. 4. Borgwartshof. 5. Stechhof. 6. Sadelhof. 7. Dieter v. Lauingen. 8a. ½ Hof. — II. v. Knesebeck (Brauer Bürgerschaft): 8b. ½ Hof. 9. Kemnade. 10. Die 1. Halben (in der Wiesenverteilung "2 halhe Höfe"). 11. Walkemüller. 12. Großer Hof heim Thie. 13. Krummer Hof. 14. Fischer Hof. 15. Sefte hi der Wie. — III. Brauer Bürgerschaft (olim Brücke): 16. Gegen den Föhrde. 17. Notthohms. 18. Vor den Wasser. 19. Über den Wasser. — IV. Brauer Bürgerschaft (olim Kaufmann): 20. Barfelds Grashof. 21. Philipp Jacobs. — V. Guen (Stift K. L.): 22. Spitalshof. — VI. Marienthal: 23. Meiorhof. — VII. Jul. Kisleher: 24. Mönnekenhof. 25. Wiese Lüddeken. — VIII. Cyriaci: 26. Cyriaci. — IX. W. Jürgens: 27. Ägidii. 28. Große Hilligen. 29. Mühlenhof. — X. Mack: 30. Barfelds Hof. — XI. Herzer: 31. Richardshof. 32. Nordmannshof. — XII. Die Pfarre: 33. der Papenhof. — XIII. v. Schwarzkopp: 34. Barthold Kochs. 35. Königstorf. — XIV. v. Strombeck: 36. Holtnickel.

Aus dem Protokollbuch des Seeconvents in Königslutter.

Verzeichniß der Schoderstädter Höfe, wer selbige besitzet, was ein jeder an Wasser-Zinse gibt und bey welchen die Bauer-Meisterschaft, so wie sie alle 8 Jahr aufeinander folgen, aufgezeichnet Anno 1748.

| ·                    |                                                    |                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Namen der Höfe.      | Eigenthums Herren                                  | . Jetzige Besitzer.                           |
| Philip Jacobs Hof    | Conrad Buchheister                                 | ipse (früher stand da: idem)                  |
|                      | Goorg Wahnschaffe (späte                           |                                               |
|                      | Kauffmann)                                         |                                               |
| Schohhesacks Hof     | Commiss. R. Müller                                 | Georg Wshnschaffe (später<br>I. F. Kirchhoff) |
| Papenhoff            | hiesige Pfarr                                      | Pastor Niemeyer                               |
| Meyerhoff            | Clost: Marienthal                                  | Joh. H. Kerl                                  |
| Nordmanns Hof        | Cupeitz wegen Hahnen                               | idem (später ipse, dann<br>Mülter)            |
| Königstorferlt.      | v. Schwartzkoppfen                                 | Otto Schmalbruchs Erben                       |
| Sadelhof             | Cupeitz jnn. weg. Hahnen                           |                                               |
| St. Egidien-Hof      | E. F. Jürgens                                      | ipse                                          |
| Papengras-lloff      | Commiss. R. Müller                                 | Georg Wahnschaffe (später J. F. Kirchhoff)    |
| Holtnickel-Hof       | v. Strombeck                                       | Zach, Küster                                  |
| Barfelder-Hof        | Macks Erben                                        | ipsi                                          |
| große Hilligen-H.    | Friedr. Kirchoffs rol.<br>(später Joh. Ehert Horn) | ipsa                                          |
| Hof gegen dem Vöhrde | Engelbrechten                                      | Peter Kerrl (später nnd<br>Consorten)         |
| Bartheld Kochs-H.    | v. Schwarzkopffen                                  | Bgmstr. und Zacharias<br>Schmalbruch          |
| St. Cyriaci-Hof      | Cl. St. Crucis vor Brschw.                         |                                               |
| Barfelder Gras-H.    | Amtm. Gödecke (später<br>Ant. Joach. Kanffman)     | Jelpke jun. (später: ipse,<br>d. h. Kaufmann) |
| Spitals-Hof          | blesige Stifft                                     | Protzel u. Koldeweh                           |

# Aus Akten des Pfarrarehivs zu Königslutter.

Extractus des vom primo Januario bis ultimo Decembris 1769 außer Landes verladenen Ducksteins

nach Magdeburg 1522½, Hffss. ½ To. — nach Berlin 87 + 1½ = nach Potsdam 18 + 1½ = nach Stendal 261 + 1 = nach Saltzwedel 86 + ½ = nach Rathenau 128 + 1½ = nach Gardelegen 19 + 1 = nach Tangermünden 93 + 1½ = ins Brandenburgische einzeln aufs Land 120 + ½ = nach Leipzig 134½ = 1½ = nach Beyenrode 144 + 1½ = nach Uhry 12 = nach Rohde 31 + 1 = nach Rottorf auf? 60 = nach Ochsendorf 91 + 1 = nach Rannau 49 + 1 = nach Ahmsdorf 65 + 1 = ins Lünehurgische einzeln aufs Land 73 = ins Hildesheimsche 12 + 1 = nach Hamhurg 13 + 1 = nach Cassel ½. Summa 3007½ = 1.5 Königslniter, d. 7 ten Mart. 1770. J. Rudolph.

Urkunde im Herzogl. Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Herzog Heinrich der Friedfertige von Braunschweig schlichtet 1454 6/12 einen Streit zwischen dem Abte Heinrich von Königslutter und der Stadt über Zinsbezüge auf dem Gebiet der Stadterweiterung.

Wi Hinrik van goddes gnaden hertoghe to Brunswig unde Lunchorg hekennen openhaar in dussem hreve vor allesweme, dat wi gesproken und ghededinghet hebben twischen den werdigen und gleistliken hern Hinrik ahte und dem capittele des stichtes to Konnighesintter sunte Benedictes orden up eyn und den horgemestern und ghemeinen rade des hlekes to Lutter uppe dat ander part nmme ichteswelke hove, de de genanten hern des' erhenomden closters hehben hynnen der nygen muren des genanten blekes to Lutter, alse de hir bi namen na ghesereven stan: Hennigh Bossen nedden vor dem westerndore VB Hans Lotze IIII β. Jacob Heydecke II β. Hans Mysner II β. Hinrik Westvall Vi d. Marten Becker III β. Hennig Bosse II β und V β vor acker heleghen bynen der mnren. Und wen dusse acker behuwet wert, den so schal men dar vor geven VIIβ. De olde Heydeke van Rottorpp XVIII pennige van eynem hove heleghen an dem Schelenberge. Albeyt Godske XVIII pennige van eynem hove beleghen an dussem sulven herghe. Sodanne gbenante gelt hehhe wy gededingen und hesproken, dat de horgemester und ratman to Lutter den ergenanten werdigen hern und capittel to Konnigheslutter nnd all oren nakomelinghen schullen and willen gheven jarlikes to ewigher tyd up sunte Mertens dach ut des genanten hlekes to Lutter redesten goderen, hy namen nte deme schote an jenigerleye vortogh. Hir mydde schullen de ergenanten hern ores tegeden, de on horen mach van den vorscreven hove, wen se hebuwet worden, gelik also se hehhen an andern hasen in dem bleke to Lutter, unvorvallen wesen. Alle desse vorgescreven stucko unde artikle to bestebende und hevestende, dat se van beyden parten unvorhroken und unvorkortet ewichliken bliven, behbe wi Hinrik van goddes gnaden hertogho vorgescreven unse grote ingesegel umme hede willen heyder partige witliken henghen laten an dessen breff, unde we borgemester unde ratmanne des blekes to Lutter hekennen vor uns unde nase nakomelige vor alsweme, dat alsodan vordracht, also vorscreven steyt, is gescheen myt unsem guden willen und willen dat stede, vast und nnvorhroken holden. Des to hekantnisse hebbe wy unses hickes ingesegel witliken henghet by unses gnedighen heren ingesegel an dessem hreff. Na goddes hort dusent unde verhandert iar dar neghest an deme ver unde vefftigesten iaer am daghe sunte Nycolai des hilgen hiscoppes. Das Herzogssiegel erhalten, das städtische fehlt.

# Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhältnis zu der der andern Völker.

Eine entwicklnigsgeschichtliche Studie.

**Von** 

### Kurt Sethe.

### II. Jahr und Sonnenlauf.

Vorgelegt in der Sitzung vom 80. Januar 1920.

10. Die zeitbestimmmende Rolle der Sonne.

Das aegyptische Jahr, auf das unser Jahr zurückgeht, wird, weil es, einzeln für sich betrachtet, in Einklang mit dem natürlichen Jahre steht, von den Alten wie anch hentigentags vielfach als ein Sonnenjahr bezeichnet!). In Wahrheit ist es bewnßt ein Siriusjahr gewesen, ein κυνικός ένιαυτός (annus canicularis), wie es im Altertum richtig genannt wird, und nur indirekt und unbewnßt auch ein Sonnenjahr, weil das Siriusjahr im Altertum dem Sonnenjahr an Länge bis auf ein Geringes, in den ältern Zeiten der Geschichte, in denen der aeg. Kalender entstanden ist, sogar fast völlig gleichkam. Anf die Rolle, die die Sonne beim natürlichen Jahre spielt, und ihren Einfluß auf die Gestaltung der Jahreszeiten scheint man in Aegypten bei der Schaffung des Kalenders aus den in Abschnitt 1 augedeuteten Gründen nicht gekommen zu sein 2). Nichts weist darauf hin. Daß als Jahresanfang ein Ereignis wic der Siriusaufgang (19. Juli jul.) gewählt wurde, das damals in der Nähe der Sommersonnenwende lag, ist nicht um des Sonnenstandes willen geschehen, wie Lepsius glaubte, der in der

Hic annus ctiam ήλιακός a quibusdam dicitur et ab aliis θεοῦ ένιαντός
 Censorin. de die natali c. 18, an anderer Stelle (c. 21) von ihm irrig auf die ganze Sothisperiode von 1460 Jahren bezogen. — Vgl. auch Diod. I 50. Strab.
 Appian bell. civ. 2, 154. Makrob. Sat. I 14.
 Ganz ähnlich bei den Indern nach Oldenberg, ZDMG. 48, 635.

Beohachtung der Solstitien die eigentliche Ursache der Kalenderschaffung sehen wollte 1), sondern der Nilschwelle wegen.

Die Sonne gilt dem Aegypter der älteren Zeiten durchaus nur als Bestimmerin des Tages, ganz im Einklang mit der allgemein verhreiteten Vorstellung, daß das Tagesgestirn Ahends im Westen ins Grah sinke und allmorgentlich im Osten als neue Sonne wiedergehoren werde. Daher wird in der Hieroglyphenschrift in älterer Zeit, his in die Mitte des 3. Jahrtansends v. Chr., nur der Tag mit dem Bilde der Sonne hezeichnet, wie der Monat mit dem Bilde des Mondes. Weder das Wort für Jahr noch die Namen der Jahreszeiten werden in älterer Zeit (im Alten Reiche) mit dem Bilde der Sonne als Deutzeichen versehen, wie das später im Mittleren Reiche und in der Folgezeit ühlich ist, wo nicht nur die genannten Begriffe, sondern auch die Worte für Zeit allgemein, wie schließlich auch die Ausdrücke für Monat, Stunde, Nacht, Augenblick, die doch schon ihre eigenen Bildzeichen hatten (Mond, Stern, Himmel mit Stern, auftauchender Nilpferdkopf), mit dem Zeichen der Sonne versehen werden<sup>2</sup>). Die ältesten Belege für diesen erweiterten Gehranch der Hieroglyphe O finden sich vereinzelt seit den Zeiten der 6. Dynastie 3); sie werden hänfiger erst in den Inschriften der herakleopolitischen Zeit (Dyn. 9-10)4) und der thehanischen 11. Dynastie 5).

In den Sonnenhymnen des Nenen Reiches, inshesondere unter Amenophis III. und IV., als der solare Monotheismus durchdrang,

Ein wirklicher Zusammenfall des Siriusaufgangs und der Sommersonnenwende fand erst um 3200 v. Chr., also fast 1000 Jahre nach der Begründung des aeg. Kalenders statt.

<sup>2)</sup> So z.B. in der von Schiaparelli, Actes du 8<sup>me</sup> congrès internat. des orientalistes à Stockholm 1889 veröffentlichten Grabinschrift des Hofastronomen Königs Amenophis' I., die sich mit astronomischen und kalendarischen Dingen beschäftigte, die Worte ssw "Zeit", tr "Zeit", lbd "Monat", šmw "Sommer", pr.t "Winter". Auf diesen merkwürdigen, bisher kaum Beachteten Text wies mich vor Jahren Golenischeff frenndlichst hin, indem er mir seine eigene, vielfach von der Puhlikation ahweichende Abschrift mitteilte.

<sup>3)</sup> nw "Zeit" Pyr. 883 (ehenda rr "Zeit" und rnp.t "Jahr" ohne die Sonne), sonst in diesen Texten stets noch mit dem Stern geschrieben. Häufiger tritt das Zeichen der Sonno in dieser Zeit sebon hei 'h'.w "Zeit" auf (Urk. I 64. Pyr. 412. Biogr. Inschrift des Nhbw), was anf einen besondern Zusammenhang dieses von 'h' "stehen" abgeleiteten Wortes mit dem Tage deuten künnte, wie er für dasselbe Verhum 'h' ja auch in der Benennung der 6. Tagesstunde 'h'j.t hervorzutreten scheint.

<sup>4)</sup> hij-k "deine Zeit" Sint IV 31.

<sup>5)</sup> rk "Zeit" Leps. Denkm. II 149e, 10. unw.t "Stunde" ib. 1502, 14.

ist der Einfluß der Sonne auf den Gang der Jahreszeiten geradezu zum Dogma geworden. Sie "macht die Jahreszeiten in den Monaten, die Hitze, wenn sie will, die Kühle, wenn sie will" und wird der "[.....] der Jahre, Schöpfer der Monate, Macher der Tage, Berechner der Stunden, Herr der Zeit, nach dem man rechnet" genannt¹). Später heißt es in einem Sonnenhymnus geradezu: "das Jahr wird nach dem Lichte, das du gemacht hast, bestimmt" (Pap. Berl. 3049, 9, 8).

## 11. Die Monatsnamen.

Der Wandel in der Auffassung von der zeitbestimmenden Rolle der Sonne, der sich in diesen Erscheinungen offenbart, läßt sich nun anch beim Jahre unter recht eigenartigen Umständen nachweisen in der Benennung, die der letzte Monat des aegyptischen Jahres führte: Mesorō (Μεσορή, ältere Nebenform Μεσορί), d. i. "Geburt der Sonne".

Die 12 Monate des Kalenderjahres, die offiziell in den aegyptischen Texten zu allen Zeiten bis ans Ende des Heidentums nur mit Ordnungsziffern als 1., 2., 3., 4. Monat einer der 3 Jahreszeiten hezeichnet werden, z.B. "Monat 3 der Winterjahreszeit", hahen in den griechischen Texten ihre bestimmten Namen, die nach gewissen Gottheiten, Festen u. dergl. benannt sind:

Thoth.
 Phaophi.
 Phaophi.
 Mechir.
 Pachōn.
 Payni.
 Athyr.
 Phamenoth.
 Epiphi.
 Chciak.
 Pharmuthi.
 Mesorē.

Diese griechischen Namensformen, die sich durch große Altertümlichkeit auszeichnen, werden voraussichtlich noch in die Zoit der ältesten griechischen Niederlassungen in Aegypten, also bis ins 7. Jh. v. Chr. zurückreichen 2). Dieselhen Namen liegen uns, z. T. in jüngerer Vokalisation, aher mit älterem oder richtiger vollerem Konsonantismus auch in den koptischen Monatsnamen vor. Als solche sind sie lautlich verunstaltet auch heute noch im Munde der arabisch redenden Bevölkerung des Landes gehräuchlich.

Auf den aegyptischen Denkmälern läßt sich eine entsprechende, mit den Monaten des Jahres verknüpfte Namenreihe, die zum großen Teil schon dieselben Elemento enthält, in der aber einige

<sup>1)</sup> Breasted, De hymnis in solem sub rege Amenophide IV. conceptis (Berl. Diss. 1894), S. 57/8.

<sup>2)</sup> Ich hoffe diese Namen noch einmal zum Gegenstande einer hesonderen Untersuchung machen zu können.

Namen noch dnrch ältere, von ihnen erst später ersetzte Vorgänger vertreten sind, bis in den Anfang des Neuen Reiches znräckverfolgen. Das älteste Vorkommen enthält der oben S. 314 mitgeteilte Korrespondenzkalender des Papyrus Ebers ans dem 9. Jahre Amenophis' I. (1540 v. Chr.). Dort erscheinen die Namen nicht, wie man bisher meist annahm, als Monatsnamen, sondern als Namen von Festen; sie bezeichnen die damals auf den 9. Tag der bürgerlichen Kalendermonate fallenden Monatsanfänge des mit dem Siriusaufgange beginnenden festen Normaljahres. Als Bezeichnungen bestimmter monatlicher Festtage, und zwar anscheinend des bürgerlichen Wandeljahres, kehren sie, wie Gardiner gezeigt hat, auch einzeln in gewissen geschäftlichen Schriftstücken der 19/20. Dynastie in Verbindung mit dem entsprechenden Kalenderdatum wieder (Aeg. Ztschr. 43, 136 ff.). Möglicherweise als richtige Monatsbezeichnungen, und zwar schon in den jüngeren Formen, die den griechischen Namen direkt zugrunde liegen, treten sie zuerst in einer Reihe anf einem etwa gleichzeitigen Ostrakon des Britischen Museums auf, wie Erman gesehen hat (Aeg. Ztschr. 39, 128 ff.). Die älteren Formen wieder liegen als Bezeichnungen für die Schutzgottheiten oder Personifikationen der einzelnen Monate in dem astronomischen Deckenbild des Totentempels Ramses' II. im westlichen Theben, des sog. Ramessenms, vor (Leps. Denkm. III 170/1), sowie später in dem der Ptolemäerzeit angehörenden Tempel von Edfn 1).

Während die Namen in den heiden letzteren Fällen (im Ramesseum und in Edfn) bereits denselben Monaten entsprechen, die sie in den griechisch-koptischen Formen bezeichnen, baften sie in den znerst genannten Fällen, wo sie einzelne Tage bezeichnen (im Kalender des Papyrus Ebers und in den Gardiner'schen Schriftstäcken), an dem 1. Tage des nächstfolgenden Monats. So fällt dort das Fest der Hathor, nach dem später der 3. Monat des Jahres Athyr heißt, auf den 1. Tag des 4. Monats, das Fest Koiahk, nach dem der 4. Monat Choiak heißt, auf den 1. Tag des 5. Monats 2), das Fest der Göttin Rnn-wt.t (Termnthis), nach dem der 8. Monat Pharmnthi heißt, auf den 1. Tag des 9. Monats usw. Diesem Befunde entsprechend fiel denn anch das Fest der "Geburt der Sonne" (meśwet-Rē"), nach dem später der 12. Monat Mesorē hieß, auf den

Zusammenstellung des ganzen Materiales bei Ed. Meyer, Nachtr. 16.
 Vgl. Thes. 472/3.

<sup>2)</sup> Hierzu jetzt auch Gardiner, Tomb of Amenemhet S. 97, wo die von ihm vermutete Identität der Feste Koiahk und Nhb-k3.w aus Paheri pl. 4 bewiesen wird.

1. Tag des darauf folgenden 1. Mouats, also auf den Nenjahrstag (die Epagomenen bleiben dahei wieder unberücksichtigt), und die gowöhnliche altherkümmliche Bezeichnung dieses Tages wp-rnp.t "Eröffner des Jahres" (s. ob. S. 303) tritt dann später ihrerseits gelegentlich für den Namen Mesore als Bezeichnung des vorhergehenden 12. Monats ein (Thes. 447), sodaß hier die Namen Mesore und "Neujahr" tatsächlich als völlig gleichhedeutend erscheinen.

Wir hahen hier also den unzweifelhaft recht merkwürdigen Tatbestand, daß die Festo, die den Monaten den Namen gegehen haben, selhst gar nicht in diesen Monaten lagen. Man hat deshalh an eine wirkliche Verschiehnng der Feste oder ihrer Namen gedacht, und zwar hat man, in der Voraussetzung, daß die nameugehenden Feste am Anfang der nach ihnen henannten Monate gestanden haben müßten, eine Verschiehung um einen ganzen Mouat angenommen. Ed. Meyer hat dafür auch eine sinnreiche, auf den ersten Blick geradezu hestechende Erklärung gegeben. Er will diese Verschiebung auf die Präzession der Tag- und Nachtgleichen znrückführen. Dnrch diese hahe sich auch die Sommersonnenwende. auf die sich die Bezeichung "Geburt der Sonne" augenscheinlich beziehen müsso, verschoben. Ursprünglich hei Begründung des Kalenders auf den Neujahrstag gelegt (19. Juli), dem die Sonnenwende damals sehr nahe lag (25. Juli), sei das Fest seitdem auf diesem Tage liegen gehliehen, his es schließlich zu einer gegebenen Zeit den veränderten tatsächlichen Verhältnissen entsprechend um einen Monat vorgeschoben wurde, die ganze Reihe der audern Monatsfeste, soweit sie alt waren, nach sich zichend.

Diese auf den Namen Mesore als die mutmaßliche Bezeichnung eines Sonnenstandes zugeschnittene Erklärung paßt aber zu den übrigen Festbezeichnungen nicht recht. Denn für diese wäre nach allem, was wir über aegyptische Feste wissen aud was oben gerade wieder für eine Reihe von Fällen evident festgestellt werden konnte, keine solche Verschiebung im Kalender zu erwarten. Und tatsächlich läßt sich denn auch für mehrero der ohen genannten Monatsfeste zeigen, daß sie anch uoch in der spätesteu Zeit ihren alten Platz anf dem 1. Tage des Monats, der dem nach ihnen henannten Monat folgte, bohalten haben, wie sie ihn zur Zeit Amenophis' I. und in der 19/20. Dynastie in den Gardiner'schen Schriftstücken einnahmen. Daß das Neujahrsfest (wp-rnp.t), das in ptolemäischer Zeit einerseits nicht selten selhst die Bozeichnung der "Gehnrt der Sonne" (ms r' oder ms itn) als Beiwort erhält (Thes. 105), andererseits, wie schon erwähnt, auch diesen Ausdruck in der Bezeichnung des 12. Monats vertritt, allezeit auf dem 1.

Tage des 1. Monats, der später den Namen Thoth führte, liegen gebliehen ist und nicht auf den 1. Tag des vorhergehenden Monats, der später den Namen Mesore erhalten hat, gerückt ist, ist ja klar. In dem Tempelkalender von Edfu, der der Ptolemäerzeit angebört, ist denn anch die "Geburt der Sonne" (in der Variante ms itn) geradezu auf diesen Kalendertag (1. Thoth) gesetzt, auf dem sie im Neuen Reich sehon lag 1). Ebenso lag das Fest der Göttin Rnn-wt.t (Termnthis), das als Erntefest gofeiert wurde, nach wie vor auf dem 1. Tage des 9. Monats (Pachon), s. oben S. 311. Die Prozession der Göttin Hathor, der in ptolemäischer Zeit der ganze nach ihr henannto 3. Monat (Athyr) als Fest dient, begann damals am 29. dieses Monats, um am 1. Tage des 4. Monats (Choiak) zu enden (Thes. 369, 8). Das Koiahk-Fest, nach dem dieser letztere Monat hieß, lag in dieser Zeit auf dem 27. Tage desselben (Tbes. 386 G, Esneh), das ursprünglich mit ihm identische Nhb-kj.w-Fest aber auf dem 29. und 30. Tage (Thes. 369, 9, Edfn), also nur wenige Tage früher als im Neuen Reieh, wo heide auf dem 1. Tago des 5. Monats lagen. Das Fest der "Trunkenheit" (Thu), das im Pap. Ebers den 1. Tag des 2. Monats hezeichnet, im Ramesseum und in Edfu aber dem 1. Monat (Thoth) entspricht, wurde auch in ptolemäischer Zeit vom 20. Tage dieses letzteren Monats his zum 4. Tage des 2. Monats gefeiert, nmfaßte also nach wie vor jenes Datum, anf dem es am Anfang des Nenen Reiches verzeichnet war (Tbes. 393).

Eine gewisse nennenswertero Verschiebung scheint andererseits hei dem Feste Sehef-höte, das im Papyrus Ebers den 1. Tag des 6. Monats hezeichnete und später den Namen des 5. Monats (kopt. Töbe, griech. Tybi) bildet, zwischen dem Neuen Reiche und der Ptolemäerzeit wirklich stattgefunden zu haben, da es in der letzteren Zeit auf dem 20. Tage dieses 5. Monats etcht (Thes. 307). Ebenso bei dem Feste des "großen Brandes", das im Pap. Ebers den 1. Tag des 7. Monats hezeichnet (also die Mitte des Jahres), im Ramessenm wie in Edfu aber als Kennzeieben des 6. Monats auftritt; es wird in ptolemäischer Zeit auf den 9. Tag dieses letzteren Monats angesetzt (Thes. 369, 11) 2). Ebenso schließlich

<sup>1)</sup> Thes. 368,5 = Aeg. Zischr. 19, 111, wo zu lesen ist: "Monat Thoth Tag 1, Fest des Harsomtus, des Herrn von Dendera, an seinem schönen Feste der Geburt der Sonne". Rätselhaft ist, daß diese Notiz am Ende des hetr. Monats Thoth steht.

<sup>2)</sup> Im Kalender der guten und hösen Tage (Pap. Sallier IV) kommt der Ausdruck rkh wr "großer Brand" auch an andern Tagen des Jahres vor, wo offenbar nicht von einem Feste die Rede sein soll, so z.B. am 1. Tybi; vgl. dazu Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-kist. Klasse. 1920. Heit 1.

vielleicht anch bei dem Feste des Gottes Chons, das im Pap. Ebers den 1. Tag des 10. Monats bezeichnet, im Ramesseum und in Edfn aber dem 9. Monat entspricht, der später auch danach Pachons. (griech. Pachön) heißt. In dem 2. Tampelkalender von Edfu wird nämlich eine Prozessionsausführung "dieses herrlichen Gottes, des Chons von Edfu" für den 19. Tag des letzteren 9. Monats (Pachon) verzeichnet (Thes. 373, 12), doch ist es fraglich, ob damit wirklich das Hauptfest des thebanischen Gottes Chons, das Fest, nach dem der Monat den Namen trug, gemeint ist.

Wie in diesen Fällen das namengebende Fest keineswegs am Anfang des nach ihm benannten Monats gestanden hat, sondern am 20., 9. nnd 19. Tage 1), so auch in den Fällen, wo die älteren Monatsfestnamen später durch andere ersetzt worden sind, die Namen, die zuerst anf dem von Erman behandelten Londoner Ostrakon der Ramessidenzeit anftreten und aus denen ihrerseits dann die griechisch-koptischen Monatsnamen hervorgegangen sind. Das Fest Mechir, das die ältere Bezeichnung des 6. Monats "großer Brande verdrängt hat, wird später an dem 21. Tage des nach ihm benannten 6. Monats gefeiert (Thes. 369, 11). Das Fest des Gottes Thoth, nach dem später der 1. Monat heißt, und das dabei die ältere Bezeichnung Thw "Trunkenheit" vordrängt hat, liegt in ptolemäischer Zeit noch ebenso auf dem 19. Tage dieses Monats. wie schon in den ältesten Zeiten, im Alten und im Nenen Reiche 1). Das Fest von Lnksor, nach dem später der 2. Monat Paope (griech. Phaophi) d. i. "der (oder das scil. Fest) von Luksor" heißt, ist im Neuen Reich schon ebenso wie später vom 19. Tage dieses Monats bis znm 12. Tage des folgenden Monats (Athyr) gefeiert worden 5), an welchem Tage in Karnak die Rückkehr des Gottes von seiner Reise nach Luksor, "das Wiedereintretenlassen des Gottes" stattfand 1).

am 3. Tybi: "Brand des Horus in Gegenwart des Re", wo "Horus" vermutlich aus dem Worte wer "groß" verderbt ist.

Ebenso lagen auch die Feste, nach denen die attischen Monate benannt waren, fast sämtlich inmitten der betr. Monate (eines sogar auf dem 24. Tage). Desgleichen hei den Persern.

<sup>2)</sup> Thes. 380; vgl. ih. 236 ff. 364, we das Fest immer unmittelbar nach dem W3g-Feste genannt ist, das selbst auf den 18. Tag desselhen Monats fiel.

<sup>3)</sup> Brugsch, Thes. 315 ff. (größtenteils unhaltbare Komhinationen). 363/4. Aeg. Ztschr. 44, 31. 35. — In den von Brugsch a. a. O. 315/6 zitierten Stellen muß O eine Verschreihung oder Verlesung des Namens der "Üherschwemmungszeit" sein.

<sup>4)</sup> Dies ist nehenbei hemerkt die allgemeine Bezeichnung für eine Kulthandlung, die das Prozessionsfest abschließt, kein spezieller Festname, der ohne

Man sieht aus alledem, daß von einer allgemeinen Verschiehung der Monatsfeste und nun gar um einen vollen Monat, wie sio Ed. Meyer annahm, nicht wohl die Rede sein kann, Sie scheitert vor allem gerade in dem Falle des Monats Mesore, aus dem Meyer die Begründung dafür schöpfen wollte und der der Ausgangspunkt unserer gegenwärtigen Untersuchung gewesen ist. Bei der Annahme einer gleichmäßigen Verschiebung aller Feste um einen Monat blich aber anch ein Widerspruch ungelöst, nämlich der, daß die Namen als Monatszeichen ihrer späteren Verwending als Monatsnamen konform, also anscheinend verschoben schon zu einer Zeit auftreten (im Ramesseum), iu der sie zugleich - z. T. sogar noch etwas später - anderwärts als Festtage noch auf ihrem alten Platze, also unverschoben vorkommen (in den Gardiner'schen Schriftstücken). Dieses scheinbaro Nebeneinander der alten und der neuen Ordnung, wie es Ed. Me yer nannte, blieb völlig uuerklärlich. Dieso Schwierigkeit fällt nun sofort weg, sobald wir von der Annabme der Verschiebung (mit den paar Ausnahmen, die oben namhaft gemacht wurden) ganz absehen und don Tatbestand hinnehmen, wie er ist: Die Monate sind, wenigstens in der älteren Schicht der Namen, nicht nach dem Feste, mit dem sie selbst begannen, sondern nach dem, durch das sie beschlossen wurden, benannt worden. Die Namen bezeichnen sie also als den Monat, der zu dem betr. Feste fübrt, als seine Vorbereitnng, die mit dem eigentlichen Festtage ihre Krönung findet 1).

Mit diesom Tatbestand köunte man die Art, wie die Monatstage in der Verbiudung mit diesen Namen ausgedrückt werden, in Zusammenhang bringen. Zur Datierung werden die Monatsnamen statt der alten Monatsbezeichnungen mit Ordnungszahlen in den aegyptischen Texten erst in der Ptolemäerzeit verwendet und anch da nur selten. Wo sie sich aber so finden, pflegt dabei das Tagesdatum nicht nach alter Weise durch das Wort ssw "Tag" mit Ordnungsziffer ausgedrückt zu werden<sup>2</sup>), sondern durch Bruch-

Weiteres auf das Luksorfest hezogen und zu chronologischen Schlüssen benutzt werden darf, wie das von Brugsch und Breasted (Aeg. Ztschr. 87, 124) geschehn ist.

Man könnte damit die Benennung der auf den Vollmendstag, die Idus, folgenden Monatstage im römischen Kalender vergleichen, die ja gleichfalls nicht den Namen des laufenden Monats, sondern den des folgenden tragen: a. d. XVII Kal. Apr. == 16. März.

<sup>2)</sup> Ausnahmen vielleicht die Angaben "Fest von Lukser (Ope) Tag 5" und "Tag 18" in der Inschrift Thes. 282/3, falls es sich dort wirklich um die Daten 5. und 18. Paophi handelt, wie Brugsch annahm, und nicht um den 5. und

teile, die den Tag als Teil des Festes, das dem lanfenden Monat den Namen gegehen hat, bezeichnen. Man sagt also "das 30 stel des Schef-tobe" für den 1. Tyhi, der nach alter Weise "Monat 1 der Winterjahreszeit Tag 1ª genannt sein würde (Thes. 255, 40, 266). Dementsprechend: "das 30 stel des Koiahk-Festes" für den 1. Choiak (Thes. 274), adas 15 tel des Festes von Luksor (Ope)4 für den 2. Paophi (Thes. 289), "das 10 tel und das 30 tel des großen Brandes" für den 4. Mechir (Thes. 501), "das 5 tel und das 30 stel des Ipj-hm.t-s-Festes" für den 7. Epiphi (Thes. 254. 266), "die Hälfte und das 10 tel des Neujahrsfestes" für den 18. Tag des 12. Kalendermonats Mesorē (Thes. 266 = 447). Und etwas abweichend auch "Schef-tobe, die Hälfte und das 10 tel und das 30 stel des Monats" für den 19. Tybi (Thes. 500), "das Koiahk-Fest, 2/s und 1/10 und 1/20 des Monats" für den 24. Choiak (Thes. 325), "Monat 3 der Sommerjahreszeit, das 3 tel und das 15 tel des Festes der Inj" für den 12. Epiphi (Thes. 285), "am Feste Koiahk, der Hälfte und dem 3tel und dem 15tel des 4. Monats der Überschwemmungsjahreszeit" d. i. am 27. Choiak (Thes. 386).

Hier ist also der mit dem betr. Tage zum Abschluß kommende Teil des Monats als Bruchteil des Festes, nach dem der Monat den Namen trägt, gedacht, dieses Fest selbst also als das Ganze, das erst mit der Vollendung seines letzten Dreißigstels, des Ultimo-

tages, voll wird.

Übrigens ist diese eigenartige Bezeichnung der Monatstage da, wo sie uns zuerst inschriftlich entgegentritt, bereits nicht mehr auf diesen ihren eigentlichen Anwendungskreis beschränkt. tritt in den Tempelinschriften der gricchisch-römischen Zeit nicht selten gelegentlich auch schon bei den alten Monatsbezeichnungen statt der normalen Tagesbezeichnung (ssw 18 "Tag 18") auf. So findet sich für das ohen zitierte Datum des 18. Mesore auch "dio Hälfte und das 10tel des 4. Monats der Sommerjahreszeit" anstelle des korrekten alten "Monat 4 der Sommerjahreszeit Tag 18" (Thes. 447, vgl. ib. 287) und ähnlich "Monat 3 der Sommerjahreszeit, 1/5 und 1/30 des Monats" (Thes. 271; ähnlich 285). Das erklärt sich wohl einfach daraus, daß diese alten Monatsbezeichnungen tatsächlich nur noch als historische Rudimente in der Schrift existierten und in der Praxis längst schon durch die modernen Monatsnamen ersetzt waren, daß also das genannte Datum "Monat 4 der Sommerjabreszeit Tag 18" schon "Mcsore Tag 18" gelesen wurde, wie es

A. The state of

<sup>18.</sup> Tag des Festes selbst, das nach Thes. 364 am 19. Paophi anfing und 23 Tago dauerte, ungerechnet die Nachfeier (s. oben).

im Koptischen lautet und wie os auch griechisch durch Μεσοφή δατωμαιδεκάτη wiedergegeben wird.

## 12. Die Gebnrt der Senne.

Für die Frage nach der innern Bedeutung des Namens Mesere, der äußerlich "Geburt der Senue" bedeutet, ist es schließlich belangles, eb and wieweit eine Verschiebung der Menatsnamen stattgefunden hat. Wir habeu uns hier uur an den älteren Zustand zu halten, der diese Bozeichnung "Geburt der Sonne" auf dem 1. Tage des 1. Kalendermonats, dem Neujahrstage, liegond zeigt, der im festen Jahre dem Siriusaufgang und somit dem 19. Juli jul. ontsprach. Die Annahme, daß damit ursprünglich die Sommersounenwende bezeichnet gewesen sei, seheint unter diesen Umständen zunächst überzeugend. Und augenscheinlich ist es auf alle Fälle, daß uns darin die erste und einzige siehere Spur einer Beziehung des aegyptischen Jahres zur Sonne aus aegyptischen Quellen entgegentritt. Wie alt ist unn aber der Name und wie alt die Relle, die er hier zu spielen scheint? Bezeichnete er wirklich die Semmersennenwende von Haus aus?

Es ist eben schon darauf hingewiesen worden, daß der Aegypter der älteren Zeit deu Tageslauf der Sonne mit einem Menschouleben vergleicht (S. 29). Die Sonne wird am Mergeu als Knäblein geberen, wächst bis zum Mittag zum Manne heran, altert dann und sinkt Abends als Greis ins Grab 1). Mit einer selchen Auffassung verträgt es sich eigentlich uicht, denselben Vergleich auch auf den Jahreslauf der Sonne anzuwenden, wie das in der Bezeichung "Geburt der Senne" für den Neujahrstag der Fall zu sein seheint. Es findet sich deun auch senst nirgends im aegyptischen Schrifttum der älteren Zeiten eine Spur eines solchen Vergleiches. Das aber ist klar: fünde sie sich, se könnte dieser Vergleich naturgemäß nur in dem Sinne durchgeführt sein, daß die "Geburt der Senne" die Wintersonneuwende bedeutete, nieht aber die Sommersonneuwende; denu diese köuute doeh nur die Mittagshöhe im Leben der Sonne darstellen, von der sie alsbald absteigt, um im Herbst zu altern und am kürzesten Tage des Jahres zu sterben.

Diesem Gedankengang entsprieht denn anch durchaus, was wir aus griechischen und römischen Quellen über die Vorstellungen und Gebräuche der späteren Aegypter hinsichtlich dieser Dinge hören. Se sagt Makrobius (Sat. I 18), daß die Aegypter die Senne am kürzesten Tage des Jahres als neugeborenen Knaben,

<sup>1)</sup> Vgl. die bildlichen Darstellungen aus später Zeit Thes. 57.

zur Zeit der Früblingstagnudnachtgleiche als Jüngliug, zur Zeit der Sommerwende als bärtigen Mann in der Vollkraft des Lebens, danach als alternden Greis darstellten. Ebenso läßt Plntarch (Is. et Osir. 65) den juugen Sonnengott Hsrpokrates, d. i. "Horus das Kind", an der Wintersonnenwende geboren werden<sup>1</sup>).

In dem von Boll herausgegebenen Kalender des Astrologen Antiochos (um 200 n. Chr.) ist für den 25. Dezember γενέθλιον Ηλίου, αξέει φως angemerkt, 3 Tage nach der Wintersonnenwende, die selbst dort auf den 22. Dez. gesetzt ist 2). Aus diesem Geburtstag der Sonne, deu man nach dem Zengnis des Kosmas mit dem Rufe ή παρθένος τέτοχεν, αύξει φως gefeiert haben soll, ist später bei den römiseben Christen der Gebnrtstag Christi, das Weihuachtsfest, hervorgegangen. Daneben ist in bellenistiseber Zeit anch der 5./6. Januar (11. Tyhi alexandr.), der Tag, anf den die Kirebe iu älterer Zeit dieses Fest legte, zn Alexandria als Geburt der Ewigkeit (Alw) gefeiert worden, die ebenfalls von einer Jnngfran, der Koon, zur Welt gebracht sein sollte 3). Daß auch dieses Fest mit der Wintersonneuwende zusammeubing, wird man nieht bezweifeln. Es wird eutweder aus einer Zeit stammen, wo die Sonnenweude noeb anf diesem Termine lag (um 2000 v. Chr.), oder eine Variante darstellen, die anf der Vorstellung beruhte, deß die Geburt der neuen Zeit nicht am kürzesten Tage selbst, sondern erst, wenn die Tage wieder dentlich zuuehmen, zn feiern sei.

Wenn nnu im Widersprueh zu diesem natürlieheu Befunde das Fest der "Geburt der Sonno", das dem Monat Mesore den Namen gegehen hat, im aegyptischen Kalender der späteren Zeiten vom Neuen Reich an gerade an der entgegengesetzten Stelle des Jahres gestanden hat, da, wo von Rechts wegen die Sommersonnenwende ibren Platz hätte, so muß hier notweudig eine Verschiebung oder Übertragung stattgefunden haben, durch die, was einst als Bezeichnung der Wintersonnenwende das Nenjahr eines unserm Jahre entsprechenden Jahres gewesen war, auf das normal in den Sommer fallendo Neujahr des Siriusjahres (19. Jnli jul.) übertragen wurde.

Dieser Schluß erfährt seine Bestätigung durch einige andere Namen der älteren Monatsnamenreihe, die gleiehfalls eine solche

<sup>1)</sup> Der Gehurtstag des "Horus, Sohnes der Isis" wurde zu anderer Zeit gefeiert, im 8. Monat des Jahres (Pharmuthi), Thes. 870, 14 = 404. Aeg. Ztsehr. 11, 110; genauer am 28. Tage dieses Monats, Thes. 609, 72.

<sup>2)</sup> Boll, Griech. Kalender I S. 40 (Sitz. Ber. Heidelh. Akad. 1910).

<sup>3)</sup> Holl, Der Ursprung des Epiphanienfestes, Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1917, 426 ff. — Die jährliche (tp rnp.t) Gehurt des Sonnengottes durch die Himmelsgöttin, im Bilde dargestellt im Tempel von Hermonthis, Leps. Denkm. IV 60.

Verschiebung zn fordern scheinen. Da finden wir als Namen des 6. und des 7. Monats, die später Mechīr und Phamenoth heißen, die vermntlich aus dem gleichnamigen uralten, schon im Alten Reich vorkommenden Feste hervorgegangenen beiden Feste des "Brandes" (rokeh), die auch als "großer Braud" und "kleiner Brand" unterschieden werden 1). Diese Namen, die augenscheinlieb die Zeit der größten Sommerhitze bezeichnen2), passen schlechterdings niebt zu dem im Juli beginneuden Siriusjahre, in welchem sie der Zeit vom 16. Dezember bis 13. Februar entsprechen, also gerade der kältesten Zeit des Jahres. Sie werden aber begreiflich, wenn sie gleich der "Geburt der Sonne" ursprünglich einem mit der Wintersonnenwende beginnenden Jahre angebörten. In diesem würden sie die beiden um die Sommersonnenwende liogenden Monate bezeichnet haben, indem das Fest des großen Brandes, das im Kalender des Papyrus Ebers den 1. Tag des 7. Monats bezeichnet, der Sommersonnenwende selbst entsprochen bätte s).

Es ist recht bezeichnend, daß es gerade diese klimatiseben Monatsnamen gewesen sind, die später andern Namen Platz gemacht behen. Offenbar empfand man die Widorsinnigkeit dieser Benennungen, die aus ganz andern Verhältnissen stammten.

Übrigens werden nicht alle Namen, die in der älteren Monatsnamenreihe neben der Geburt der Sonne und dem großen und kleinen Brande steben, ans dem alten Wintersonuwendjahre übernommen sein. Einige wie die landwirtschaftlichen Namen Schefböte ("Schwellen des Speltes") und Pharmuthi (Erntefest) werden von vornberein dem im Sommer beginnenden Sirius- und Bauernjahre augehört babeu. Andere wie Pachons und die erst in der 19. Dyn. (statt der älteren Namen Mn-ht und Cheutechthai) auftretenden Paophi und Payni werden erst aufgekommen sein, nachdem die "Geburt der Sonne" und der "Brand" an ihre spätere Stelle geraten waren.

So hereits in der 12. Dynastie in der Grabinschrift des Gaufürsten Chnemhotp zu Benihassan Thes. 281/2.

<sup>2)</sup> Für diese atmosphärische Bedeutung von roken "verbrennen" gleich dem griech. καθμα vgl. die kopt. Stellen: ερε-πιτικογ ροκο ει-τεκ-πικογικα "die Berge waren verbrannt durch die Hitze" Zoega 41; ογως ήφρω τεκ-ερομα απ ογως πιμμικα τεκ-ροκο απ "im Winter sind wir nicht erstarrt und im Sommer sind wir nicht verbrannt" ib. 124.

<sup>3)</sup> Damit ist natürlich noch nicht gesagt, daß auch das Fest des Brandes im Alten Reich schon die Sommersonnenwende selbst bezeichnet habe oder bewußt auf dieses Ereignis beschränkt gewesen sel. Die spätere Teilung in 2 Feste, die um einen Monat auseinanderliegen, spricht nicht gerade dafür.

## 13. Der nnifizierte thehauische Kalendor.

In der jüngern Form des aegyptischen Kalenders, der die ursprüngliche Bezeichnung der Wintersonneuwende auf den Neujahrstag im Sommer (19. Jnli) und die ursprüngliebe Bezeiebnung der um die Sommersonnenwende liegenden Mitte des Jahres anf die Wintermouate übertragen zeigt, haben wir es somit offenbar mit einer Vermischung zweier verschiedenor Jahresformen zu tun. eines Sonnenjahres mit der Winterwende als Ausgangspunkt und des alten Sirinsjahres mit dem Sirinsanfgang am 19. Juli als Ausgangspunkt; genaner genommen einer Aufpfropfung von Elementen eines Wintersonnwendjahres anf das alte bürgerliche Sirinsjahr. Es fragt sich uun, wann kann dieso Verbindung eingetreten sein? Das Wahrscheinlichste und Erklärlichste wäre es ohne Zweifel. wenn die Unifizierung zn einem Zeitpunkte stattgefunden hätte, wo das bewegliche Siriusjahr sieh so weit gegen das feste (natürliche) Jahr verschoben hatte, daß sein Nenjahrstag, der 1. Tag des 1. Monats der "Überschwemmungsjahreszeit" (später 1. Thoth genannt), tatsäcblich mit dem Neujahr des Wintersonnwendjahres, der "Gebnrt der Sonne" znsammensiel. Die Verkoppelung heider Jabresformen hätte dann zur Folge gebaht, daß dieses letztere Fest ebenso wie die andern in das Sirinsjabr übergegangenen Monatsfeste des Wintersonnwendjahres, "der große" und "der kleine Brand", an denjenigen Tagen des bewegliehen Jahres haften blieben, auf denen sie in jenem Zeitpunkte gerade gelegen hatten, nnd nun bei der Weiterverschiebung des Wandeljahres mit ihnen durch die Jahreszeiten hindnrch wanderten.

In diesem Falle wären die Monatsfeste des Wintersonnwendjahres also znnächst zu Festen des Sirins-Wandeljahres geworden,
aus welchen die späteren Benennungen der Monate dieses Jahres
Tbotb, Paophi, Athyr usw. hervorgegangen sind; so seheineu sie
uus in den Gardiner'schen Urkunden entgegenzntreten. Erst
in zwoiter Liuie wären sie von da ans dann auch auf das feste,
normale, jahraus jahrein mit dem Siriusaufgange am 19. Juli beginnende Siriusjahr übertragen worden, in dem wir sie bei ihrem
zufällig ersten nrknndlicheu Auftreteu im Kalender des Papyrns
Ebers (1540 v. Chr.), ebenso wie später in dem Deckenhild des
Ramesseums (13. Jh. v. Chr.) autreffen, wo der Siriusaufgang auf
den Anfang des Kalenderjahres (Monat Thoth) gosetzt erscheint.

Der Zeitpnnkt, an dem das Neujahr (1. Thoth) des Wandeljahres anf den Tag der Wintersonnenwende, der Tag des großen Brandes, der 6 Monatc später lag 1), also nngefähr auf die Sommersonnenwende fiel, läßt sieh nun leicht berechnen. Er muß um die Mitte einer sogen. Sothisperiode (s. ob. Abschn. 7) gelegen haben. der etwa 1460 jährigen Periode, innerhalb derer sich das Wandeljahr mit dem natürliehen Jahr ausglich, und deren Endpunkte die Ausgleichs- oder anoxarástasig-Jahre 4236, 2776 und 1318 v. Chr. bildeten. Um die Mitte der von den beiden zuletzt genannten Jahren gebildeten Periode, die nach Lage der Dinge allein für uns hier in Betracht kommen kann, also im 21. Jh. v. Chr. lag die Wintersonnenwende etwa auf dem 6. Jan. jnl. 2). Auf denselben Tag fiel das Nenjahr des aegyptischen Waudeljahres in den Jahren 2001/1998, nachdem es sich seit 2776 in 775 Jahren nm 194 Tage gegen sein Normaldatum, den 19. Juli jnl., (über den 18. Juli) zurückverscheben hatte. Geht man dahingegon von der Gleichsetzung des 180 Tage später liegenden "großen Brandes" mit der Sommersonnenwende aus, die damals anf dem 7. Juli lag, so würde man für die "Geburt der Sonne" etwa auf den 8. Jan. kommen, also etwa 2 Tago nach der Wintersonnenwende. Das wäre ein Befund, der dem im Kalender des Antiochos (s. ob. S. 38) entsprechen würde: die Geburt der neuen Sonne nicht am kürzesten Tsgc des Jahres selbst, dem Todestage der alten Sonne, sondern erst etwas danach, wenn das "Wiederwachsen des Lichtes" bemerkbar wird, also ähnlich wie es anch beim Nenmond viclerorts gehalten wurde.

Das Datnm, anf das wir so kommen, fällt nun aber mit einem bedeutenden gesehichtlichen Ereignis so völlig zusammen, daß darin unmöglich ein Zufall gesehon werden kann. Es ist der Anfang dor 12. Dynastie, die Wiederaufrichtung des vor Jahrhunderten zusammengebrochenen Alten Reiches von Memphis in dem neuen sogen. Mittleren Reich durch den großen thehanischen König Amenemmes I., dessen Beginn durch das Siriusdatum von Kahun auf 1996/3 v. Chr. (nach Borchardts Berechnung) bestimmt ist. Kein Zweifel: wir hahen in diesem Ereignis, das sieh nn Bedeutung mit der That des Menes wohl messen darf, die Epoche des nenen unifizierten Kalenders zu erblicken, in welchem dem alten Sirins-

2) Nach Ginzel I 201 lag das Sommersolstiz damals etwa auf dem 7. Juli. — Die Tabelle bei Brugsch, Thes. 525, gibt 10. Juli und 6. Januar, was nicht zusammenstimmt.

<sup>1)</sup> Im Kalender des Papyrus Ebers liegt er tatsächlich 185 Tage später, weil die bei der Festsetzung der Monatsanfänge geslissentlich ignorierten Epagomenen dazwischen lagen. Zu anderen Zeiten mußte das anders sein, insbesondere dann, wenn der 1. Thoth des Wandeljahres mit dem Neujahr des Wintersonnwendjahres zusammentressen sollte.

wandeljahr des Menes Elemente ans einem Wintersonnwendjahre eingefügt sind, das in der Zeit der nationalen Zersplitterung an irgend einer Stelle des Landes, etwa in Thehen selhst, entstanden sein mochte 1). Die Entstehung dieses Sonnenjahres würde also wohl zu hemerken ehen in dieselhe Zeit fallen, in der auch die ersten Anzeichen für die zeithestimmende Rolle der Sonne in der aegyptischen Schrift hervortraten (s. oh. S. 29).

Wie wir den alten, wahrscheinlich von Menes hegründeten Kalender als memphitisch hezeichnen konnten, können wir den nenen unifizierten Kalender geradezu als thehanisch hezeichnen. Er tritt uns znerst auf dem Boden von Thehen entgegen?) nnd ist recht eigentlich der Kalender des Nenen Reiches gewesen, das man als das Reich von Theben hezeichnen darf und das als Fortsetzung des von Amenemmes gegründeten Reiches anzusehen ist. Auch dieses war ein Reich von Thehen, wenngleich Amenemmes von Thehen, dem Beispiel des Menes von This folgend, seine Residenz an die Grenze der wiedervereinigten heiden Länder, in die ad hoe gegründete nene Hauptstadt hei Dâschur mit dem hezeichnenden Namen "Amenemmes nimmt die heiden Länder in Besitz" verlegt hat und auch seine Nachfolger dort Hof gehalten zn haben seheinen.

In der Tat tragen auch die nenen Monatsnamen hezw. die ihnen zu Grunde liegenden Festnamen z. T. ausgesproehen thebanischen Charakter ); von den älteren Namen, die nns im Papyrus Ehers und im Ramesseum entgegentreten, freilich nur der Name des Pachons und vielleicht der alte Name des Paophi Mn-ht, wenn anders er das alte Epitheton des Amnn Mn-lh.t., hleibend in den Dingen" enthält. Von den jüngeren popnlären Namen, die im Laufe der Zeit an die Stelle der älteren getreten sind, aber völlig deutlich die Namen Paophi "der von Luksor", Phamenoth "der des Amenhotp", Payni "der des Wüstenthals (von Bah el Molnk)", sowie der bisher als Vorgänger des Tyhi angesehene, wohl aher eher als Doppelgänger desselhen anzusehende populäre Monatsname Pechen-mnt "die Fahrt der Mnth").

<sup>1)</sup> Wenn Hekataios von Abdera (bei Strab. 17, 816. Diod. I 50) gerade den Thebanern die Zeitrechnung nach der Sonne zuschreiht, so hat das kaum etwas zu hesagen. Gemeint ist damit tatsächlich das aegyptische Siriusjahr (s. ob. S. 28), und die Rolle, die hier den Thebanern zugeschrieben wird, entspricht nur der allgemeinen Tendenz der Quelle des Hekataios, Theben ein höheres Alter als Memphis zu geben.

Der Papyrus Ebers, die Aktenstücke der 19./20. Dyn. und das Deckenbild des Ramesseums sind sämtlich thehanischer Herkunft.

<sup>3)</sup> Bereits von Lepsius 218 hemerkt.

<sup>4)</sup> Erman, Aeg. Zischr. 39, 129. - Der spätere Name Tyhi (kopt. Tohe)

## 14. Die Zweiteilung des Jahres und des Himmelskreises.

Als Anzeichen dafür, daß im Mittleren Reich in der Tat auch das Jahr selbst mit dem Sonnenlauf in Beziehung gesetzt worden ist, kann vielleicht aber anch die eigentümliche Einteilung der Dekanaufgangstafeln in den aus dem Anfange dieser Periode stammenden Särgen von Siut angesehen worden. Diese Tafeln, die mit dem Kalendernenjahr (1. Thoth der späteren Bezeichnung) beginnen, machen nämlich hinter dem 6. Monat (nach der 18. Dekade) einen Einschnitt 1), den sie mit einer astronomischen Darstellung (Großer Bär, Sirins und Orion) ausfüllen, wie sie anch hinter der 6. Nachtstande ein Inschriftband einfügen, dort offenbar um die Mitternacht anzudeuten. Es liegt nahe anch bei dem Einschnitt hinter dem 6. Monat einen ähnlichen Zweck anzunehmen. also die Teilung des Jahres in 2 Halbjahre oder Semester. Diese Annahme erscheint umso begründeter, als das teilende Bild sich (wie übrigens anch das Inschriftband bei der Teilung der Nacht) keineswegs in der Mitte der ganzen Fläcbe befindet2), also nicht etwa bloß dekorativen Zwecken gedient haben wird, wie man nach den unvollständigen Exemplaren der Tafeln denken könnte.

Eine solche Zweiteilung des Jahros, die die zweite der drei Kalenderjahreszeiten (den "Winter") durchschneidet und sich mit der natürlichen uralten Teilung des Jahres in Sommer und Winter nicht deckt, kann, wenn man nicht an eine rein mechanische Nachahmung der Monatsteilung durch den Vollmondstag glanben will

dürste ans die Beneunung Sches-böte (urspr. Sches-bödet) zurückgehen, die der Monat in ptolemäischer Zeit führt (vgl. Thes. 307) und die das entsprechende Monatssest schon im Kalender des Papyrus Ebers hatte. Der Umstand, daß das t der kopt. Namenssorm im hohair. Dialekt nicht aspiriert wird und daß die alte vollere Namenssorm in den hierogl. Texten der griech. röm. Zeit gelegontlich Ssetb geschriehen wird (Thes. 225. 266. 500), also Schos-töbe lautete, machen es zur Gewißheit.

<sup>1)</sup> So die beiden vollständigsten Tafeln Lacau, Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire I 105 und Chassinat-Palanqne, Fonillos d'Asslout S. 194 ff. Die minder vollständigen Tafeln, welche schon bei der 20. oder 21. Dokade abhrechen, geben das Bild hinter der 12. Dokade, also am Schluß der 1. Jahreszeit (Chass.-Pal. S. 145 ff. pl. 24/5), eine Tafel, die schon mit der 16. Dokade abbricht, hinter der 9. Dokade (ih. S. 117).

<sup>2)</sup> Auf die Felderkolumne der 36. Dekade folgen in dem vollständigsten Exemplare noch 4 solche Kolumnen, in denen die Sternnamen ohne Datum wiederholt sind, sodaß vor der Halhjahrsteilung 18, dahinter 22 Felderkolumnen stehen. Ehenso stehen über der Mitternachtsteilung 7 Felder (außer den Gestirnen der 6 ersten Nachtstunden noch die Bezeichnung der Dekade), während darunter nur 6 (Gestirne der 6 letzten Nachtstunden) stehen.

(s. dazu unten), als natürlich motivierte Teilpunkte eigentlich doch nur die beiden Sonnenwenden haben. Da die Teilpunkte nach der Anlage der Tafeln aber mit dem Anfang und mit der Mitte des Kalenderjahres znsammenfallen, so müßte es sieh, wenn nicht zufällig ganz besondere Umstände vorliegen sollen (s. u.), um das Normaljahr handeln, in dem der Jahresanfang auf dem Tage des Siriusaufganges (19. Juli), nahe der Sommersonnenwende, lag, nicht um das bürgerliche Wandeljahr, das sieh beständig verschob. Da sieh die Tafeln in verschiedenen Särgen (6 Exemplare sind bekannt) in stereotyper Form wiederholen 1), würde eine solche Annahme auch nicht unwahrscheinlich sein. Sie würden alsdann sogar den Zweck eines immerwährenden Kalenders oder richtiger einer Himmelsnhr für den Toten erfüllt haben können.

Nun läßt sich aber zeigen, daß das normale feste Sirinsiahr tatsächlich nicht in Frage kommen kann. In diesem müßte ja der Dekan Spd, dessen Stelle später die entsprechend benannte Sopdet (Sothis), der Sirius, einnimmt (s. ob. S. 293, Anm. 2), oder wenigstens einer der henachbarten Dekano beim Jahreswechsel in den letzten Nachtstunden erscheinen, da der Sirins seinen Frühaufgang vor dem Neujahr um die 11. Nachtstunde zu haben pflegte?). In unseren Tafeln finden wir diesen Dekan Spd aber in den bezeichneten Stunden an einer ganz anderen Stelle des Jahres verzeichnet, nämlich in der Mitte, beim Halbjahreswechsel. Dort erscheint er in der 1. Dekade des 7. Kalendermonats in der 11. Nachtstunde, in der vorhergehenden letzten Dekado des 6. Kalendermonats aber in der 12. Nachtstande. Er beschließt hier also die Reihe der Dekane, die nacheinander in den Dekaden des 1. Halbjahres ihren Aufgang am Ende der Nacht hatten, genau so, wie es spüter in den Dekanlisten und Dekanaufgaugstafeln des Neuen Reiches und der griechisch-römischen Zeit seine Rechtsnachfolgerin Sothis, der Sirius, für das ganze Normaljahr zu tun pflegt. Und gerade wie dort der nächstfolgende Dekan Knümet (Xvovuis) oder sein "Vorläufer" (Tp-, griech. III 3)) als erster die Reihe der De-

<sup>1)</sup> Die einzige wirkliche Verschiedenheit besteht darin, daß der Doppeldekan Weschtebkote (Ουεστεβιων) in einem Falle als 2 Dokane gerechnet ist (wie das auch später z. T. geschieht), wodurch eine Verschiebung alier folgenden Dekane um eine Stunde bewirkt ist (Chassinat-Palanque pl. 24). Es ist das offenbar ein Pehler, durch den die ganze Anlage der Tafeln (s. u.) arg gestört ist.

<sup>2)</sup> ή πυνδς έπιτολή κατά ένδεκάτην ώραν φαίνεται καὶ ταύτην άρχην έτους τίθενται Theon, Schol. in Arat. Phaenom. v. 152.

<sup>3)</sup> Zu der Emendation des an 3 Stellen der Dekanliste in den verschiedenen Hss. übereinstimmend überlieferten  $\Pi \tau \eta$ - oder  $\Pi \tau \iota$ - für das aeg.  $T \eta$ - in  $T \pi \eta$ -

kane des ganzen Jahres- oder Himmelskreises eröffnet, so eröffnet anch hier dieser nämliche Dekan Knumet in der 12. Stunde der 1. Dekade des 7. Kalendermonats die 2. Hälfte des Jahres.

Wenn die später als normal geltende Ordnung der Dekane dem mit dem Siriussnfgang heginnenden Normaljahr entspricht und demzufolgo im wesentlichen den Aspekt des Wandeljahres beim Beginn einer Sethisperiode wiedergieht, so gehen unsere Tafeln seinen Aspekt in der Mitte einer solchen Periode wieder. Alles hat sich um ein Halbjahr bezw. nm den halben Kreis des Himmels gegen den nrsprünglichen Normalstand verschoben. Wir haben hier also augenscheinlich das Wandeljahr in eben dem epochalen Zustande vor uns, von dem aus aller Wahrscheinlichkeit nach der spätere unifizierte aegyptische Kalender seinen Ausgang genommen hat. Das paßt auch zu dem mutmaßlichen Alter der Taféln, die wie gesagt in den Anfang des Mittleren Reiches, also gegen den Ausgang des 3. Jahrtausends v. Chr. gehören.

Eine Schwierigkeit liegt nur darin, daß der Sirinsanfgang (19. Juli), der in den Tafeln auf den Halhjahrsabsehnitt, also mutmaßlich um die Sommersonnenwende, angesetzt erscheint, damals in Wahrheit etwa 12 Tage nach der Sonnenwende (7. Juli) erfolgte, also erst 2 Dekaden später in den Tafeln erscheinen sollte, wenn der Halbjahrseinschnitt wirklich die Sommersonnenwonde markieren So wie er tatsächlich in den Tafeln im Verhältnis znm Wandeljahr angesetzt ist, auf den 1. Tag des 7. Kalendermonats (später Phamonoth), würde das auf die Zeit nm 2056 v. Chr. führen, also ein halbes Jahrhnndert vor Amenemmes I., d. i. eine Zeit, in der das Noujahr des Wandeljahros (1. Thoth) noch auf den 20. Januar, ca. 14 Tage nach der Wintersonnenwende, fiel, sodaß also weder der Anfang noch die Mitte des Kalenderjahres wirklich mit einem der Sonnenstände zusammengefallen wäre. In der Tat würde man die Särge, in denen sieh die Tafoln hefinden, vom archäologischen Standpunkt ans gern vor die 12. Dynastie setzen und vielleicht sogar noch üher das Jahr 2056 hinaufrücken.

Diesen Widerspruch zwischen der Ansetzung des Siriusaufganges und der Zweiteilung des Jahres anfzulösen, muß ich Bernfneren üherlassen. Hinweisen möchte ich aber daranf, daß die Tafeln unzweifelhaft etwas Schematisches an sich tragen, das wohl erlanbt, sie nicht als Spiegel der reinen Wirklichkeit anzusehen. Schon durch das Fehlen der 5 Epagomenen und die Ordnung nach

<sup>(</sup>Leps. 71) liegt kein Grund vor, da die Umsetzung von tp in pt im Aeg. ganz gewöhnlich ist.

Dekaden, was heides zusammenhängt, war eine Verschiebung hezw. nngenauo Ansetzung der Jahresmitte bedingt. Aher anch abgesehen davon sollen die Tafeln, die sieh in den verschiedenen Särgen stereotyp wiederholen, augenscheinlich nicht gewöhnliche, einem beliebigen Zeitpunkte, etwa dem Todesjahre des Bestatteten, entsprechende Verhältnisse wiedergehen, sondern sie sollen offenbar einen gewissen Idealzustand einer hestimmten bedentsamen Epoche festlegen. Diese branchte nicht der Gegenwart anzugehören, sondern könnte auch der näher zurückliegenden Vergangenheit oder der nahe hevorstehenden, unter Umständen wie im Mittelalter das Millennium mit heiligen Respekt erwarteten Zukunft angebört haben. Und es wäre sogar denkhar, daß dieser Idealznstand, zumal wenn er erst für die Zukunft erwartet wurde, niemals in allen Punkten Wirklichkeit geworden sei. In der Tat könnte ja das Znsammentreffen von Siriusaufgang, Sommersonnenwende und Beginn des 2. Kalenderhalbjahres, wie man es aus unseren Tafeln herauslesen möchte, in der Zeit ihrer Entstehung nur noch ein frommer Wunseh gewesen sein, der sieh niemals verwirklichen konnte.

In den Tafeln würde sich also, wenn wir sie soweit richtig verstanden haben, durchans das gleiche Bestrehen offenbaren, anf dem der spätere nnifizierte Kalender heruht, Vereinigung des alten Sirinskalenderjahres mit dem durch die Sonnenwenden geteilten Jahre, dem Sonnenjahre. Der Idealzustand, wie ihn die Tafeln zn malen scheinen, um ihn womöglich anf die Dauer festzuhalten, war unter Amenemmes I. wenigstens zn einem Teile verwirklicht, indem das Nenjahr des alten Kalenderjahres in die Wintersonnwendzeit, die Zeit der "Gebart der Sonne" fiel. Die Festhaltung dieses Idealznstandes anch in dieser unvollkommenen Gestalt ist indeß nicht gelangen. Die danernde Verbindung des Neujahrs mit der "Gehnrt der Sonne" gelang zwar, im übrigen aber hat doch das alte hürgerliehe Wandeljahr sich als das zähere hewiesen. Anstatt daß sein Nenjahr anf der Wintersonnwendzeit festgehalten wurde, hat es deren Namen, wie anch den Namen der Sommersonnenwende "Großer Brand" mit sich gerissen und durch die natürlichen Jahreszeiten hindurchgeführt. Man könnte in dem Jahre, wie es sich in den Dekantafeln von Sint zeigt, geradezu eine Vorstnfe oder eine provisorische Regelnng des nnifizierten Kalenders sehen wollen. der erst nach einer Prohezeit seine endgültige Form mit Beihehaltung der Beweglichkeit des Jahres erhalten haben könnte.

Eine ganz entsprechende Zweiteilung des Jahres, wie wir sie hier in den Dekantafeln von Sint zu finden geglanbt haben, läßt sich nun auch beim nnifizierten Kalender des Neuen Reiches nachweisen. Schon Lepsins (145) hat die gleichartige Benennung der beiden mittelsten Monate des Jahres als "großer" und "kleiner Brand", die diesem Kalender eigentümlich ist, als Anzeichen einer solchen Teilung des Jahres angesprochen. In dem hereits öfters erwähnten Deckenbilde des Ramessenms ist in der Tat das Jahr dergestalt geteilt, daß oben das normale (feste) Sirinsjahr reehts mit seiner 2. Hälfte (Monat 3 der Winterjahreszeit = Phamenoth) heginnt 1) und links mit der 1. Hälfte (Monat 2 dorselbon Jahreszeit = Mecbir) endigt, sodaß das in den Sommer fallende Nonjahr mit dem Sirinsaufgang in der Mitte steht und das Jahr also : wie in Sint ctwa von Wintersonnenwende zn Wintersonnenwende reicht. Unten beginnt rechts seinerseits das alte Wintersonnwendjahr gleichfalls mit soiner 2. Hälfte ("kleiner Brand" = Phamenoth) und endigt links mit der 1. Hälfte ("großer Brand" = Mechir). Die im nnifizierten Kalender sich entsprechenden Monato heider Jahrformen stehen also untereinander. Hier würde sich das Jahr aher, wenn die genannten Monatsfeste noch ihre alte Bedentnng gehaht hätten, deren sie im unifizierten Kalender tatsächlich beranbt sind, von Sommersonnenwende ("großer Brand") zu Sommersonnenwende erstreeken und die alte Wintersonnenwende ("Geburt der Sonne") in der Mitte hahen, während tatsächlich die Anordnung des unifizierten Jahres die ist, daß die Zeit um die Wintersonnenwende am Anfang, dio nm die Sommersonnenwende in der Mitto steht.

Dor Zweiteilung des Jahres, wie wir sie hier seit dem Ende des 3. Jahrtausends beohachtet hahen, scheint nun auch eine Zweiteilung des Kreises der Dekane zn entsprechen. In der Dekanaufgangstafel im Grahe Ramses' IV. (ca. 1160 v. Chr.) stehen die ersten 18 Dekane links, die übrigen, mit dem Sirius als einem der letzten, rechts von dem Hanpte des Luftgottes, der den Himmel trägt, beide Reihen durch einen größeren Zwischenranm von einander getrennt (Thes. 174). Der Name des 18. Dekans Śmd (Σμάτ), der die erste Reihe beschließt, wird mit dem Zeiehen der halbiorten Mondsiehel geschrichen, das den halben Monat darstellt und dem Worte smd.t eignet, der Bezeichnung der Monatsmitte (διχομηνία), d. i. des 15. Tages des Mondmonats, also des Vollmondstages 3).

<sup>1)</sup> Hierin unterscheidet sich diese Darstellung von den Dekantafeln aus Siut. Dieser Unterschied läßt sich wohl nur eben daraus erklären, daß dort das Wandeljahr, bier das unifizierte Normaljahr vorliegt, das man mit der Wintersonnenwende anfangen lassen wollte.

<sup>2)</sup> Damit wird es vermutlich zusammenhängen, daß dieser Dekan wie der Mondgott Theth dargestellt wird (Thes. 152. Tierkreis von Dendera).

Brngsch übersetzte den Namen deshalb geradezu mit "Halbierer". Dieser Halbierer des Himmelskreises, der in der Gegend des Steinbocks gesucht werden müßte, da der Anfang des Kreises beim Sirins im Zeichen des Krebses steht, und auf dem Rundbild von Dendera ("Tierkreis") in der Tat auch dort erseheint, gebörte nach dem Deckenbild des Ramesseums wie die drei folgenden Dekane zu dem großen Sternbilde des Schafes ( $\Sigma \varrho \bar{\omega}$ ), das sich demnach möglicherweise bis zu 40 Aequatorgraden erstreckte"). Er ist daber in den alten Dekantafeln von Sint geradezu als "Halbierer des Schafes" (śmd-sr.t) bezeichnet, eine Benennung, die hinsichtlich ihrer Form mit den üblichen lateinischen Sternbezeichnungen wie Alpha tauri zu vergleichen ist und die wir deutsch richtig durch "der Hslbierer im Schaf" wiedergeben müssen").

Diese Zweiteilung des Dekankreises wird aber mit der oben festgestellten Zweiteilung des Jahres, die anf den Sonnenwenden zu bernhen schien, innerlich nicht zusammenhängen können, so merkwürdig auch das Zusammentreffen ersebeinen muß, daß Anfang (Knumet) und Mitte des Kreises ("Halbierer" Smad) gerade bei den Tierkreiszeichen lagen, in die die Sonne bei den Wenden für die Griechen eintrnt und nach nnserem Sprachgebranch noch heute eintreten soll (Krebs und Steinbock). Die altaegyptische Ordnung der Dekane war vielmehr angenscheinlich lediglich auf den Sirins und das alte Sirinsjabr zugeschnitten, nicht auf die Sonne, die in den für die Ansbildung des Systems in Betrneht kommenden Zeiten zur Zeit der Wenden ja noch garnicht in jenen Tierkreiszeichen gestanden hatte; nm 4000 v. Chr. mnßte sie fast ganzo zwei Zeichen weiter östlich am Ende des Löwen bezw. des Wassermannes steben. So wenig die Sonnenwende bei der Regelung des altaegyptischen Kalenderjahres eine Rolle gespielt hat. so wenig also auch bier bei der Himmelseinteilung. Wie das aegyptische Neujahr auf den 19. Juli nicht um der Sommersonnen-

<sup>1)</sup> Das Sternbild des Schafes wird also durch die Halbierung des Himmelskreises in 2 Teile getrennt; ein Beweis, wenn es dessen noch bedürfte, daß diese Halbierung ebenso wie die Einteilung des Himmelskreises in die 36 Teile jünger war als die Abgrenzung und Benennung der Sternbilder, die sich oft wie im Falle des Schafes über mehrere Teile der Einteilung erstreckten. Hätten die Stornbilder nicht schon zuvor existiert, würde jeder Dekan einen eignen selbständigen Namen bekommen haben.

<sup>2)</sup> In dieson Tafeln steht der "Halbierer des Schafs" solfsamerweise nur 16 Stellen vor dem Dekan Knümet. Außerdem erscheinen dort in der 2. Hälfte der Tafeln, die noch unerklärte Abweichungen von den späteren Dekanlisten und Inkongruenzen gegen die 1. Hälfte aufweist, noch ein "südlicher émd" und ein "nördlicher émd", die die 7. und 8. Stelle nach Knümet einnehmen.

weude, sondern um des Sirinsaufgangs willen gelegt war, so war auch der Dekan Knümet aus keinem andern Grunde an die Spitze der Dekane gestellt, als weil er dem Sirius bezw. dem zn diesem gehörigen Dekan spd folgte.

# 15. Die kosmogonische Ansdeutung der "Geburt der Sonne".

Mit der Uebertragung der alten Bezeichnung der Wintersonnenwende "Gebnrt der Sonne" auf das normal in den Sommer fallende Neuishr des alten Siriusjahres stellte sich aber ein Widersprueh zwiseben dem künstlich geregelten Kalender und den im Volke lebendigen Vorstellungen ein. Für den natürlich denkenden Menschen mußte die Idee von der jäbrlieben Neugeburt der Sonue selbstverständlich nach wie vor mit der Wintersonnenwende verknüpft bleiben, wie das ja auch die oben (S. 38) angeführten grieehischen Zeugnisse ausdrücklich bostätigen. Wie vereinigte man nun damit die kalendarisebe Ansetzung der "Geburt der Sonue" (Mesoro) im entgegengesetzten Teile des Jahres? Hierüber gibt uns wohl die folgende, von Brngseb, Thes. 487 zitierte Stelle aus griechisch-römischer Zeit Auskunft 1): "ich bringe dir Wasser, um dieh zu begrüßen an den anf dem Jahre befindlichen (Tagen, d. i. den Epagomenen, s. ob. Abschn. 6), an denen Nnt ihre Kinder gebar. desgleichen am Tage des Nenjahrsfestes (wp-rnpt), da Re' (die Sonne) auf der Lotosblume aus dem großen See bervorkam" (Worte des libierenden Königs). Hier ist der Ausdruck "Geburt" zwar nicht gebraucht, doch liegt zweifellos eine sachlich durebans parallele, wenn nicht gar identische Vorstellung vor. Die "Geburt der Sonne" wird danach in späterer Zeit als Geburtstag des Re' gedeutet worden sein2), als Wiederkehr des Tages, an dem dsr Sonnengott bei der Entstebung der Welt zum ersten Mal aus dem Urgewässer, als Knäblein in einer Lotosblume sitzend, emportauchte.

Aus der alljährlich sieh wiederholenden Geburt des Tagesgestirnes wäre hier also seine einmalige Entstehung am Uranfang der Dinge geworden, die für den Aegypter das Ingangsetzen des Weltuhrwerks bedeuteto. Daß dieso erstmalige Entstehung des Sounengottes nrsprünglich nicht an anderer Stelle des Jahres vorgestellt gewosen sein kann, als die jährliche Wiedergeburt, ist selbstverständlich. Sie wird also von Hans aus auf der Winter-

<sup>1)</sup> Vgl. dazu auch Thes. 11.

<sup>2)</sup> Eine Bedeutung, die das Wort mśw.t "Gehurt" in der Tat auch sonst hat, vgl. ob. S. 304.

sonnenwende gelegen hahen und wird erst mit der Verknüpfung von deren Namen (Mesorë) mit dem 1. Thoth des Wandeljahres anf dieses normal in den Sommer fallende Nenjahr gerückt sein. Nicht undenkhar wäre es nnn aher, daß die kosmogonische Ausdentung der "Gehurt der Sonne", des Namens der Wintersonnenwende, garnicht eine Folgeerscheinung, sondern vielmchr die Ursache oder eine der Ursachen der Uehertragung dieses Namens auf den 1. Thoth gewesen sei. Als hei der Entstehung des unifizierten Kalenders unter Amenemmes I. Wintersonnenwende und Kalendernenjahr zusammenfielen, könnte das Kalendernenjahr des Wandeljahres die Bezeichnung "Gehnrt der Sonne" ehen gerade in ihrer kosmogonischen Auffassung und um derentwillen mit sich genommen hahen, während dieselbe Bezeichnung in ihrer eigentlichen ursprünglichen Bedentung auf der Wintersounenwende liegen hlieh, wie das ja in der Tat geschehen ist.

Daß der kosmogonischen Vorstellung hei der "Gebnrt der Sonne" etwa von vorn herein die Priorität vor der Anffassung als Wintersonnenwende zuznhilligen und daß der spätere Monatsname Mesore etwa direkt ans ihr ohne Hinzuziehnng der Wintersonnenwende zn erklären sei, hat wohl keine Wahrseheinlichkeit 1). Gerade für die erste Erscheinung des Sonnengottes hei der Entstehnng der Welt vermeiden es die Texte im ührigen, wie an der ohigen Stello, his in die späteste Zeit, den Ansdruck "Geburt" zn gehranchen, den man von der täglichen und der jährlichen Gehnrt der Sonne anstandslos gehranehte. Ans gutem Grunde. Hier in der solaren Kosmogonie galt es ja gerade, die Praeexistenz cines andern göttlichen Wesens, ans dem die Sonne hervorgegangen wäre, ausznschließen. Die "Gehnrt" als Form des Schöpfungsaktes soll nach dieser Lehre erst später in die Welt gekommen sein. Während die Sonne noch "entstanden", "von selhst geworden" war, sollten die andern Götter, die sämtlich von ihr abstammten, ge-

<sup>1)</sup> Man könnte zunächst dafür geltend machen, daß sowohl in den Gard i uerscheu Schriftstücken, wo der 1. Thoth "Geburt des Ré-Har'achte heißt, als im Ramesseum und in Edfu, wo der falkengestaltige Ré-Har'achte als Schntzgott des Monats Mesoré erscheint, das Gestirn der Sonne hinter der Person des Sonnengottes zurückzutreten scheine. Tatsächlich ist aber Rö-Har'achte seit der Zeit Amenophis' IV. geradezn zu einer Bezeichnung des vergöttlichten Tagesgestirnes geworden, die man ebenso mit dem bestimmten Artikel versieht wie das pitn "die Sonne" Amenophis' IV. (vgl. nur Orh. 7, 2/3 mit ib. 6, 9) und das Φρή (pi r') der späteren Zeiten, das die älteren Aegyptologen damit identifizieren wollten. Iu den Monatsdarstellungen des Ramessenms und von Edfu war daber denn auch eine andere Form der Personifikation des nach der "Gehurt der Sonne" henannten. Monats als in der Gestalt und unter dem Namen dieses Gottes nicht möglich.

schlechtlich erzengt und geboren worden sein bis anf die erste Generation, die, sei es durch Ansspeien sei es durch Onanieren aus dem bis dahin noch allein existierenden Sonnengott hervorgegangen sein sollte. So beißt es denn beispielsweise in einem Hymnus des Nenen Reiches von dem Sonnengotte, er habe sich selbst auf der Töpferscheibe gedreht mit seinem eigenen Samen, or habe seinen Leih selbst geformt "ohne daß er einen Vater hatte, der seine Gestalt erzeugte, ohne daß er oine Mutter hatte, die ihn gebar, ohne daß es einen Ort gah, aus dem er kam" Pap. Berlin 3049, 4, 10 ff. (Hs. der 22. Dyn.). So stebt die Ansetzung der "Geburt der Sonne" auf dem Nenjahrstage des normal am 19. Juli beginneuden Jahres anch hier in ihrer kosmogonischen Ansdeutung, wenigstens formoll, in einem gewissen Widerspruch zu älteren Vorstellungen.

Sachlich und formell stimmt die Vorlegung des kosmogonischen Gebnrts- oder Entstebungstages der Sonne auf dieses Datum, wio sie oben ans Tempelinschriften der griecbisch-römischen Zeit nachgewiesen wurde, dagegeu aufs Beste überein mit einer Nachricht, die uus bei griechischen Schriftstellern mehrfach üherliefert ist, daß die aegyptischen Priester die Erschaffung der Welt an den Sirinsanfgang knüpften (Porphyr., de antro nymph. 24) und daß der Tag dieses Aufganges bei ihnen geradezn als natalis mundi galt (Solinus 32, 1324). Diese Lehre war schließlich durchans folgerichtig. Wenn man sieb die Jahresordnung mit dem Siriusaufgang als festem Ansgaugs- und Rückkehrpunkt von Ewigkeit her bestehend dachte, wie das die späteren Aegypter sicherlieb getan hahen, so mußte eben der 1. Welttag, mit dem das 1. Weltjahr begann, anch ein 1. Thoth mit Siriusaufgang gewesen sein; die Schöpfnng mußte in einem Apokatastasenjabre, am Beginn einer Sothisperiode, stattgefunden haben.

## 16. Die Sonnenstände.

Wenn die Aegypter die Wiutersonnenwende als Geburt der Sonne bezeichneten und etwa gegen den Ansgang des 3. vorchristlichen Jahrtausends zum Anfangspunkt des Jahres gemacht zu hahen scheinen, so werden sie selbstverständlich auch die andern Sonnnenstände als solche gekannt haben. Die Stundenmessung, die bei ihnen uralt ist, setzt ja ihrerseits vorans, daß sie ihre Termine wenigstens als Jahrpunkte, d. h. als die Zeiten der längsten und kürzesten Tage und der Tag- und Nachtgleiche, gekannt haben müssen. Irgend eine direkte Spur davon läßt sich aber bislang nicht nachweisen. Wenn sich der Hofastronom Amenophis' I. in seiner biographischen Grabinschrift (s. ob. S. 29 Anm. 2) rühmt, er

habe die "Gänge des Sonnengottes" gekahnt, so wird dabei nicht sowohl an den Jahreslauf des Tagesgestirns gedacht sein als an den Tageslauf, wie das an andern Stellen sicher der Fall ist (z. B. Aeg. Ztschr. 37, 11). Was Brngsch in seinem Thesaurus an Zeugnissen für die Beobachtnng der verschiedenen Sonnenstände aus den aegyptischen Texten und Denkmälern zusammengetragen hat. erweist sich samt und sonders als nicht stichhaltig. Zn der Umdeutung der auf den Tageslauf der Sonne bezugnebmenden Stellen, Abbildungen und Praedikate des Sonnengottes auf den Jabreslauf (ib. 408 ff.) liegt schlechterdings kein Grund vor 1). Ebenso ist die prinzipielle Beziehung des Ausdrucks "Gottesgeburt", der ganz allgemein gewisse Zeremonien und die dsbei verlesenen heiligen Texte bezeichnet 1), auf die Sonnenstände (ib. 403. Aeg. Ztschr. 19, 107 ff.) durchans willkürlich. Die Dentang des Sokerfestes am Ende des Monats Choiak auf die Wintersonnenwende (Thes. 415) und die des 1. Tybi auf das darauf folgende Nenjahr (ib. 418) setzen beide die Anwendung des alexandriuischen Kalenders voraus, der zur Zeit der in Betracht kommenden Texte noch garnicht existierte. Wenn sich die Worte "die kleine Sonne, die sich von nenem verjüngt", die dabei von dem Gotte Soker gebraucht werden (ib. 378,9 = Naville, Text. rel. an Mythe d'Horns pl. 25). wirklich auf die winterliche Sonne beziehen, so kann es sich nur um den Wintersanfang handeln, der im normalen festen Siriusjahre auf den 1. Tybi (16. Nov. jul.) fiel8).

Was weiter den Ausdruck hnm itn "Vereinigung mit der Sonne" im Kalender von Dendera (Thes. 365 ff.) betrifft, der nach Brugsch ganz speziell den Sonnenstand bezeichnen soll, so handelt es sich dabei in Wahrbeit nur nur einen poetischen Ausdruck für ein Moment in der Prozessionsfeierlichkeit; wenn des aus den dunkeln Innenräumen des Tempels berausgeführte Götterbild die "Sonne

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Ahhildungen hat sich schon Lepsius 99 ganz richtig dagegen ansgesprochen. — Anch die Thes. 374—377 abgehildeten Darstellungen aus Edfu haben mit den Sonrenständen nicht das mindeste zu inn. Die von Brugsch ib. 429 vorgenommene Emendation der Worte "Sohn der Sonne" in der Titulatur des Gottes von Edfu in "große Sonne" wird durch die Parallelstellen Naville, Textes relatifs au Mythe d'Horus pl. 12, wie anch durch den Wortlaut der betr. Stelle selbst ("der Sohn der Sonne, der aus ihr kam") widerlegt.

<sup>2)</sup> Der Ausdruck wird nicht nur mit dem Deutzeichen des Schriftstückes geschriehen, sondern es wird such geradezu gesagt, daß diese "Gottesgehurt" "verleseu" (šd) oder "rezitiert" (hrj) werde, was Brugsch unrichtig mit "vollziehen", "geschehen" übersetzt hat.

<sup>3)</sup> Eudoxos setzte den theoretischeu Anfang des Winters anf deu 12. Nov.

sieht" so heißt das, sie vereinige sich mit ihr 1). Vgl. was znm 20. Thoth (8. Aug.) notiert ist: "wenn die 10. Tagesstunde kommt. erscheint Hathor in Prozession in dem großen Hofe, vereinigt sich mit der Sonne und tritt wieder ein in ihr Hans ruhigen Schrittes. Es erscheinen auch ihre Mitgötter in Prozession, vereinigen sich mit der Sonne und lassen sich wicder nieder an ibren Plätzen". Entsprechend beim 26. Choiak (11. Nov.), 15. Pachon (30. März), 1. Epiphi (15. Mai). Beim 1. Thoth (19. Juli) and 1. Pachon (16. März) steht für "Vereinigung mit der Sonne" mit Bezng auf die Göttin Hathor, die als Tochter des Sonnengottes galt, das gloichbedentende "Vereinigung mit ihrem Vater" (Anm ltf-s). Schon die Daten zeigen, daß es sich nicht nm eine Bezeichnung der Jahrpunkte handeln kann, die bei Endoxos zwar in der Nühe einiger von ihnen, aber nicht genan mit ihnen zusammeufallend angesetzt sind (s. Thes. 443). Auch im Kalender von Esneh (Thes. 380 ff.), dem Brngsch ohne zwingenden Grund das alexandrinische Jahr unterlegen will (s. ob. S. 312) und der demgemäß für die angeblieben Sonnenstände ganz andere Daten nennen müßte, hat der Ausdruck "Vereinigung mit der Sonne" dieselbe Bedeutung, sowohl da, wo er die gleiche Fassung hnm ltn hat (so beim 1. Phamenoth), als da, wo er in der Variante hnm r' vorliegt (so beim 14. Paophi, 26. Choiak, 10. Phamenoth, 3. Pharmnthi, 1. Pachon, 1. und 10. Payni, 21. Epiphi). Fast überall folgt auch hier wieder der Vermerk über die Rückkehr des Götterbildes an soine Stelle im Innern des Heiligtums (htp "sich niederlassen" o. ä.) 2).

Nicht besser steht es endlich auch mit Brugsch' Auslegung der Stellen, an denen er die von Makrobins (Sat. I 19) erwähnte verschiedenartige Färbung der Sonne zn den verschiedenen Jahreszeiten wiederznfinden glanbte (Thes. 426 ff. 528 ff.). Es ist nicht der geringste Anhalt dafür vorhanden, daß diese Angaben, die die Sonne bald ans Gold, bald aus allerlei kostbaren Steinen bestehen lassen und bei denen weniger die Farbe als der Stoff die Hauptsache ist, irgend etwas mit den vier Jahrpunkten zu tnn haben <sup>8</sup>). Es ist mir nicht bekannt (und anch Brugsch weiß dafür

Als Synonym von "die Sonne sehen" erscheint der Ausdruck geradezu auch in den Stellen Thes. 105. 440/1. 452.

<sup>2)</sup> Noch weniger als an diesen Stellen ist an der Thes. 461 zitierten Stelle, die den Tod Thutmosis' Ill. herichtet, von einer "Sonnenkonjunktion" die Rede, wenn dort gesagt wird, daß sich der zum Himmel fliegende tote König "mit der Sonne vereinige".

<sup>3)</sup> So z. B. anch, wenn der thehanische Gott Amun, der in späterer Zeit bald die Sonne hald den Mond verkörpern soll, "ein Stier in der Nacht, ein

nichts heizuhringen), daß sich in den Darstellungen der aeg. Denkmäler jemals eine entsprechende Differenzierung der Farben der Sonne gefunden habe. Makrohius spricht übrigens auch nur ganz allgemein von einem Unterschied zwischen clarus und caeruleus, d. i. hell und matt, in den heiden Hauptjahreszeiten Sommer und Winter. Die von Brugsoh Thes. 426 zitierte Stelle eines hieroglyphischen Textes, der die Farbe der Myrrhen mit der "Soune im Winter" vergleicht, bestätigt eben doch nur diese Unterscheidung.

Die Erkenntnis der Bedeutung der Sounenstände für das Jahr scheint bei den Aegyptern jedenfalls erst im Laufe der geschichtlichen Zeit gewonnen zu sein in einem verhältnismäßig fortgeschrittenen Stadium der Knlturentwicklung. Wie weit das auch bei andern Kulturvölkern der Fall gewesen ist, wäre noch zu untersnehen. Da die Sonne nie gleichzoitig mit den Sternen zu seben ist, mnß die Feststellung ihres Jahreslaufes am Fixsternhimmel, wie sie später im Zodiakus vorliegt, durchans nicht einfach gewesen sein, sondern setzt zweifellos schon eine recht beträchtliche Höbe der geistigen Kultur voraus. Die Schwierigkeit, die Sonnenweude auf den Tag zu bestimmen, wird von Sachkundigen immer wieder auf das nachdrücklichste hetont.

Die habylonischen Zeugnisse für die Kenntnis der Jahrpunkte (s. Abschn. 18) gehen, soviel ich sehen kanu, nicht über das 7. Jb. v. Chr. hinaus.

Für die indogermanische Urzeit wird die Beziehung zwischen Jahr und Sounenlanf im allgemeinen, wie auch die Kenntuis der Jahrpunkte im besonderen, durch die vergleichende Sprachwissenschaft in Ahrede gestellt (Schrader, Reallexikon 1892). Bei den Germanen soll diese Keuntnis erst mit der Verbreitung des römischen Kalenders aufgekommen sein; die germanischen Bezeichnungen für die Tag- und Nachtgleichen und die Sommersonnenwende gehen auf die lateinischen Ansdrücke aequinoctium und solstitium zurück.

Die Inder sollen sich in alter Zeit jedenfalls um die Tag-

Fürst bei Tage, die schöne Sonne aus Malachit" (so, nicht "von grüner Farbe" wie Br. übersetzte) genannt wird, Thes. 529. — Die (gewiß nicht junge) Vorstellung, daß die Sonne, die die Aegypter stets rot zu malen pflegen, aus Malachit bestehe, das doch grün war, wird vorständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Aegypter rot und grün seit alters verwechselten; vgl. m. Unters. III 126 und insbesondere die dort zitierte Bezeichnung des Weines, der gleichfalls stets rot gemalt wird, als "grünes" Horusauge.

und Nachtgleichen noch nicht gekümmert haben 1). Dagegen reden die Brahmanatexte (um 800 v. Chr.) schon davon, daß die Sonne 6 Monate ihren Gang nach Norden, 6 Monate nach Süden gehe 2). Die Dauer des längsten und des kürzesten Tages war bei der Einteilung des Tages in 30 muhūrta, deren Spuren bereits im Rig-Veda (ca. 2000 v. Chr.) zu erkennen sind, wahrscheinlich hereits herücksichtigt, eine Einteilung, die auf hahylonischem Einfluß zu beruhen scheint (s. u. Abschn. 19).

Bei den Griechen wird die Sonnenwende (τροπαί) schon bei Hesiod erwähnt, der doch anscheinend noch das Plejadenjahr und daneben die Rechnung nach dem Monde gebraucht. Pherekydes von Syros (6. Jh.) soll ein ἡλιοτρόπιον auf seiner Heimatsinscl angelegt haben, auf das nach Otfried Müller auch die rätschafte, wie er meinte, interpolierte Stelle bei Homer Od. 15, 404 mit ihren τροπαί ἡελίοιο auf der Συρίη νῆσος anspielen sollte. An die Sommersonnenwende knüpfte sich ja auch das Mondjahr der klassischen Zeit. Gleichwohl war die Beobachtung des Sommersolstizes durch Moton zu Athen im J. 432 v. Chr. zu ihrer Zeit noch ein Aufsehen erregendes Ereignis für die wissenschaftliche Welt. Wirkliche Klarheit über die Sonnenstände haben unter den Griechen erst die hesser ausgeführten Beobachtungen des Hipparch (ca. 150 v. Chr.) geschaffen.

Anderseits sollen die Sonnenstände nach den Berichten der Reisenden und Missionare, die vielfach wohl nicht mit genügender Voraussetzungslosigkeit die Eingeborenen befragt oder beobachtet hahen, auch vielen Völkern bekannt sein, die noch auf einer ganz primitiven Stufe der Kulturentwicklung stehen und von dem Gehranche eines Sonnenjahres weit ontfernt sind. Doch wird es sich dabei wohl nur um ganz ungefähre Wahrnehmugen handeln können, nicht um genauere Beobachtungen.

Eine zuverlässige Feststellung über die Verbreitung und den Grad, das Alter und die Horkunft dieser Kenntnis bei den verschiedenen Völkern wäre dringend zu wünschen.

<sup>1)</sup> Oldenberg, Nachr. Gött. Ges. d. Wiss. 1909, 564. Z.D.M.G. 48, 631.

<sup>2)</sup> Mitteilung von Oldenberg; vgl. Ginzel 1315.

## Thukydidesstudien.

Von

### Max Pohlenz.

Vorgelegt in der Sitzung vom 12. März 1920.

#### II.

Für die Analyse des thukydideischen Werkes ist keine Stelle wichtiger als die Kapitel V 25. 26, in denen der Geschichtsschreiber seine Auffassung von der Einheit des siebenundzwanzigjährigen Krieges begründet und seinen Vorsatz mitteilt die Ereignisse bis zum Falle Athens zn erzählen. Man hatte sich gewöhnt den Abschnitt als das zweite Procemium des Thukidides zu bezeichnen. Schwartz dagegen sieht darin 'ein an unpassender Stelle schlecht eingefügtes Konglomerat des Herausgebers' (S. 209). Zn dieser Anschannng wird er schon durch die Überzeugung gedrängt, daß die echte thukydideische Erzählung in 27 unmittelbar an die diplomatischen Verwicklungen nach dem Nikiasfrieden anschließe und außerdem capp. 22-24 schon deshalb nnr auf Rechnung des Herausgebers gesetzt werden könnten, weil hier ein bloßer Bündnisentwurf irrtümlich zu einem ratifizierten Vertrage gemacht sei. Hinzu tritt die Forderung, daß Thnkydides zur Aufklärung der Leser über die Einheit des Krieges schon im Beginn des Werkes gesprochen haben müsse. Freilich konnte der Abschnitt V 25. 26, so wie wir ihn jetzt lesen, niemals dort gestanden haben. Deshalb nimmt Schwartz S. 59 an, der Heransgeber habe aus verschiedenen Bruchstücken und Entwürfen, die er vorfand, ein Ganzes zusammengestellt, das er gegen Thukydides' Absicht als Procemium dem zweiten Teile vorausschickte.

Wer V 25. 26 unbefangen liest, wird schwerlich den Eindruck eines Mosaiks haben. Gegenüber der von Schwartz vorgetragenen Hypothese wird man aber anch deshalb vorsichtig sein müssen, weil sie nicht auf eine Interpretation der Kapitel selbst gegründet ist. Schwartz sucht zwar für mehrere Einzelstellen die Unmöglichkeit thukydideischen Ursprungs darzutnn - darüber nachher -. aber gegen den Gedankenzusammenhang als solchen erhebt er nur geringe Einwendungen. Zunächst stößt er sich mit Steup daran, daß die Ausführungen über die Zeit nach dem Nikiasfrieden zweimal gegeben seien. Tatsächlich lesen wir in c. 25 zuerst einen einfachen Bericht über die Verwicklungen, die nach dem Nikiasfrieden einsetzen nnd schließlich zur ernenten Kriogserklärung führen. Dann hoißt es weiter: "Aber auch diese Ereiguisse hat derselbe Thukydides ans Athen dargestellt bis zum Falle Athens. Denn das ist ein einziger Krieg, der formelle Friedenszustand war kein wirklicher Friede". Ist es nicht selbstverstäudlich, daß zur Begründung dieses Satzes darauf hingewiesen wird, der Nikiasfriede sei nicht loyal dnrchgeführt worden, uud dürfen wir tadeln, wenn dabei Tatsachen, die vorher im objektiven Berichte kurz angedentet waren, jetzt im Dienste der subjektiven Beweisführung noch einmal erwähnt werden?

Sonst führt Schwartz als Beweis für den Mangel an Geschlossonheit der Darstellung nur noch an, daß im letzten Teile des Kapitels, wo Thukydides über seinen Beruf zn einer exakten Darstellung des Krieges spricht, die erste Person eintritt — gegen den Stil, wie er meint '). Um diese Behanptung zn prüfen und überhanpt den Anfbau des Abschnittes zn verstehen, wird es nötig sein ihn iu den literarischen Zusammenhaug einzuordnen.

Ein gläcklicher Zufall hat uns die Anfänge einer Anzahl der ältesten Prosaschriften bewahrt, sodaß wir die Entwicklung ablesen köunen:

Αλχμαίων Κροτωνιήτης τάδε έλεξε Πειρίθου υίδς Βροτίνω καί

<sup>1)</sup> Im textkritischen Teile sindet sich noch die Bemerkung, der Satz μέχει οδ τήν τε άρχην κατέπαυσαν τῶν Ἀθηναίων Λακεδαιμόνιοι κτλ. könne nicht an γέγραφε anschließen, da Thukydides doch faktisch den Krieg nicht bis zum Ende erzählt habe. Aber darf wirklich ein Schriftsteller in der Vorrede nicht über die beabsichtigte Ansdehnung seines Werkes reden und dieses als vollendet voraussetzen, obne daran zu denken, daß der Tod ihn zwingen würde vorzeitig abzubrechen? Niemals konnte dagegen der Herausgeber eines Werkes, das nur bis 411 reichte, von sich aus diese Worte hinzufügen. Die Stelle kann nur vom Autor selbst geschrieben sein.

Eine Unebenbeit sehe ich nur darin, daß die Worte γέγραφε δε και ταῦτα eigentlich nur auf die Zeit von 421—413 gehen können, während von μέχρι an die ganze Kriegszeit vorschwebt.

Λέοντι καὶ Βαθύλλφ: 'περὶ τῶν ἀφανέων περὶ τῶν θνητῶν σαφήνειαν μὲν θεοὶ ἔχοντι, ὡς δὲ ἀνθρώποις τεκμαίρεσθαι, —'. (Vors. 14 B 1).

Εκαταίος Μιλήσιος ώδε μυθείται 'τάδε γράφω, ως μοι άληθέα δοκέει είναι οι γὰρ 'Ελλήνων λόγοι πολλοί τε και γελοίοι, ὡς ἐμοὶ φαίνονται, εἰσίν' (fr. 332).

Ήροδότου Άλιπαρνησσέος Ιστορίης ἀπόδέξις ήδε, ώς . . .

Αυτίοχος Ξενοφάνεος τάδε συνέγομψε περί Ίταλίης, έκ των άρχαίων λόγων τὰ πιστότατα καὶ σαφέστατα (fr. 3).

Da sehen wir, das erste ist, daß der Prosaiker sogut wie Theoguis sein Siegel auf seiu geistiges Eigentum drückt. Alkmaion bedient sich dazu einfach der Briefformel, vgl. Herod. III 40"Auaois Πολυκράτει ώδε λέγει, Thuk. Ι 129 Ώδε λέγει βασιλεύς Ξέρξης Παυσανία (archaisierende Nachahmung bei Plut. Sept. Sap. conv. 151 b: Βασιλεύς Αίγυπτίων "Αμασις λέγει Βίαντι σοφωτάτω Έλλήνων u. ö.); Hekataios, der nicht mehr an bestimmte Leser denkt, zeigt den Fortschritt, indem er den Dativ wegläßt. Aus dem Briofstil stammt aber auch das zweite, das einleitende áða odor ráða. Noch Antiochos hat es, setzt aber schon nehen τάδε eine kurze Angabe des Themas asol Traling, während Herodot allgemeiner seine lorogin als Inhalt des Werkes ankündigt. Das interessanteste ist aber das dritte. Mit Ausnahme Herodots, der durch den bewußten Anschluß an das Epos auf andre Wege geführt wird 1), empfinden alle diese Autoren, die sich ja nicht wie die Dichter auf die Inspiration durch die Musen herufen können, das Bedürfnis dadurch für ihr Buch eine subjektive Berechtigung in Anspruch zu nehmen, daß sie die Zuverlässigkeit ihrer Darstellung betonen. Alkmaion tut das sehr bescheiden, Hekataios mit solhstbewußter Hervorhebung seiner Individualität, Antiochos bringt das wissenschaftliche Moment der Quellenforschung wenigstens in kurzer Andeutung hinein.

Das leitet unmittelbar zu Thukydides über, der nicht nur mit seinem Θουκυδίδης 'Αθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων και 'Αθηναίων sondern auch mit I 22 diese Linie fortsetzt, wenn auch bei ihm, nicht ohne Vorhereitung durch Herodot, ein neues Moment, die Wichtigkeit des Themas hinzutritt. Darüber wird nachher zu handeln sein. Hier ist nur wichtig, daß auch V 26 die drei typischen Motivo des Procemiums enthält, die Sphragis, dann die Inhaltsangabe wobci die Abgrenzung des Stoffes, hier eine

δε μήτε . . . άκλεᾶ γένηται weist auf die κλέε άνδοῶν zurück (vgl. das κλέος καταθέσθαι VII 220 IX 78), und Apollonius war gewiß nicht der erete, der ein Epos mit κλέα φωτῶν μνήσομαι begann. Ich stimme bier ganz Schwartz S. 201 zu.

Begründung nötig macht (—§ 4), eudlich die Garantie für die Znverlässigkeit der Darstellung. Danach kann an der Einheitlichkeit des Kapitels wohl kein Zweifel sein, und wenn dabei im letzten Teile die dritte Person durch die erste ersetzt wird, so ist das eine Erscheinung, die notwendig eintreten mußte, sohald man nicht mehr wie Hekataios unter Wahrung der Briefform das ganze Werk als direkte Redo stilisierte, sondern die Sphragis organisch mit dem Texte zn verbinden suchte ¹). So finden wir den Wechsel der Person im Procemium Herodots (I 5 ἐγὰ δὲ περί μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων) und ebenso doch auch hei Thnk. I 1,2 ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει, οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι, und c. 22 fährt in derselben Person fort. Also anch in diesem Punkte wahrt V 26 durchaus den einheitlichen Charakter eines Procemiums.

Sein hesonderes Gepräge erhält das Kapitel aber natürlich durch den Eingang. Da zeigen nicht nur die Worte nal ravra o avrès O. sondern auch die Stellung des Nameus nud das Perfektnm yévours, daß wir nicht den Anfang eines selbständigen Werkes sondern eines zweiten Teiles vor uns haben. Nur für diesen Zweck kann der Satz niedergeschriehen sein. Es ist schlechterdings nicht ahznsehen, wie er oder gar das ganze Kapitel innerhalh der Einleitung des Gesamtwerkes hätte Platz finden sollen. Und deutlich ist ja auch, warum der Geschichtsschreiber seine Auffassung über die Einheit des Krieges erst hier entwickelt. Erst hier ist der Platz für den Nachweis, daß die Zeit von 421-414 keine wirkliche Friedenszeit war. Wir dürfen also auch das vorbereiteude c. 25 nicht mit Steup von dem eigentlichen Procemium abtrennen. Andrerseits hat es gewiß Berechtigung, wenn Schwartz schon im Eingang des Werkes eine Orientierung über die wahre Dauer des Krieges erwartet. Aber genügte es da nicht, wenn bei der letzten Redaktion die Bemerkung eingeflochten wurde: "Ich werdo den Krieg erzählen von dem ersten Einfall der Peloponuesier in Attika an his znm Falle von Athen. Warum ich aber das Ganze als einen einzigen Krieg hetrachte, das werde ich später angehen"?

Es hleiben noch die Einzelheiten zn prüfen, die nach Sohwartz nicht von Thukydides herrühren können. Es handelt sich um die heiden Zeitangaben 25,3 und 26,3. Gehen wir zunächst auf die

<sup>1)</sup> Welcho Unbequemlichkeiten dieser Versuch auch sonst mit sich brachte, zeigt das Satzungetüm, mit dem Herodot sein Werk beginnt. Kein Wunder, daß man begierig die Ablösung der Überschrift aufgriff, als Titel wie Πλάτωνος Λάχης den Weg zeigten.

zweite Stelle ein, wo die Daner des ganzen Krieges anf 27 Jahr καὶ ἡμέρας οὐ πολλάς παρευεγκούσας berechnet wird. Die Datierung rührt zweifellos von demselben her, der 20,1 die Länge des archidamischen Krieges mit ganz ähnlichen Worten bestimmt und dabei den Beginn auf den Einfall in Attika ansetzt. Da dies nach Schwartz für Thukydides unmöglich sein eoll, so müssen wir auch anf diesen Punkt eingehen. Ich werde in der vielbehandelten Frage meine Ansicht kurz ohne Polemik präzisieren. (Für die Literatur verweise ich auf Busolt Gr. G. HI 902). Nachdem Thnkydides die Ursachen des Krieges und die letzten diplomatischen Verhandlungen dargestellt hat, fährt er H 1 fort: "Nunmehr beginnt der Krieg zwischen Athen und den Pelopounesierne, und erzählt den Überfall auf Platää. Ausdrücklich hebt er hervor, daß dieser im Frieden erfolgte (2,3) und einen flagranten Vertragshruch bedeutete (7,1). Damit schoint die Frage nach der dorn τοῦ πολέμου crledigt. Aher wir dürfen nicht vergessen, daß Thukydides anch von den im ersten Buche erzählten alria: abschließend gesagt hat: σπουδών ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ήν (I 146), und darüber kann kein Zweifel sein, daß staatsrechtlich nach der allgemein herrschenden und speziell von Thukydides vertretenen Ansicht der πόλεμος Άθηναίων και Πελοποννησίων noch nicht eingetreten war (Bnsolt 903). Ja, nnter normalen Verhältnissen hätte gewiß dieser Kampf zwischen einem Gliede des peloponnesischen Bundes und einem Verhüudeten Athens ohne Krieg der heiden Koalitionen beigelegt werden können. Tatsächlich beeinflußt er auch diesmal die formal-staatsrechtlichen Beziehungen der Großmächte nicht. Die Pelopounesier treffen freilich die Rüstungen zum Kriege ebenso wie die Athener; aber das ist ja nur die Konsegnenz der läugst vor dem Überfall getroffenen Entscheidungen. Noch nach der Mobilmachung legt Archidamos Wert darauf durch Entsendung eines Gesandten zn zeigen, daß für den pelopounesischen Bund der Friede noch hesteht, and wenn die Athener den Gesandten abweisen, so begründen sie das nicht mit dem Überfall anf Platää, soudern mit der Mohilmachung, also der Bedrohung ihrer Landesgreuzen (12). Der Abbruch der diplomatischen Bezichungen hat dann antomatisch den Kriegsznstand zur Folge. Das brancht Thukydides dem Leser nicht ausdrücklich zn sagen, markiert aber stilistisch die Entscheidung, indem er die Worte berichtet, die der Gesandte beim Überschreiten der Landesgrenze spricht: ήδε ή ήμέρα τοις Έλλησι μεγάλων κακών ἄρξει. Der Leser soll sich erinnern, wie Herodot V 97 unter Anspielung auf die homerischen Verse δς καὶ Άλεξάνδρω τεχτήνατο νήας έίσας άρχεκάκους, αξ πάσι κακόν Τρώεσσι γένοντο

(E 62.3) den athenischen Entschluß zur Unterstützung des ionischen Anfstandes mit den Worten begleitet: αὐται αἱ νέες ἀρχὴ κακῶν ἐγένοντο "Ελλησί τε καὶ βαρβάροισι. Noch Pollio herichtete später, Cacssr habe am Rubikon üherlegt, ἡλίκων κακῶν ἄρξει πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ διάβασις (Plnt. Caes. 32). Wichtiger aher ist, daß Aristophanes im Frieden 435 mit einer schon von den Scholiasten bemerkten Bezngnahme anf die Worte des Gesandten sagt:

σπένδουτες εὐχόμεσθα τὴν νῦν ἡμέραν "Ελλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν καὶ ἀγαθῶν $^1$ ).

Damit will er doch den Beginn des Friedens der ἀρχή τοῦ πολέμου

gegenüherstellen.

Selbstverständlich konnte Thnkydides aber mit diesem Tage die Erzählung des eigentlichen Krieges nicht beginnen. Die Rüstungen mußten notwendig vorhergehen. Aher anch der Überfall von Platää war kanm davon zu trennen. Zn den altau gehörte er nicht, und man versuche einmal ihn in dem Abschnitt über die diplomatischen Verwicklungen unterzuhringen, so wird man es leicht verstehen, daß der Geschichtsschreiher, der sich in einer ähnlichen Zwangslage hefand wie bei dem Bündnisvertrag V 23, es vorzog ihn als unmittelbare Vorhereitung auf den Kriegsansbruch zu hebandeln. Daß ihn freilich nicht ansschließlich die schriftstellerische Ökonomie bestimmte, zeigt die genane chronologische Fixierung II 2, 1. Er hetrachtet den Überfall als die erste Kriegshandlung; aher das ändort nichts an der Tatsache, daß der staatsrechtlicke Beginn des Krieges erst mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen gegeben war.

Dieser staatsrechtlichen Auffassing mußte der Geschichtsschreiher hesonders Rechning tragen, wo es sich um formale Dinge oder im chronologische Bestimmungen handelte. So können wir inns nicht wundern, wenn wir in der leider korripten Stelle I 125 lesen: Όμως δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ἀττικὴν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς ²). Ganz ähnlich heißt es nun auch V 20: Αὐται αὶ σπονδαὶ ἐγένοντο τελευτώντος τοῦ χεμῶνος ἄμα ἦρι ἐκ Διονυσίων εὐθὺς τῶν ἀστικῶν, αὐτόδεκα ἐτῶν διελθόντων καὶ ἡμερῶν ὀλίγων παρενεγκουσῶν ἢ ὡς τὸ πρῶτον ἡ ἐσβολὴ ἐς τὴν ἀττικὴν καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου τοῦδε ἐγένετο. Ich frene mich, daß Wilamowitz, der

<sup>1)</sup> Für die Formelhaftigkeit des Ausdrucks zollov und ayndav ist diese Stelle höchst bezeichnend.

<sup>2)</sup> Die in ¿laccor liegende Korruptel als Dummheit des Herausgebers zu bemänteln, hilft nicht weiter.

einst in den Cnrae Thucydideae grade diese Stelle als ein untrügliches Zengnis für die Tätigkeit des Herausgehers hetrachtet hatte, sie jetzt Thukydides heläßt (Berl. SB. 1919, 944); daß ich aber nicht einmal soviel zugeben kann, Thukydides hahe seine Ansicht üher den Anfang des Krieges geändert, ergibt sich aus dem Gesagten.

Aber die Stelle bietet ja andre Schwierigkeiten. Der Einfall in Attika ist 431 im Mai erfolgt, der Friede 421 im April gegeschlossen. Kann das durch αὐτόδεκα έτῶν διελθόντων καὶ ἡμεοῶν δλίγων παρενεγκουσών ansgedrückt sein? Wilamowitz a. a. O. 948 hejaht dies, da das παραφέρειν anch ein Minns der Differenz bezeichnen könne. Das wird man gern für Fälle zugehen, wo durch den Zusammenhang der Sachverhalt klargesteilt war 1). Aher hier wundert man sich, das Thukydides, wenn ihm einmal an der genauen Berechnung lag, einen Ausdruck wählte, der mißverstanden werden konnte, ja mnßto. Denn daß der Grieche hei παραφέρβιν sognt wie hei παρατρέχειν παρελαύνειν παραφέρεσθαι zunächst an ein Überholen, an ein Plus zu denken geueigt war 2), wird sich kaum hezweifeln lassen, und hier wurde ihm diese Auffassung durch das xal förmlich anfgedrängt. Die vorgeschlagene Streichung der Partikel beseitigt aher die Zweidentigkeit nicht und führt außerdem eine fast nnerträgliche stilistische Härte herbei. Nicht ohne Gewicht ist endlich auch Schwartzens Bemerkung, daß dieses stark nach Pedanterie schmeckende Strehen den Zeitraum fast auf den Tag zn bestimmen üherhaupt für Thukydides anffällig ist.

Aber haben wir denn überhanpt das Recht die Rechnung nach Kalenderjahren hier voranszusetzen? Unmittelbar nach den in Frage stehenden Worten fährt doch Thukydides fort: "Man darf dahei freilich nicht nach Beamtenjahren rechnen, sondern nach natürlichen Zeiten. Wer nach meiner Methode rechnet, der wird finden δέκα μὲν δέρη ἴσους δὲ χειμῶνας τῷ πρώτῳ πολέμω τῷδε γεγενημένους. Danach handelt es sich doch auch vorher unmöglich um Jahre von 365 Tagen, und os heißt ja auch garnicht (αὐτὸ τοῦτο) δέκα δλο-

<sup>1)</sup> Die einzige Stelle, die man dafür anführt, beurteile ich freilich anders. Bei der Kalenderreform sagt Dio Cassius XLIII 26,1 von Caesar: ἐπτὰ καὶ ἐξή-κοντα ἡμέρας ἐμβαλών, δσαιπερ ἐς τὴν ἀπαφτιλογίαν παρέφερον. Nach einem bestimmten Tage schaltete Caesar die 67 Tage ein, die nach der astronomischen Berechnung den Überschuß gegenüber dem gewöhnlichen Kalender bildeten und hinzugefügt werden mußten, damit die richtige Snmme herauskäme.

Man denke an Ausdrücke wie ὁ πάντας βασιλέας παρενεγκών ταϊς έπινοίαις Aristid. Panath. I 206 Dind. cf. Luc. Charid. I 19 u. ö.

κλήρων ἔτῶν διελθόντων sondern αὐτόδεκα ἐ. δ. nnd da das αὐτο — doch nur die Bedeutung hat dem zweiten Bestaudteil eminente Kraft zu geben, kaun der Sinn nur sein: es war grade die runde Zahl von 10 Jehren vergangen, nicht 9 oder 11<sup>a</sup>.

Wer von Pythodoros bis Alkaios zählte, kam eben auf 11 Jahre. Aber diese mechanische Abzählung der Archouten "ist nicht genau, ols και άρχομένοις και μεσούσι και όπως έτυχέ τω έπεγένετό τι". Der Kriegsausbruch έγένετο έπλ Πυθοδώρου οὐκέτι μεgovvos, und es ist deshalh verkehrt Pythodor voll mitzurechuen. Warum aber Thuskydides soviel grade an der Zehnzahl lag, ergibt sich daraus, daß er den ersten Krieg nicht nur 25,1 terminologisch den δεκέτης πόλεμος uennt soudern auch 26,3 unter dieser Bezeichnung dem dekeleischen entgegeugestellt: ξὺν τῷ πρώτω πολέμω τῷ δεκέτει και τη μετ' αὐτὸν ὑπόπτω ἀνοκωχή και τῷ ὕστερον ἐξ αὐτής πολέμφ. Wie er die Dauer des letzten Krieges bestimmt hat, darüber nachher. Jedenfalls nicht auf zehn Jahre, und damit wird diese Stelle zu einer stillschweigenden Ablehnung der volgären Auffassung (Isokrates geg. Kallim. 47 Pauath. 57 und selbst Xenophon Hell. II 4,21), die ebeu den dekeleischen Krieg gemäß der Besmteurechnung den zehujëhrigen nanute.

Aus diesem Gegeusatz zur Vulgärausicht erklärt sich nun natürlich ohne weiteres die genaue Rechnung in 20,1 ebenso wie der schwerfällige Ausdruck ή ώς τὸ πρῶτον usw. "Seit dem Sommer, wo der Krieg ausbrech, waren 10 Jahre vergangen". Daß er dabei die Rüstungen zum Einfall mitberücksichtigte, also den Sommer 431 voll rechucte, wird niemand wnudern, und ebensoweuig, daß er das Frühlingsfest der Dionysien 421 nicht mehr zum Winter zählen mochte. Auffallend ist nur, daß er trotzdem nicht bloß αὖται αί σπονδαί έγένοντο ἄμα ήρι sagt sondern τελευτώντος τοῦ χειμῶνος zufügt. Stenp streicht die Worte, abor sie sind nicht zn treuven von den Worten και τὸ θέρος ήρχε τοῦ ένδεκάτου έτους, mit denen erst 24,2 schlicht. Deutlich ist beide Male, daß Thukydides aus schriftstellerischen Gründen den eigentlich in den Sommer 421 fallenden Abschluß der Verträge nicht von der Darstellung des Winters, in dem ja dor Friedensvertrag schon fast bis zur Ratifizierung gediehen war, trounen mochte. (Ed. Meyer, Forsch. II 295). Die Worte am Anfang von 20 wären aber in dieser Form bei der endgiltigen Redaktion gewiß nicht stehen geblieben.

Die Dauer des Gesamtkricges wird in der Einlage bei Xenophou Hell II 3,9 unter Aufzählung der Ephoren nach der vulgären Anschanung auf 28 Jahre berechuet. Verständlich also, daß auch hier Thukydides betont, bis znm Falle Athens (16. Munichion, etwa 25. April 404) seien verstrichen 27 Jahre καὶ ἡμέρας οὖ πολλὰς παρενεγκούσας (26,3). Auch hier haben wir eine Angabe, die den eigensten Motiven des Autors entspringt.

Viel schwerer ist es über den Schluß von cap. 25 ins Reine zu kommen: καί έπι εξ έτη μευ και δέκα μηνας απέσχοντο μή έπι την έκατέρων γην στρατεύσαι έξωθεν δε μετ' ανοκωχης οὐ βεβαίου έβλαπτον άλλήλους τὰ μάλιστα, έπειτα μέντοι καὶ άναγκασθέντες λύσαι τάς μετά τὰ δέκα ἔτη σπονδάς αύθις ές πόλεμου φανερου κατέστησαν. Man betrachtet jetzt allgemein als den Endpunkt der angegebenen Frist die flagrante Verletzung des Vertrages, die in der zweiten Hälfte des Sommers 414 die Athener durch Plünderungen auf lakonischem Gebiet begingen (VI 105). Als den Anfangstermin der 5 Jahre und 10 Monate setzen dann Steup und andre, so jetzt auch Wilamowitz S. 947 den Epboratswechsel Oktober 421 an. Aber wenn auch Thukydides V 36 in einer Parenthese bemerkt, daß einige von den nouen Männern Gegner des Friedensvertrages waren - daß es nur zwci, also eine Minderheit sind, wird gleich darauf deutlich -, so markierte doch ihr Amtsantritt keineswegs einen so entscheidenden Wechsel in der spartanischen Politik, daß mit ihm als einem festen Datum gerechnet werden konnte 1). Vor allen Dingen hat aber diese Ansfassung zur Voranssetzung, daß der Sommer 421 wirklicher Friede gewesen sei und dann erst die υποπτος άνοχωχή begonnen habe, und diese Voranssetzung steht im Widerspruch zu Thukydides' Tendenz grade hier die völlige Einheit des siebenundzwanzigjährigen Krieges zu erweisen. Nicht ohne Absicht sagt doch auch 35,2 Thukydides: ὑπώπτενον δὲ άλλήλους εὐθὺς μετὰ τὰς σπουδὰς οί τε Αθηναίοι καὶ Λακεδαιμόνιοι, vgl. 35,4: τούτων ούν δρώντες οὐδεν έργω γιγνόμενου ύπώπτενον τοὺς Δακεδαιμονίους μηδεν δίκαιον διανοεΐσθαι. Dazn tritt ein sprachliches Moment. Thukydides hat die Verknüpfung dnrch μέν - ἔπειτα μέντοι noch viermal III 111,3 VIII 75,1 und 86,2 (stets τὸ μὲν πρώτου — ἔπειτα μέντοι; hinzu kommt III 93,1 wo nach der Überlieferung das ubv feblt), IV 135. An der letzten Stelle heißt es προσελθών γὰρ νυκτός και κλίμακας προσθείς μέγρι μέν του 2) έλαθεν . . . έπειτα μέντοι εὐθὺς αΙσθομένων, πρίν προσβηναι, άπήγαγε πάλιν κατά τάχος την στρατιάν. Hier wie an den andern

<sup>1) 35,8</sup> heißt es freilich: τὸ μὲν οὖν θέρος τοῦτο ἡσυχία ἦν καὶ ἔφοδοι παρ' ἀλλήλους; aber dieser Zustand dauert auch den größten Teil des Winters fort, cf. 39,2 ἐγίγνοντο γὰρ αἰεὶ λόγοι τοῖς τε Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις περὶ ὧν εῖχον ἀλλήλων.

<sup>2)</sup> τούτου codd. του Kräger.

Stellen (vgl. otwa VIII 86,2 οί δὲ στρατιώται τὸ μὲν πρώτον οὐ2 ήθελου ακούειν, αλλ' αποκτείνειν έβόων τούς του δήμου καταλύοντας; έπειτα μέντοι μόλις ήσυχάσαντες ήκουσαν) wird eine Entwicklung in zwei Stadien zerlegt, von denen das zweite, dnrch Erstru eingeleitete die nnmittelbare Fortsetznng des ersten bildet 1). Danach mnß man anch hier die angegebene Frist bis zn dem Zeitpunkt rechnen, wo die beiden Mächte άναγχασθέντες λύσαι τὰς μετὰ τὰ δέχα έτη σπονδάς αύθις ές πόλεμον φανερου κατέστησαν. Dieso Angabe kann man aber schon wegen des avayaas dévres nicht auf den vom Zann gebrochenen Vertragsbruch 414 beziehen. Anßerdem lieferte dieser den Spartanern zwar εὐπροφάσιστον αίτίαν τοῦ ἀμύνεσθαι (VI 105), aber nach VII 18,3 muß man annehmen, daß danach erst Reklamationen in Athen stattfanden<sup>2</sup>), und erst als die Spartaner sich so das Gefühl der gerechten Sache gesiehert hatten, traten sie 413 hoos εὐθὺς ἀρχομένου πρώτατα in den offenen Kampf ein (VII 18). Diesmal werden sie gewiß auch zur Beruhigung ihres Gewissens (VII 18) eine formelle Aufkündigung des Vertrages nicht versäumt haben 8), die etwa im Februar erfolgt soin mag. Und entscheidend scheint mir: nur wenn wir so rechnen, verstehen wir anch, warnm Thukydides die Anffassung des dekeleisehen Krieges als δεκέτης πόλεμος so bestimmt ablehnt. Hätte er ihn im Sommer 414 beginnen lassen, lag dazn kaum ein Grund vor. Setzte er den Anfang 413, so betrug die Daner neun Jahre.

Reehnen wir nnn vom Februar 413 bis zum Abschluß des Nikiasfriedens (etwa am 11. April), so müssen wir freilich mit Acacius ξξ in ἐπτὰ ändern. Aber falsche Zahlen kommen ja sieher im Thnkydidestext vor 4). Unboquemer ist, daß Thnkydidies dann den Vertragsbruch von 414 ganz ignoriert, da er unter das ξξωθεν δὲ μετ' ἀνοκωχῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ἀλλήλους τὰ μάλιστα

Hier hat Ullrich im Anhang zu seinem zweiten Hamburger Programm (1846) S. 102 eine falsche Angabe. Unrichtig ist anch seine Annahme, daß Thnkydides mit ἐπὶ τὴν ἐκατέρων γῆν στρατεῦσαι die sizilische Expedition meine. Sonst hat er vieles dort sehr richtig henrteilt.

<sup>2)</sup> Nach VI 105 hat man den Eindruck, daß die athenischen Feldherrn auf Drängen der Argiver ohne staatlichen Auftrag die Gebietsverletzung begingen. Jedenfalls mußten die Spartaner, wenn sie das Recht auf ihrer Seite haben wollten, mit dieser Möglichkeit und einer Desavouierung der Feldherrn rechnen und Genugtuung auf friedlichem Wege verlangen, ehe sie zum Kriege schritten.

<sup>3)</sup> Das hat alles schon Ullrich a.a.O. 89 ff, treffend ausgeführt. Vgl. auch Cwiklinski Hermes XII 48.

<sup>4)</sup> Sollten die Verschreibungen sich nicht zum Teil daher erklären, daß in Thukydides' Manuskript die attischen Zahlzeichen standen, hier [7] statt [7] gelesen ist? Ebenso z. B. II 65, 12 | | | für [7] | |

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 1.

nicht fallen kann '). Andrerseits erbalten wir so die einzige Fristangabe, die wir hier erwarten müssen, die scharfe Umgrenzung des formellen Friedensznstandes, der in Wirklichkeit nur eine ὕποπτος ἀνοπωχή war. Immerhin bleiben Bedenken. Aber den Herausgeber zu zitieren hilft auch hier nicht weiter. Hätte der die Berechnungen angestellt, die Schwartz S. 60 ihm impntiert, so würde er sich nicht mit der nachten Zahlenangabe begnügt haben.

Über den ganzen Abschnitt, innerhalb dessen nasre Kapitel stehen, kann ich mich kurz fassen, da über diesen soeben Wilamowitz in der sehon mehrfach zitierten Abhandlung SB. Berlin 1919 S. 934 ff. gehandelt hat und ich seinen vortrefflichen Ansführungen zum großen Teile beistimme. Sicher ist auch mir, daß Thnkydides die Urkunden in der endgiltigen Fassung soines Werkes nicht im Wortlaut mitteilen wollte. Das zeigt die lose und flüchtige Verbindung mit dem Texte. Ich halte es für möglich, daß diese auf Thukydides selbst znrückgeht. Fällt sie dem Heransgeber zn, so haben wir doch kein Recht diesem mehr als die unnmgänglich notwendigen Eingriffe zuzutrauen. Insbesondre scheint auch mir Schwartzens These nuerwiesen, daß die Bündnisurkunde 23. 24 nnr ein diplomatisches Angebot gewesen sei, das die Spartaner zusammen mit dem Friedensentwurf in Athen überreichten. nnd daß erst der Herausgeber sie irrtümlich als wirklich vollzogeuen Vertrag aufgefaßt und hinter den Friedensabsehlnß verlegt habe. Das ist schon deshalb unglanblich, weil das Büudnis an der Stelle, wo es jetzt überliefert ist, sich ohne weiteres durch die Schwierigkeiten, die bei der Ausführung des Friedensvertrages entstehen, erklärt und sieh vortrefflich in den historischen Zusammenhang einreiht, während keineswegs ersiehtlich ist, was die Spartaner vorher bewogen haben sollte außer dem Frieden anch noch ein Bündnis anzubieten. Tatsächlich erwähnt doch auch Thukydides ausdrücklich das Bündnis nicht nnr 39, 3 ην μη σφίσι ξυμμαχίαν ίδίαν ποιήσωνται ώσπερ 'Αθηναίοις, sondorn anch 42, 2 πυνθανόμενοι ότι και Βοιωτοίς Ιδία ξυμμαχίαν πεποίηνται. Schwartz tilgt an der ersten Stelle Soneo Adnualois als Zusatz des Herausgebers; aber soll der etwa wirklich so folgerichtig vorgegangen sein, daß er an der zweiten das zul zufügte? Richtig ist, daß die folgende Erzählung Schwierigkeiten bietet, die bisher noch keine

<sup>1)</sup> Daß die improvisierte Landung nicht als στρατεία gezählt wird, versteht man aber leicht.

völlig evidente Lösnng gefunden haben 1). Aher auch diese gehen nicht das Recht eap. 22—24 dem Heransgeber zuzuweissn eder gar dieses Urteil auf 25. 26 anszudehnen.

Es hleibt alse dahei: Wir hahen in V 25.6 das Preceminm, das Thukydides selber dem zweiten Teile seines Werkes veransgeschickt hat. Damit erhält dieser Teil ven vernherein eine gewisse Selbstäudigkeit, und weun am Anfang das genane Datum des Friedensvertrages, das wir jetzt 19,1 in der Urkunde leseu und dus unbedingt auch in der endgiltigen Fassung mitgeteilt werden sellte, wiederhelt wird (25,1), so zeigt sich dentlich, daß dieser Teil bewußt ueu anbebt, wehl uneh unf einer neueu Relle stehen sellte. Andrerseits kann die Geschichte des zehnjäbrigen Krieges nie für sich ediert sein, da ihr jeder künstlerische Abschluß fehlt, und das Preceminm selber kennzeichnet ja das Felgeude als hleße Fertsetzung, als zweiten Teil.

Dieser zweite Teil sellte, das kündigt Tonkydides 26,1 ausdrücklich an, die Zeit bis zum Falle Athens umfassen. beiten dürfen wir an sich nicht erwarten. Weun der Geschichtsschreiber selche bringt, se tut er das nicht für eine Inbaltsangabe sendern für den Nachweis, daß diese ganze Zeit zum Kriege gehöre. Nur deshalb führt er an, daß der Krieg zwischen Athen und den Pelepenuesiern auch in der Zeit von 421-413 nicht aufgehört hahe, da die Bestimmungen des Friedens von heiden Mächten nicht vell ausgeführt werden, Verstöße gegen den Friedensvertrag verkamen nud ein Teil der spartanischen Buudesgenessen überhanpt nicht beitrat. Ven den Verstößen erwähnt er besenders Mantinea. we Athener und Pelepennesier in effnem Kampfe einander gegenüberstauden, und den epidaurischen Krieg, der den Athenern Anlaß zu der effiziellen Erklärung gab, die Spartaner hätten den Frieden gebrechen (56,3). Dagegen lag bei diesen staatsrechtlichen Betrachtungen gar kein Grund ver, die sizilische Expsditien zu erwähnen, die den Friedensvertrag formal nicht berührte 3), und es war unberechtigt, wenn Cwikliuski Herm. XII 51 aus Thnkydides Schweigen den Schluß zeg, er habe, als er V 26.6 schrish, nicht die Absicht gehabt die sizilische Expedition in die Geschichte des Gesamtkricges einznheziehen. Auch Arges wird ja nicht genannt, ebwebl es decb im Mittelpunkt der Darstellung des faulen Friedeus stebt.

Tatsächlich kann Tbukydides niemals daran gedacht haben die

<sup>1)</sup> Vgl. den Nachtrag S. 79.

<sup>2)</sup> Ahnlich Schwartz 209.

Zeit von 421-404 darzustellen, ohne die sizilische Expedition mitznbehandeln. Diskutabel ist nur der Gedanke, daß er ursprünglich einmal die Absicht gobabt habe diese in einem eignen Werke zu schildern. Dafür könnte sprechen, daß Buch V und VI wirklich eine knnstlerische Einheit bilden, eine Tragodie mit raschem Anfstieg, Peripetie und Katastrophe, ein Werk, dessen künstlerische Vollendung man besonders empfindet, wenn man das fünfte und achte Buch daneben liest. Und doch ist es mit dieser Umgebung, wie Schwartz vortrefflich dargetan hat (206 ff.), aufs engste verklammert; es feblt auch nicht ganz an Stellen, die wie manche Partien in V noch nicht endgiltig redigiert sind oder nur vorlänfige Andeutungen über Seitenschanplätze geben. Uud vor allen Dingen kommt das Ethos des siebenten Buches nur dann voll zur Geltung, wenn man als Hintergrund nicht bloß den Untergang der Flotte sondern dessen Folgeu, den wenn anch noch nicht erfolgten so doch drohenden Fall Athens denkt (vgl. auch Einzelstellen wie VI 64). Danach muß man annehmen: Thnkydides hat die Geschichte der sizilischen Expedition zwar als Einheit ausgearbeitet, aber sofort die Tendenz gehabt sie seiner Fortsetzung des zehujährigen Krieges einznverleiben und deshalb nicht nur das vierte Buch so umgearbeitet, daß die erste sizilische Expedition als Vorspiel für Größeres wirken sollte, sondern auch die vorläufig nur skizzenhaft ausgearbeiteto Darstellung des faulen Friedens und der folgenden Jahre mit ibr verbuuden. Geschehen ist das zweifelles noch während des dekeleischen Krieges. Völlig abgeschlossen hat er aber die Darstellung anch in VI. VII noch nicht. Zn den Abschnitten, die erst nach 404 hinzugekommen sind, gehört natürlich namentlich das Procemium, das er dem zweiten Teile seines Werkes vorausschicken wollte.

### III.

Wenn der Redner im Procemium die Anfmerksamkeit seiner Hörer erregen will, so empfiehlt ihm Anaximenes an erster Stelle, auf die Wichtigkeit des Themss hinzuweisen (29 p. 66, 6 H). Natürlich ist dieses Mittel nicht erst von der rhetorischen Technik erfunden und Choirilos gewiß nicht der erste Epiker gewesen, der es anwandte (Arist. Rbet. 1415 a 18):

> ηγεο μοι λόγον άλλον, όπως Ασίης ἀπό γαίης ηλθεν ές Εὐρώπην πόλεμος μέγας.

Kein Wnnder, daß anch Herodot in seinem, wie gesagt, an das

Epos 1) auknüpfenden Procemium als sein Ziel augiht, ώς . . μήτε έργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά . . άκλεᾶ γένηται. Das έργον aber, das den Höhepunkt seines Werkes bildet, ist der Xerxeszug, und diesem schickt er VII 20 die ausführliche Erklärung voraus: otóλων γάρ των ήμεις ίδμεν πολίω δή μέγιστος ούτος έγένετο, ώστε μήτε του Δαρείου του έπι Σκύθας παρά τοῦτου μηδένα φαίνεσθαι . . . μήτε κατά τὰ λεγόμενα τὸν 'Ατρειδέων ἐς 'Ιλιον μήτε τὸν Μυσών τε καὶ Τευκρών τὸν πρὸ τῶν Τρωικών γενόμενον . . . αὖται αί πᾶσαι οὐδ' έτεραι πρός ταύτησι γενόμεναι στρατηλασίαι μιής τήσδε οὐχ άξιαι. τί γὰρ οὐκ ήγαγεν ἐκ τῆς Ασίης ἔθνος ἐπὶ τὴν Ελλάδα Εέρξης; κοΐον δὲ πινόμενον ὕδωρ οὐκ ἐπέλιπε: Zweifellos hatte Thukydides diese Stelle vor Augeu, als er seine Einleitung zur Darstellung des zehnjährigen Krieges schrieb. Deun in cap. 23, das sicher zum ältesten Procemium gehörte 2), lesen wir: των δε πρότερον ξργων μέγιστον έπράγθη το Μηδικόν, και τοῦτο όμως δυοίν ναυμαγίαιν καὶ πεζομαγίαιν ταγεζαν την κρίσιν έσχεν τούτου δε τοῦ πολέμου μήκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι έν αὐτῷ τῆ Ελλάδι οία ούχ ετερα έν ίσω χρόνω.

Aber schou im ersten Kapitel heht er nach Sphragis und Augahe des Themas sofort hervor, er habe deu Krieg geschriebeu ελπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων. Welche Momente in der Gegenwart gegeben waren, die ihn absolut zu seiner Erwartung berechtigteu, deutet er uur kurz an; dafür giht er vou cap. 2 au — den schwierigeu Schluß des ersten Kapitels überspriugeu wir vorläufig — iu der Archäologie die Begrüudung für das relative Urteil, daß der Krieg größer als alle frühereu gewesen sei.

Das Beweisthema der Archäologie ist: nach sicheren Indizien kann man behaupten, daß keine vergaugene Epoche ein Ereignis gezeitigt hat, das sich au Bedeutung mit dem Kriege der Athener und Pelopounesier messen kann. Gleich von der Urzeit hören wir, daß die Hellenen damals οῦτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οῦτε τῆ ἄλλη παρασκευῆ (2, 2) und daß sie οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι ἀσθένειαν καὶ ἀμειξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι ἔπραξαν (3, 4). Erst die maritime Eut-

<sup>1)</sup> Natürlich nicht an Choirilos. — Sonst erwähne ich nur etwa, wie Aristophanes den Agon in den Fröschen einleitet (759 & πράγμα πράγμα μέγα κεκίνηται, μέγα cf. 884), aus den thukydideischen Reden II 11, 1, wo Archidamos auf die Größe des Krieges hinweist, I 80, 2, VII 61, 1 n. δ.

<sup>2)</sup> Selbst Ed. Meyer, Forsch. z. alten Gesch. II 280, gibt ja zu, daß hier vielleicht der Rest der ursprünglichen Einleitung zum archidamischen Kriege vorliegt.

wicklung, die mit Minos einsetzte, machte eine gemeinsame Unternehmung möglich (3,5), und unter der Führung des damals mächtigsten Herrschers Agamemnon ward der Troerzug angetreten. Aber auch von diesem gilt (10,3): elxòs voulçeiv the organelar έχείνην μεγίστην μέν γενέσθαι των πρό αὐτῆς, λειπομένην δὲ των νύν, τη Όμηρου αὐ ποιήσει εί τι χρη κάνταϋθα πιστεύειν, ην είκος έπι το μετζον μέν ποιητήν όντα χοσμήσαι, όμως δε φαίνεται και οξίτως ένδεεστέρα. Die Ursache war besonders die άχρηματία (11), δι' άγοηματίαν τά τε πρό τούτων άσθενη ήν και αὐτά γε δή ταῦτα, όνομαστότατα των πρίν γενόμενα, δηλούται τοῖς έργοις ὑποδεέστερα δυτα της φήμης και του νυν περί αυτών διά τους ποιητάς λόγου καρεσγηxóros (11,3). Haben doeh sogsr noch nach dem Troerzoge die Ursachen für die Schwäche von Hellas fortgedauert, dore un hovγάσασαν αὐξηθήναι (12,1). In der folgenden Periode, die für Thukydides durch das Aufkommen der Tyrannis gekennzeichnet ist, fiel freilich die azonuaria allmäblich fort (13), und dadurch wurde allgemeiner eine Entwicklung der Seemacht möglich, die zum Bau verschiedener Kriegsflotten führte. Aber selbst die stärksten von ibnen lassen sich schon in technischer Hinsicht nicht mit den modernen vergleichen. Erst kurz vor den Persorkriegen wurden in Sizilien und Kerkyra moderne Kriegsschiffe in größerer Zahl gebsut, während die Aegincten und Athener noch kaum in Betracht kamen (14). Dabei waren diese Flotten aber die einzige Grundlage der Macht, zu Laude gab es überbaupt keine größere Machtentwicklung, und die Kriege beschränkten sieh, abgesehen etwa vom lelantischen, auf lokale Grenzfehden (15). ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις τε άλλοθι κωλύματα μή αὐξηθήναι, besonders aber hemmte der Druck der Perser und die selbstische Politik der Tyrannen, die nur an ibre Hausmacht dachten. οδτω πανταγόθεν ή Έλλας έπι πολύν χρόνου κατείχετο μήτε κοινή φανερου μηδέν κατεργάζεσθαι κατά πόλεις τε ἀτολμοτέρα είναι (17). Der Sturz der Tyrannen und die siegreiche Abwehr der Perser machten erst die Bahn für eine stärkere Machtentwicklung frei. Beim Xerxeszuge einigte sich Hellas unter Spartas Führung, während die Athener die Grundlage für ihre Seemacht schufen. Die Einigkeit der Hellenen dauerte freilich nicht lange, aber grade der Dualismus führte dazn, daß bei Ausbruch des archidamischen Krieges jede der beiden Großmächte über cine stärkere Macht verfügte als sie in der Zeit der Einigkeit zusammen besessen hatten (18.9)1).

Der Schluß von 19 richtig interpretiert von den Scholien und Höpken De Thucydidis procemii compositione Berlin 1911 p. 46.

Will man die Archäologie richtig beurteilen, so ist es methodisch allein zulässig, alle von außerhalb genommenen Gesichtspunkte fernzuhalten und sie rein aus sich zu interpretieren. Zweitens darf man sich aber auch nicht dadurch beirren lassen, daß sie zweifellos niebt eudgiltig ausgearbeitet ist. Exkurse und Unebenheiten enthält. Das äudert nichts an der Tatsache, daß wir in cap. 2-19 eiuen ganz einheitlichen geschlossenen Gedankengang haben und das Beweisthema scharf durchgeführt wird. Wenn im ersten Teilo die kritischen Räsonnements, im zweiten das Tatsacheumaterial überwiegen, so liegt das in der Natur der Sache. Wie einheitlich die Methode ist, dafür genüge ein Beispiel. 13 und in 18 wird genau in derselben Weise die neue Periode der Machtentwicklung darauf zurückgeführt, daß die bisherigen Hindcrnisso beseitigt werden, dort die zur Zeit des Troerzuges herrscheude azonuaria (11), bier der Druck der Perser und die Politik der Tyrannen (16). Darin liegt zugleich, daß 18. 19 untrennbar mit dem Vorigen verbunden sind1). Wer diese Kapitel ablöst, schlägt aber überbaupt der ganzen Beweisführung den Kopf ab. Denn erst hier hören wir, daß die Entwicklung der hellenischen Machtverhältnisse bei Ausbruch des Krieges ihre größte Höhe erreicht batte, sodaß der nun entbrennende Krieg der Großmächte wirklich ἀξιολογώτατος τῶν προγεγενημένων werden mußte.

Aber eins ist hier sehr merkwürdig. Für den Gedankengang durfte doch unter keinen Umständen der Nachweis fehlen, daß auch die Perserkriege an Bedeutung hinter dem jetzigen Kriege zurückstanden. Und doch werden in 18,2 zwar die Perserkriege erwähnt, ein Vergleich mit ihnen aber wird bewnst vermieden. Mau empfindet das um so mehr, weil der Ausdruck δεκάτφ δέ έτει μετ' αὐτὴν αὖθις ὁ βάρβαρος τῷ(Ι) μεγάλφ στόλφ ἐπὶ τὴν Έλλάδα δουλωσόμενος ήλθεν (18,2) fühlbar an die vorhin genannte Herodotstelle VII 20 στόλων γὰο τῶν ἡμεῖς ίδμεν πολλῷ δὴ μέγιστος ούτος everero erinnert. Selbstverständlich wird dieser Anstoß dadurch nicht beseitigt, daß nachber in 23 der Vergleich gezogen wird, denn dieses Kapitel hat mit dem hiesigen Zusammenhang nichts zu tun. Höpken, der das Problem klar empfunden bat, vermutet deshalb (48), Thukydides habe nach c. 19 oinen Vergleich mit den Perserkriegen in der Art, wie wir ihn jetzt in 23 lesen, eiuschalten wollen. Das befriedigt desbalb nicht, weil der gegebene Ort für diesen Vergleich doch vor der Erörterung über den Dualismus, also in 18,2 war. Wenn Tbukydides ihn dort bewußt ver-

<sup>1)</sup> Richtig Höpken 44 ff.

meidet, so sehe ich nur eine Erklärungsmöglichkeit: Thukydides muß beabsichtigt haben den nächstliegenden und durch Herodot besonders nahegelegten Vergleich mit den Perserkriegen vor der Archäologie zu bringen. Dagegen hat Höpken vollkommen recht, wenn er im Auschluß an Cwiklinski annimmt, Archäologie nnd cap. 23 könnten nicht gleichzeitig konzipiert sein. Beide behandeln ja das gleiche Thema, daß der peloponnesische Krieg alle früheren übertreffe. Cap. 23 zieht zum Vergleich nur das anerkannte größte Ereignis der hellenischen Geschichte heran, die Archäologie dehnt ihn auf die ganze Vergangeuheit aus. Offenbar sollte die ältere Darstellung von cap. 23 durch die umfasseudere Untersuchung der Archäologie ersetzt werden.

Kehren wir jetzt zum Eingangskapitel des ganzeu Buches zurück, so deutet Thukydides dort am Schluß des ersten Satzes die in der Gegenwart gegebenen Momente kurz an, die ihn zn der subjektiven Erwartung von der Größe des Krieges führten. Wenn wir dann weiter lesen: αίνησις γὰρ αΰτη δὴ μεγίστη τοῖς Έλλησιν έγένετο και μέρει τινί των βαρβάρων, ώς δε είπειν και έπι πλείστον άνδρώπων, so braucht der Übergang in die objektive Beweisführung an sich nicht zu befremden. Wichtiger ist schon, daß anf die erste Begründung unvermittelt eine zweite ganz andrer Art gesetzt wird (Schwartz 177). Entscheidend ist aber die inhaltliche Schwierigkeit. Selbst von dem siebennndzwanzigjährigen Kriege konnte Thukydides unmöglich ssgen, er habe au räumlicher Ausdehnung alle früheren übertroffen und die Barbarenwelt, die Menschheit stärker in Mitleidenschaft gezogen als alle anderen Erschütterungen. Diese richtige Bemerkung von Steup und Schwartz (177) gewinnt dadurch noch an Gewicht, daß Thukydides den Vergleich mit den Perserkriegen geradezu herausfordert. Wie in 18,2 klingt selbst der Wortlaut au die Herodotstelle VII 20 (στόλων γάρ ... πολλώ δή μέγιστος οὖτος ἐγένετο) an. Dazu kommt die Schwierigkeit des Folgenden: τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ έτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εύρειν δια πρόνου πλήθος άδύνατον ήν usw. Hier hat αὐτῶν formal keine Beziehung im Vorigen; sachlich kann es nach der Gegenüberstellung von za eri malaiórepa nur anf ein Ereignis der Vergangenheit gehen, und die Dentung auf den peloponnesischen Krieg ist auch dadnrch ausgeschlossen, daß unmöglich Thukydides sehlechthin von der Zeit vor diesem sagen konnte, sie sei διὰ χρόνου πλήθος nicht sicher zu ermitteln (Schwartz 178). So drängt alles zu dem auch von Schwartz gezogenen Schlusse, daß der Satz xivnois ydo xtl. garnicht auf den peloponnesisehen Krieg geht, sondern auf

ein anderes Ereignis, das unmittelbar vorber genanut war oder werden sollte.

Welches Ereiguis war gemeint? Schwartz glaubt, die Τρωικά. Aber auch weun wir an Memnon and die Amazonen deuken, konnten die Züge vereinzelter troischer Hilfsvölker unmöglich gegenüber dem Gesamtaufgebot des Orieuts unter Xerxes in die Wagschale geworfen werden. Τι γάρ οὐν ἥγαγεν ἐν τῆς Ἰσίης ἔθνος ἐπὶ τὴν Eλλάδα Ξέρξης; fragt Herodot an der Stelle, die für Thukydides den Ausgangspunkt bildet. Wenn dieser also obne Polemik gegen seinen Vorgänger von der größten Erschütterung der Barbareuwelt rodet, so können auch hier nur die Μηδικά gemeint sein. Auch mit τὰ ποὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα will doch gewiß Thukydides nicht zwei Perioden innerhalb der vortroischen Urzeit schildern - was bätte das für Sinn gohabt? --, soudern iunerhalb der ganzen Vergangenbeit, die διὰ χρόνου αλήθος nicht sicher zu ermitteln war. So erwartet man die Neunung der unteren Grenzo dieses Zeitraums, und als solcbe bieten sich, wie auch Steup empfindet, ungezwungen nur die Perserkriege dar 1).

So fübrt nus die Interpretation des ersten Kapitols zu dem Schluß, daß eine - gewiß nicht durch mechanischen Ausfall entstandene - Lücke des Zusammenbanges vorliegt, in der von den Perserkriegen die Rede eein mußte. Genau das Gleiche ergab die Analyso der Archäologie. So wird es nicht mehr vorschnell eein, wenn wir die Hypothese wagen, dom Goschichtsschreiber habe etwa folgende Einleitung der Archäologie vorgeschwebt: "Thukydides hat den Krieg der Peloponnesier und Atheuer zu schreiben unternommen, weil er erwarteto, dieser würde an Größe alle früberen übertreffen. (Und diese Erwartung trog ihn nicht. τούτου γάρ τοῦ πολέμου μηκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι εν αὐτο τη Ελλάδι οία ούχ ετερα εν ίσω χρόνω ατλ. (23, 2.3). Dagogen verschwinden selbst die Porserkriege (23, 1), und doch hat man dieso nicht obne Grund für das größte Ereignis der Vergangenheit erklärt.) xlungis yao aven on heylorn tols "Ellnow eyévero xal μέρει τινί των βαρβάρων, ώς δὲ είπειν καὶ ἐπὶ πλειστον ἀνθρώπων. Denn wenn auch die Ereignisse vor den Perserkriegen und die der noch älteren Vergangenheit nicht sicher zu ermitteln wareu, so glanbe ich doch auf Grund sicherer Indizien, daß diese Zeiten keine großen Ereignisse borvorgebracht baben". Selbstverständlich ist damit nur ganz roh ein Weg bezeichnet, don Thukydides uchmen konnte.

Bei der maritimen Entwicklung werden cap. 14 die ältere Zeit und die Epoche δλίγον πρό τῶν Μηδικῶν geschieden.

Als wahrscheinlich hetrachte ich nnr, daß ein Gedankengang wie der von 23, 1—3 das Fundament abgeben sollte. Aher sicher wollte Thnkydides ihn nicht unverändert übernehmen nnd es ist sehr verständlich, daß er sich grade die Ansführung dessen, was er jetzt üher den letzten Krieg zn sagen hätte, aufsparte und danach anch die Behandlong der Perserkriege, die schwerlich so kurz bleiben sollte wie in 23, gestalten wollte.

Der Einleitung der Archäologie entspricht genau der Abschluß in capp. 20. 21. Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὖρον, χαλεπὰ ὅντα παντί έξης τεκμηρίω πιστεύσαι . . . έκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων όμως τοιαύτα άν τις νομίζων μάλιστα ά διήλθον ούχ άμαρτάνοι . . . και δ πόλεμος ούτος . . . ἀπ' αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει δμως μείζων γεγενημένος αὐτῶν. Die παλαιά sind natülich dieselhen wie in cap. 1, die Perscrkriege und die voransliegende Zeit 1). Es sind die Dinge, die den Inhalt der Archäologio bilden (à διηλθον). Dieso bringt freilich anßerdem noch in 19 die Entwicklung nach den Perserkriegen; aber deren Berücksichtigung dürfen wir in 20 garnicht erwarten; denn cap. 19 dient ausschließlich dem Zwecke die Machtverhältnisse hei Beginn des peloponnesischen Krieges znr Anschauung bringen, gehört aher nicht etwa zn den Perioden oder Ereignissen, die ein Vergleichsobjekt für den Krieg abgehen. Und nur an solche wird nach dem Zusammenhang in cap. 20 gedacht. Capp. 20. 21 sind also der naturgemäße Abschluß der Archäologie. Und der Schluß von 21 schärft nachdrücklich dem Leser ein, daß nunmehr der Nachweis, der Krieg sei άξιολογώτατος τῶν προγεγενημένων, zn Ende gcführt ist.

Cap. 22 bringt mit auch formal sehr losem Anschluß etwas ganz Nenes, die Darlegung der wissenschaftlichen Methode und Tendenzen des Antors. Man tritt der Gedankenarbeit, die in diesem Kapitel steckt, nicht zu nahe, wenn man daran erinnert, daß die

<sup>1)</sup> Weuu Schwartz auch hier τὰ παλαιὰ auf die vortroische Urzeit hezieht, so wird das durch die Fortsetzung in § 2 widerlegt. Deun hier wird der Irrtnm der Athener üher den Sturz der Persistraiden als Beleg dafür angeführt, daß die Kunde üher die παλαιὰ selbst in der Heimat getrüht wird. (Schwartz paraphrasiert S. 174 unrichtig: "die auch die Tradition üher die nähere Vergangenhelt, ja die Berichterstattung über die Gegenwart selhst trühen köunen". Es heißt καὶ ἢν ἐπιζάρια σφίσιν ἢ, und dann folgt ein Beleg, daß auch üher πολλὰ ἔτι καὶ νῦν ὅντα καὶ οὐ χρόνφ ἀμνηστούμενα falsche Vorstellungen herrscheu. Der Gegensatz ist also: lokal — temporal). — Innerhalh der Archäologie selher wird der lelantische Krieg 15, 3 zu den πάλαι ποτὲ γενόμενοι gerechnet. Auch am Anfang vou 15 kann man τὰ τε παλαιὰ καὶ τὰ δυτέρον γενόμενα uur auf die heiden nnmittelhar vorher geschiedenen Periodeu des Schiffbans heziehen, vgl. Steup. Zu den παλαιὰ gehören die Perserkriege III 55, 1 I 73, 2 u. ö.

Vorstnfe für sie die kurzen Äußerungen sind, die uns hei den älteren Prosaikern als typisches Procemicamotiv hegegnen und die suhjektive Berechtigung des Antors zu seinem Werke, die Znverlässigkeit der Darstellung hetonen (ohen S. 58). Am augenfälligsten wird das, wenn wir Hekataios zum Vergleich heranziehen: Τάδε γράφω, ως μοι άληθέα δοκέει είναι οί γὰρ Ελλήνων λόγοι πολλοί τε καὶ γελοίοι. ώς έμοι φαίνονται, είσίν 1). Auch Thukydides erwähnt diese Unznverlässigkeit und Zwiespältigkeit der Üherlieferung - "selbst die Berichte der Angenzengen weichen voneinander ah (22, 3)4-; aber wenn er daraus nicht hloß die Folgerung zieht: τὰ δ'ἔργα τῶν πραχθέντων έν τω πολέμω ούκ έκ του παρατυχόντος πυνθανόμενος ήξίωσα γράφειν sondern hinzufügt οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, so ist das direkte Polemik gegen Hekataios' Procemium. Ans Hekataios' Anspruch anf das Recht der snbjcktiven Kritik und ans Herodots Traditionsbefangenheit, die ihn zu dem Grundsatz führte: ¿opella leyeiv id λεγόμενα, vollzieht er die Synthese, indem er die subjektive Willkür einschränkt durch die Achtung vor der methodisch erforschten Üherlieferung 2), und schafft damit die historische Wissenschaft.

Man kann sich schwer vorstellen, daß Thukydides jemals daranf verzichtet haben sollte diese prinzipiellen Gedanken in irgend einsr Form ansznsprechen, wo ihm die Gelegenheit dazn durch die Procemientechnik geradezn aufgedrängt wurde. Sachlich steht anch nichts der Annahme im Wege, daß das älteste Procemium 1,1; 22; 23,1—5 umfaßte. Anch formal würde mindestens der Ühergang in die erste Person in 22 kein Hindernis sondern durchaus stilgemäß sein (ohen S. 59). Und ehense wäre es durchaus verständlich, wenn Thukydides zwar gleich im ersten Satze schon auf die Größe des Krieges hingedentet, den Vergleich mit den Perserkriegen aber erst nach der Darlegung seiner wissenschaftlichen Prinzipien gebracht hätte. Bedenkeu errsgen kann der andre Ton, den man in 22 namentlich gegen den Schluß hin zn empfinden meint. Aher der ist dort durch die Sache hedingt. Immerhin

<sup>1)</sup> Sonst erwähne ich von Einzelheiten nur, daß schon Antiochos wenigstens mit einer Andeutung von der Quellenforschung spricht (S. 58), und wenn er dabei έκ των άρχαίων λόγων τὰ πιστότατα καὶ σαφέστατα zu bringen versprieht, so kehrt das letzte Wort bei Thukydides wieder: ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν, wie schon Alkmaion von der σαφήνεια redet. Wie Thukydides hier zweimal auf die ἀκρίβεια Wert legt (§ 1 τὴν ἀκρίβειαν τῶν λεχθέντων, 2 ὅσον δυνατὸν ἀκριβεία περὶ ἐκάστον ἐπεξελθών), so auch V 26, 5 προσέχων τὴν γνώμην ὅτως ἀκριβείς τι εἴσομαι. Dort spricht er ebenso wie I 22, 8 davon, daß er bel beiden Parteien Erkundigungen eingezogen hat.

<sup>2)</sup> Vgl. Antiochos (vorige Anm.).

wage ich nicht zn behanpten, daß die drei Stellen wirklich das älteste Proceminm rein enthalten. Es kann sehr wohl sein, daß cap. 22 nachträglich eine ältere Fassung der gleichen Gedanken ersetzt hat. Jedenfalls liegt aber nicht der geringste Anlaß zn der Annahme vor, dieses Kapitel sei der Rest einer für den siebennudzwanzigjährigen Krieg berechneten Einleitung. Von einer solchen fehlt jede Spur, und was Thnkydides in 22 über seine Reden sagt, schlicßt die Abfassung nach 404 ans (vgl. Thukydidesstudien I

S. 119).

Leider läßt sich das zeitliche Verhältnis von 22 zur Archäologie nicht sicher bestimmen. In 20 finden sich freilich eine Anzahl kritischer Bemerkungen über die Überlieferung, die schwerlich gleichzeitig mit 22 konzipiert sind. Mindestens die 20,3 gerügte Unznverlässigkeit der Berichte über die Gegenwart würde dann wohl mit der Unzuverlässigkeit der Augenzengen 22,3 in organische Verbindung gebracht worden sein, während sie jetzt zu einem ganz andern Topos gehört. Man bat den Eindruck, daß diese Bemerkungen geschrieben sind, um zu dem schon vorhandenen cap. 22 überzuleiten. Danach liegt der Schluß nahe, daß die Archäologie später ausgearbeitet worden ist. Ganz zwingend ist er nicht. Denn für das Beweisthema der Archäologie sind die Einzelheiten von 20 mindestens nicht notwendig. Znm Abschluß genügte etwa der Hinweis auf die übertreibende Tendenz der Dichter, der die Gedanken von 10, 3 11, 3 fortspinnt. Das Übrige kann also nachträglich eingeschaltet sein, um den Abschlnß an 22 zu gewinnen. Freilich müßte dann die Archäologie zunächst ohne jede Verbindung mit dem Proceminm niedergeschrieben sein. Tatsächlich wird wohl anch hier die einfachste Erklärung die richtige sein.

Die Archäologie selber ist vor 404 geschrieben. Das beweist die Stelle 10,2, wo auf die Fehlschlüsse hingewiesen wird, die möglicherweise die Nachwelt aus den baulichen Resten Athens und Spartas mit Bezng auf deren Macht ziehen könnte. Da wird Athens Macht als noch bestehend voransgesetzt, wenn man anch die Empfindung hat, daß sie bereits hinter der von Sparta znrücksteht. Anch die Änßerungen über Sparta passen nur in die Zeit zwischen 418 und 404 (vgl. zuletzt Stenp z. St., Höpken 49, Schwartz 173). Danach ist die Archäologie für die Einleitung des archidamischen Krieges berechnet, und die τελευτή τοῦδε τοῦ πολέμου, die 13,3 und 18,1 zur Datierung älterer Ereignisse benntzt wird, ist das Jahr 421. Andrerseits kann man kaum glanben, daß Thukydides, als er diese Stelle schrieb, noch den Nikiasfrieden

als endgiltigen Absehluß betrachtet und noch nicht die Absieht gehabt haben sellte anch die Felgezeit zu schildern. Nun können wir aus Stellen wie IV 48,5 mit Sicherheit sehließen, daß während des dekeleischen Krieges es eine Zeit gegeben hat, wo Thnkydides nech nicht die Anffassung von der Einheit des ganzen Krieges hatte, aber die drei Kriege in einem Werke behandeln wollte (Ed. Meyer Forsch. II 278)1). Aber für dieses Werk hätte keine Einleitung gepaßt, die speziell den ersten Krieg als άξιολογώτατος τῶν προγεγενημένων nachwies. Se bleiben nnr zwei Möglichkeiten. Entweder hat Thukydides, als er die Archäologie schrieb, an mebrere selbständige Werke gedacht, oder aber - nnd das ist das Wahrscheinliche - er hat die Synkrisis mit der Vergangenheit nach Beendigung der ansgedehnten Studien, die er dafür gemacht hatte, zunächst einmal in verläufiger Form niedergeschrieben. Diese Synkrisis traf schon für den zehnjährigen Krieg zu, nnd das war die einzige feste Größe, mit der Thukydides z. B. bei der Datierung rechnen konnte. Er konnte sie aber mit geringen Änderungen - wie leicht war die Datierung der alten Ereignisse anf eine nene τελευτή τοῦ πολέμου zn reduzieren! auch für den Fall festhalten, daß es ibm beschieden wäre das Ringen der beiden Großmächte bis zu Ende zn erleben und zu schildern. Denn wenn Schwartz bezweifelt, eb für den siebenundzwanzigjäbrigen Krieg bei dessen überragender Größe eine Synkrisis überhaupt denkbar gewesen wäre, so scheint mir das zu weit zn gehen. Ein Geschichtsschreiber des Weltkrieges wird freilich an eine selche Synkrisis nicht denken. Aber eb bei den Griechen selbst unter dem Eindruck der sizilischen Katastrophe nnd des dekeleischen Krieges die Erinnerung an die gewaltigen Zahlen der Perserkriege und die Verstellung von dem Riesenunternehmen des Troerznges erleschen war, ist dech fraglieb, nnd jedenfalls konnte ein Historiker, der die Überzeugung hatte, daß die Menschen ebenso wie sie dazu geneigt sind die gegenwärtigen Ereignisse für die größten zu halten, nachher doch wieder die alte Zeit höher einschätzen (21,2), sehr wehl anch für den Fall, daß das Ringen noch größere Dimensienen annehmen und mit dem Untsrgang der einen Großmacht enden sellte, eine selehe Synkrisis als Einleitung des Gesamtwerkes für wünsebenswert halten. Nnr kounte das, was über den gegenwärtigen Krieg zn sagen war, natürlieh noch nicht niedergeschrieben werden. So wird es nns

VII 18,2 τῷ προτέρῳ πολέμῳ ist nicht so zwingend. V 20 und 24 ist δ
πρῶτος πόλεμος durch V 26,8 veranlaßt.

jetzt erst voll verständlich, daß nach cap. 1,1 eine Lücke des Znsammenbanges ist und der Beginn der Archäologie fehlt.

Manches hleibt hier unsicher; das Wosentliche dürsen wir als fest ansehen. Thukydides hat hald nach 421 die Geschichte des zehnjährigen Kriegee in Angriff genommen und ihr in Weiterhildnng der ühlichen Procemientechnik eine Einleitung vorausgeschickt, die 1,1, dann 22 oder eine ältere Fassung und 23,1-5 umfaßte. Ehe er aher sein Werk znm Ahschluß hrachte, traten die Verwicklungen ein, die in ihm die Überzengung weckten, daß der Nikiasfriede kein Ende sondern nur einen Einschnitt in der Anecinandersetzung der Großmächte bedente. Er zog die Konsequenz und heschloß anch die folgenden Ereiguiese darznstellen. Für die Zeit von 421 an entwarf er eine vorläufige Skizze; nur die Goschichte der sizilischen Expedition hildete eine solche Einheit, daß er sie sofort zur geschlossenen Tragödie ausgestaltete. Von vornherein hatto er dabei wohl geplant diese Ereignisse mit dem zehnjährigen Kriege in einem Werke zusammenznfassen. Daß es sich aher nm verschiedene, wenn auch innorlich zusammengehörige Kriege handlo, war seine selhstveretändliche Auffassung noch nach 410. Erst allmählich erhoh er sich üher die formal-staatsrechtlicho Betrachtnng zu der historischen Erkenntnis, daß die Zeit von 421-413 dem Geiste nach nicht als Friede anzusprechen, daß das Ganze ein einziger großer Krieg sei. Diese Anschannng mnßte er natürlich in seinem Werke ausdrücklich hegründen. Der gegehene Ort dafür war der Anfang jener Periode, die er im Gegensatz zn seinen Zeitgenossen nicht als Friedenszustand anerkennen konnte. Es war das die Stelle, wo der erste Akt des Ringens vorüber war, wo er sowieso nen anhehen mnßte und der Gedanke an eine Einleitung für die Fortsetzung des Werkes nahe lag. mit dieser die Begründung seiner Ansfassung von der Einheit dee siehenundzwanzigjährigen Krieges verhunden.

Selhstveretändlich mußte dann ein knrzer Vorweis anf diese Erörterung in die Einleitung des Gesamtwerkes eingesichten werden. Den lesen wir hente nicht. Denn Thnkydides hat ein Procemium znm Gesamtwerk überhanpt nicht geschriehen. Zwar hatte er schon während des Krieges eine Umarheitung des ursprünglichen Proceminms vorgenommen, indem er den kurzen Vergleich dee zehnjährigen Krieges mit dem Xerxesznge (23) durch eine Synkrisis mit der Vergangenheit äherhanpt ersetzte und diese aus Kompoeitionsgründen vor die Darstellung der wissonschaftlichen Prinzipien schoh. Er hatte diesen Abschnitt in der Form niedergeschriehen, daß er die Partie üher die Gegenwart noch nicht ans-

führte und das Übrige mit leichten Änderungen auch für eine Einleitung des Gesamtwerkes verwenden kounte. Aber nuter dem Eindrucke der Katastrophe Athens und der Stimmnugen, die er in der Vaterstadt hei der Heimkehr vorfaud, verschob sich seine Gesamtauffassnng vom Kriege so sehr, daß ibn nur der eine Gedanke heherrschte diese Auffassung mit neuen schriftstellerischen Prinzipien durch eine Umarbeitung des ersten Teiles zur Anschauung zu bringen. So blieb alles andre liegen, und als ihm der Tod unvermutet früh die Feder aus der Haud nahm, war sein Werk ein Torso, am Anfang wie am Schluß.

## Nachtrag zu S. 67.

Während Schwartz meint, der Büuduisvertrag V 23 werde durch die ganze folgende Erzählung ansgeschlossen, sucht Wilamowitz in der genannten Abhandlung der Berliner Sitzungsberichte grade zn zeigen, daß er nicht nur 29,2 vorausgesetzt werdo, wo Thnkydides die Schlußformeln der heiden Urkunden 19,2 und 23,6 verwechselt - das scheint mir sieber richtig -, sondoru auch an den vielbehandelten Stellen 39,2 und 46,2, wo gesagt wird, daß die Spartaner durch den Abschluß eines Bündnisses mit Theben, das dem Frieden nicht heigetreten war, eine doula gegen Athen, begchen, εξοημένον ανευ άλλήλων μήτε σπένδεσθαί τω μήτε πολεμείν (καθάπερ είρητο ανευ άλλήλων μηδενί ξυμβαίνειν 46,2). Allerdings lesen wir einen solchen Paragraphen jetzt in c. 23 nicht; daß ihn das Bünduis aber ursprünglich enthalten habeu müsse, folgert Wilamowitz aus 22,2, wo es heißt, die Spartaner hätten das Bündnis ans Sorge vor den unzufriedenen Peloponnesiern and den Argiveru ahgeschlossen, πρός γάρ ἄν τοὺς Άθηναίους, el ethe, rogele. Das Bündnis müsse also einen Paragraphen enthalten hahen, der ihnen den Anschluß au Athen uumöglich machte. Unbedingt zwingend ist dieser Schluß nicht; denn mit ithe braucht nicht notwendig die staatsrechtliche Möglichkeit gemeint zu sein (z. B. VIII 48, 4), und faktisch war doch der Anschluß von Argos anch verbindert, wenn Athen mit Sparta in ein enges Bundesverhältnis trat, loyale Haltnng nattirlich vorausgesetzt. Wichtiger ist die Frage, ob wir das Fehlen des Paragraphen im hentigeu Text erklären können. Wilamowitz nimmt an: Thukydides schrieb seine Darstellung auf Grund des nrsprünglichen Vertrages. Von diesem wurde aher jener Paragraph bald fallen gelassen, wahrscheinlich schon hei der Erneuerung des Bündnisses 46,4 und demeutsprechend auf dem Stein oder anch auf dem Papier im Archiv getilgt, nud von dieser verkürzten Urkunde ist der Text, den wir

23 lesen, eine Kopie. Das ist eine komplizierte Erklärung, und Wilamowitz nennt es selbst einen "seltsamen Vorfall", daß Thukydides, der doch nach seiner ganzen Darstellung den ursprünglichen Text gekannt haben muß (und zwar nach 39, 2, aber auch nach 29,2 anch den Wortlaut), sich nachträglich eine Kopie des nnvollständigen Textes besorgt und seinem Mannskript beilegt, ohne den Widerspruch zu vermerken. Bedenklich ist os anch in eine Urkunde, die in der überlieferten Fassung die uns wohlhekannten Formeln des Defensivbündnisses bietet, einen Paragrapheu einznfügen, der dem Vertrage einen ganz anderen Charakter anfdrücken würde. Ausgeschlossen erscheint es mir endlich, daß dieser Paragraph "bei der Ernencrung des Bündnisses 46,4 fallen gelassen wurde" (Wilamowitz 954). Ob die Sonot, die dort erneuert werden, sich auch auf den Bündnisvertrag beziehen, ist an sich zweifelhaft (vgl. Stenp z. St.). Sollte es der Fall sein, so durfte Thukydides jedenfalls nicht einfach von der Ernenerung der Verträge sprechen, wenn dahei grade die Bestimmung, die den Mittelpnnkt der letzteu diplomatischen Aktionen gehildet hatte, gestrichen worden wäre. Unmöglich konnte auch Nikias, der doch ahgesandt war, um auf Gruud dieses Paragraphen Beschwerde zu erhehen (46, 2), nnter Verzicht auf diesen den Vortrag ueu heschwören. Wenn 46,4 wirklich auch der Bündnisvertrag erneuert ist, dann könnte mau aus dem Kapitel eher schließen, daß die Bestimming ανευ αλλήλων μηδενί ξυμβαίνειν unabhängig von ihm bestanden habe. Und dafür scheint allerdings noch ein Moment zu sprechen.

Während nämlich 39,3 und 46,2 die abixla der Spartaner in der Verletzung jeuer Bestimmung gefuuden wird, heißt es 42,2 von derselhen Sache: πυνθανόμενοι δτι και Βοιωτοίς ίδία ξυμμαγίαν πεποίηνται φάσχοντες πρότερον χοινή τούς μή δεχομένους τάς σπονδάς προσαναγκάσειν, and hier weist Thukydides ausdrücklich auf ein Versprechen zurück, daß die Spartaner außerhalb des Bündnisvertrages gegeben haben, 35, 3: λέγοντες αίει ώς μετ' 'Αθηναίων τούτους, ην μη θέλωσι, κοινή αναγκάσουσιν. Da nun an dieser Stelle noch von anderen Vereinharungen die Rede ist, die im Hinblick auf die μή δεξάμενοι τὰς σπονδάς, insbesondre die Böoter gotroffen werden, so missen wir, woranf mich Busolt freundlichst hinwies, doch die Frage aufwerfen, ob etwa mit dem elenμένον 39,3 nnd 46,2 anf diese Bezug genommen wird. Die Stelle lautet: και το θέρος τοῦτο καν ἐπιμειξίαι μὲν ήσαν τοῖς 'Αθηναίοις καλ Πελοπονυησίοις, ύπώπτεύον δε άλλήλους εύθύς μετά τάς σπονδάς οί τε 'Αθηναίοι και οί Λακεδαιμόνιοι κατά την των γωρίων άλλήλοις οὐκ ἀπόδοσιν. τὴν γὰς ᾿Αμφίπολιν πρότεροι λαχόντες οἱ ᾿Λακεδαιμόνιοι ἀποδιδόναι καὶ τὰ ἄλλα οὐκ ἀπεδεδώκεσαν, οὐδὲ τοὺς ἐπὶ Θράκης παρείχον ξυμμάχους τὰς σπονδὰς δεχομένους οὐδὲ Βοιωτοὺς οὐδὲ Κορινθίους, λέγοντες αἰεὶ ὡς μετ ᾿Αθηναίων τούτους, ἢν μὴ θέλωσι, κοινἢ ἀναγκάσουσιν ᾿ χρόνους τε προύθεντο ἄνευ ξυγγραφῆς ἐν οἶς χρῆν τοὺς μὴ ἐσιόντας ἀμφοτέροις πολεμίους εἶναι τούτων οὖν ὁρῶντες οἱ ᾿Αθηναίοι οὐδὲν ἔργφ γιγνόμενον ὑπώπτευον τοὺς Λακεδαιμονίους μηδὲν δίκαιον διανοείσθαι κτλ.

Hier ist alles in Ordnung bis auf den Satz 206vous te moov-Devto new. Sachlich kann dieser doch nur an lévovres alel anknüpfen; aber formal bedeutet das eine unerträgliche Härte, die nm so füblbarer ist, weil das logische Verbältnis, in dem redvous τε προύθεντο zn οὐδέ . . . παρείχον steht, dadurch völlig verdunkelt wird. Hinzn kommt, daß es wegen άμφοτέροις πολεμίους είναι jedenfalls das natürlichste wäre als Subjekt zu προύθεντο beido Großmächte zu fassen. Endlich greift das τούτων ούν όρωντες οί Αθηναίοι οὐδὲν Εργω γιγνόμενον so dentlich auf λέγοντες alei zurück, daß man das Dazwischenstehende nicht als Parallelglied zu λέγοντες sondern als Parenthese auffassen möchte, die mit dem plusquamperfektisch zu übersetzenden Aorist προύθεντο anf eine frühere Festsetzung verweist nud dadurch das Zugeständnis der Spartancr begründet. Dann wird es klar, wie der sicher verliegende Febler der Überlieferung zu heilen ist. Wir müssen entweder ze in de ändern, webei aber die Anknüpfung hart bliebe, oder eine Lücke annehmen. Und wenn wir nnn etwa ergänzen: (ὁμολόγησαν γάρ μετὰ τὰς σπονδὰς ἄνευ ἀλλήλων μήτε σπένδεσθαί τω μήτε πολεμεῖν) χρόνους τε προύθεντο usw., so ergibt sich sachlich ein durchans klares Bild der pelitischen Situation. Um sich vor Argos und den unznverlässigen Bundesgenessen zu siebern, suebt Sparta ein Bundesverhältnis zu Athen. Der Gedanke fällt auf fruchtbaren Boden; aber das Ziel der athenischen Politik ist ver allem der Beitritt der Böoter usw. zum Friedensvertrage. Athen stellt sich auf den Standpankt, daß jeder Verbündete Spartas in den Vertrag einbegriffen ist (32,6 Κορινθίοις είναι σπονδάς, είπερ Δακεδαιμονίων είσι ξύμμαχοι), also anch nmgekehrt ein Nichtbeitritt die Verletzung der Bündnispflicht gegen Sparta hedentet. Das hätte zur Konsequenz, daß Sparta das Bündnis mit den μη δεξάμενοι lösen müßte. Da aber dafür Sparta nicht zu hahen ist, so einigt man sich auf die übliche Formel ανευ άλλήλων μήτε σπένδεσθαί τω μήτε πολεμείν, dehnt aber ibre Wirkung auf die hestehenden Verträge aus, indem man Fristen festsetzt, nach deren Ahlauf antomatisch das Büudnis Spartas mit den μή δεξάμενοι aufhören sell. Es ist aber sehr begreiflich, daß

man diese ans den aktuellen Bedürfnissen hervorgegangene Kompromißbestimmung nicht in den für fünfzig Jahre zn schließenden Bündnisvertrag anfnahm, sondern sich dort mit einer Epimachie hegniigte und diese durch eine ouologia ergänzte, wie sie in dem Schlnspassus des Bündnisvertrages: ην δέ τι δοκή Λακεδαιμονίοις και Αθηναίοις προσθείναι και άφελείν περί της Ευμμαγίας, ότι αν δουή, εύορχου άμφοτέροις είναι (23,6) ausdrücklich vorgesehen war und ohne weitere Förmlichkeiten vorgenommen werden konnte. Verständlich ist es auch, daß Thukydides diese Vereinbarung erst in dem Zeitpunkt erwähnt, wo sie aktuell wird, wie er ja auch die δεγήμεροι έπισπονδαί zwischen Athen und Theben erst 32,5 und die Erweiterung des Defensivbiindnisses zwischen Elis Argos und Mantinea zu einem Offensivbündnis erst 48, 2 nachträgt. Immerhin werden wir auch hier nicht vergessen, daß uns die Partie 21-24 nicht in endgiltiger Fassung vorliegt. Andrerseits ist es grade diese Vereinbarung, die nachher zu diplomatischen Verwicklungen führt. Daher ist es erklärlich, daß sie im Folgenden mehrfach erwähnt wird und darüber der Epimachievertrag zurücktritt, der formal z. B. 29,3, aber auch 39 ff. nicht in Betracht kommt.

Trotzdem branche ich wohl kaum zu betonen, daß ich für die Ergänzung von 35,3 wie für die ganze hier vorgetragene Hypothese nur eine Möglichkeit in Anspruch nebme. Sie sollte nur zeigen, daß die Schwierigkeiten des auf den Bündnisvertrag folgenden Abschnittes sich auf verschiedene Weise lösen lassen und jedenfalls kein Recht geben die Realität des in 23.4 mitgeteilten

Bündnisses zu bezweifeln.

### Das erste Procemium des Lukrez.

Von

#### R. Reitzenstein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. März 1920.

Mewaldt hat in einem feinen Aufsatz (Hermes XLIII, 286 ff.) erwiesen, daß uns in Buch IV des Lnkrez zwei mit einander nicht vereinhare Procemien erhalten sind, deren zweites, der Zeit nach früheres dies Buch an Buch II anzuschließen bestimmt war, während das erste, später verfaßte hereits Buch III in seiner jetzigen Stellung voraussetzt, seinerseits aher hei einer Bearbeitung von Bnch I schon henutzt ist. Aus seinem Fund hahen zunächst Mussehl (De Lucretii lib. I condicione et retractatione 1913), dann neuerdings Diels (Lukrez-Studien I, Sitzungsher. d. Preuß. Akademie d. Wisseusch. 1918, S. 912 ff.) Schlüsse anf die Deutung des viel hehandelten Procemiums zu Bnch I gezogen. Suchte man früher schon in ihm eine Inhaltsangahe des ganzen Werkes, so fand man jetzt eine solche des ursprünglichen Werkes in seiner noch ungeänderten Buchfolge. Mussehl (S. 58) faßte daher die Verse 55-61 (nach Lachmauns Zählung) als Inhaltsangahe zu Bneh I, die Verse 127-135 als solche zu Bnch V, III und IV. Daß zwei Bücher in dieser angehlichen Inhaltsangahe unerwähnt hliehen!) nnd III und IV in der späteren Ahfolge erschienen, herücksichtigte er ehensowenig, wie er die Zerreißung der Gesamtangabe erklärte. Diels, S. 915, etwas mehr von Vahlens hekannter Abhandlung (Sitzungsher. 1877, S. 479 ff.) heeinflußt, hessert daran,

6\*

<sup>1)</sup> Allerdings will Mussehl in den Versen 50-61 auch eine Beziehung auf Buch II herausspüren: die in ihnen erklärten termini technici finden sich auch in Buch II. Aber erstens kann das niemand als Inhaltsangabe bezeichnen, und zweitens finden sich alle termini schon in Buch I. Wie eine wirkliche Inhaltsangabe im Procemium hei einem Dichter aussicht, zeigt Vergil Georg. I 1-5.

indem er in einem ersten Teil auf den Hymnns eine prosaisch stilisierte Mitteilung über den wissenschaftlichen Inhalt des ganzen Werkes und znnächst des ersten Buches folgen läßt, dann von v. 62 einen nenen Teil wieder in höherem Ton beginnen und mit v. 127 den Dichter dann in trockenem Ton zn der Inhaltsangabe zurückkehren läßt, die er in dem ersten prosaischen Intermezzo nur in dem äußersten Umriß gegeben habe. Das Streben nach Wechsel im Ton soll offenbar die Zerlegung begründen. Nur befremdet es etwas, daß Dicls behanptet, an der zweiten Stelle breite nun der Dichter den ganzen Plan des Werkes aus, während doch die Verse 127—135 keine Beziehung auf Buch I und II zeigen. Zugrunde liegt offenbar Mussehls Ausführung, von der Diels freilich in einem wichtigen Punkt, der Anordnung der Bücher III und IV, abweicht. Die Verse lanten:

127 qua propter bene cum superis de rebus habenda nobis est ratio, solis lunaeque meatus qua fiant ratione, et qua vi quaeque gerantur 130 in terris, tum cum primis ratione sagaci unde anima atque animi constet natura videndum, et quae res nobis vigilantibus obvia mentes terrificet morbo adfectis somnoque sepultis, cernere uti videamur eos audireque coram, 135 morte obita quorum tellus amplectitur ossa.

Ans ihnen schließt Diels, der nrsprüngliche Plan des Werkes sei gewesen: I De principiis; II De atomis; V De mundo, de astris, de animalibus, de hominibus; VI De meteoris, de terra eiusque miraculis, de pestilentia; IV De sensibus et simulacris; III De anima.

Ich möchte jenen ursprünglichen Plan, wenn andere Gründe für ihn sprechen — sowohl Mewaldt wie Diels führen solche zur Stütze an —, nicht bestreiten. Nur, daß er aus dem ersten Procemium hergeleitet werden kann, will mir nicht einlenchten. Gerade hier wird ja mit klarem Wort Buch III vor Buch IV gerückt (v. 131), und ferner läßt sich aus ihm keineswegs erschließen, daß der Dichter damals Buch V und VI vor III und IV (oder IV und III) las. Nicht eine zeitliche Abfolge liegt in den Worten cum — tum cum primis, sondern eine Abschätzung der Bedeutung, welche für den augenblicklichen Zweck des Dichters der Mittelteil seines Werkes gegenüber dem Endteil hat. Schließt doch v. 127 eng an 102—115 an, sodaß 116—126 nur eine Einlage bilden, deren Zweck die Verherrlichung des Ennius ist; nach Epikur soll er als der sprachliche Meister des Dichters genannt werden 1); aber in

<sup>1)</sup> Die Art, wie Ennius gerade an dieser Stelle benutzt ist, läßt sich bei-

Inhalt und Ton stimmen die beiden umgebenden Stücke zusammen; es ist unmöglich v. 112 ignoratur¹) enim quae sit natura animai von 130 zu sondern tum cum primis ratione sagaci unde anima atque animi constet natura videndum²), und ehenso unmöglich ist v. 127—135 in stilistischer Hinsicht auch den Versen 102—115 entgegenzustellen. Nur jene Einlage hat den gehobenen Ton. Scheidet sie zunächst aus, so sehe ich nicht, was uns veranlaßt, in den zwei weit auseinanderliegenden Stellen 54—61 und 127—135 eine wunderlicher Weise auseinandergerissene Rekapitulation des Inbaltes des Gesamtwerkes, sei es in einer früheren, sei es in der jetzigen Gestalt zu sehen. Mit Recht scheint mir Vahlen hiergegen Einspruch zu erhehen.

Sehen wir die erste dieser Versgruppen an; deren Einführung ich zunächst fortlasse:

52 ne mea dona tibi studio disposta fideli, intellecta prius quam sint contempta relinquas. nam tibi de summa caeli ratione deumque

55 disserere incipiam, et rerum primordia pandam, unde omnis natura creet res, auctet alatque, quove eadem rursum natura perempta resolvat; quae nos materiem et genitalia corpora rebus reddunda in ratione vocare et semina rerum

60 appellare suemus et haec eadem usurpare corpora prima, quod ex illis sunt omnia primis.

Zweimal wird auf sie hezug genommen, das zweite mal mit direkter Verweisung

148
naturae species ratioque.
principium cuius hinc nobis exordia sumet,
150 nullam rem e nilo gigni divinitus unquam.
quippe ita formido mortalis continet omnis,
quod multa in terris fieri caeloque tuentur,

läufig an einer Kleinigkeit zeigen. Homer bat selbst die Frage einmal anfgeworfen II. 23, 103 & πόποι, ή ξά τις έστι και είν 'Λίδαο δόμοισιν ψυχή και είδωλυν, άτὰρ φρένες οὐκ ένι πάμπαν; παννυχίη γάρ μοι Πατροκλέεος δειλοξο ψυχή
ἐφεστήμει γο όω σά τε μυρομένη τε, καί μοι ἔκαστ' ἐπέτειλε, ἔκτο δὲ
θέσκελον αὐτῷ. Hieraus stammt in der Übersetzung des Matius der Vers an
maneat specii simulacrum in nocte silentum. An die Homerstelle selbst scheint
Ennins angeknüpft zu haben, und da Lukrez 122. 124 unmittelbar nach einander
die Worte simulacrum und species gleichbedeutend gebraucht, wird Matius sich
in der Wortwahl ihm angeschlossen hsben. Auf v. 117 nimmt VI 95 hezug (rugleich auf IV 4. 5). Lukrez will Nachfolger des Ennius sein.

<sup>1)</sup> Das Psssiv hat, wie öfters, den Sinn: ganz allgemein ist die Unkenntnis, vgl. z. B. Seneca De beata vita 1,3 pergentes non quo eundum est, sed quo itur.

<sup>2)</sup> Buch III ware also in Wahrheit schon früher erwähnt.

quorum operum causas nulla ratione videre
possunt ac fieri divino numine rentur.

156 quas ob res, ubi viderimus nil posse creari
de nilo, tum quo d sequimur iam rectius inde
perspiciemus, et unde queat res quaeque creari

155 et quo quaeque modo fiant opera sine divom.

Die offenbare Verweisung zeigt, daß der zweiten Teil des Procemiums erst hier endet¹); sie zeigt ferner, daß v. 54-57 die geotologia, den Gegenstand des ganzen Werkes, charakterisieren sollte, nicht aber den Inhalt eines Einzelbnches oder Einzelteiles angeben; sie zeigt endlich, daß schon in v. 55. 56 das Wort natura den Gegensatz zn vsóg oder vsol bilden sollte. Die natürliche Erklärung schließt alles Eingreifen der Gottheit und damit die religio aus. So schließt das erhabene Enkomion Epiknrs inhaltlich lückenlos an; nnr stilistische Rücksichten haben eine sprachliche Anknüpfung verhindert; aber voransgehen muß die Angabe des Stoffes der Nennung des Lehrers²). An dessen Preis schließt dann in schlichter Form v. 80 (illud in his rebus vereor, ne forte rearis inpia te ration is inire elementa) greift aber zngleich auf die Ankündigung in 50-61 zurück (54 caeli ratione deumque 59 reddunda in ratione).

Zwischen den beiden Abschnitten 50-61 und 148-155 (158) steht nun der von mir oben abgedruckte immer wieder als Inhaltsangabe des Werkes in Ansprach genommene Teil 127-135. Aus beiden will er erklärt werden. Weun wir hier lesen bene cum superis de rebus habenda nobis est ratio (vgl. V 84), so empfinde ich darin anch jetzt eine Anfnahme der früheren Ankündigung de summa caeli ratione deumque (54) und finde die Einzelheiten (solis lunaeque meatus qua fiant ratione et qua vi quaeque gerantur in terris) im Schluß wiederholt (quod multa in terris fieri caeloque tuentur, quorum operam causas nulla ratione videre possunt ae fieri divino numine rentur). Auch in v. 127 handelt es sich zunächst nur um die Charakteristik der φυσιολογία, aber der Dichter erwähnt

<sup>1)</sup> So anch Bockemüller, der anch den Anfang richtig erkannte.

<sup>2)</sup> Ich irrte, wenn ich früher (Drei Vermutungen zur Geschichte der röm. Literatur, Festschrift f. Th. Mommsen, Marburg 1893, S. 49 ff.) die Versgruppen 54—bis 61 und 136—145 einem andern Entwurfe zuwies. Eine Härte liegt nur darin, daß an die allgemeine Ankündigung sofort die für Buch I besonders bestimmte Erklärung der termini technici v. 58—61 schließt, weil der Dichter sie für notwendig hielt und an keiner anderen Stelle des Procemiums unterbringen konnte. Aber sie leiten tatsächlich nur v. 159 ff. ein, wo nach einander semen (160), genitalia corpora (167), semina (169), materies (171), principia (193), materies (203), semen (206), primordia rerum (210) begegnen. Ihrem Verständnis dienen sie, nicht einer Inhaltsangabe.

sie nur, um zu sagen, außer ihr werde er noch einen für den gegenwärtigen Zweck noch wichtigeren Teil üher die Seele und die Traumhilder hinzufügen 1). Von einer Andentung der Reihenfolge der Bücher finde ich so wenig, daß ich eher sagen würde, in dem zweiten Procemium, 50—155 (158), geht Lukrez von dem letzten Ziel seines Werkes (V. VI) zu dem Mittelstück (III. IV) nud von diesem zum Anfang (I. II) zurück — wenn ich eine solche Charakteristik und Betrachtungsweise nicht hei der oigentümlichen Komposition dieses Procemiums sehon an und für sieh für irreführend hielte.

Der zweite Teil des Procemiums scheint im Gegensatz zu v. 1-43 gauz von der persönlichen Rücksicht auf den Empfäuger, hzw. den Losor hestimmt. Zwei typische Formen bieten sich ja dem antiken Dichter von selbst, die Anrufung der Muse oder der Götter, welche ihm Kraft verleihen sollen - nur eine Nebenform ist der Befehl der Gottheit, die Einführung des carminis auctor -: sie setzt der Idee nach voraus, daß der Dichter sieh eben jetzt an sein Werk macht; oder die Widmung und Ansprache an den Empfänger: sie setzt naturgemäß voraus, daß dies Werk ahgeschlossen ist oder der Verfasser es im Geist als ahgeschlossen schaut. Sie steht der Kunstprosa näher. Die heiden Grandtypen gestalten sich frühzeitig aus -, die Anrufung zum kunstvollen Hymnus, die Widmung fast zum rhetorischen Procemium, das die Aufmerksamkeit des Lesers gewinnen will - und beide vereinen sich frühzeitig, ja verschränken sich; die Einleitung des Culex und der Kynogetika Oppians zeigt, daß es schon in alexandrinischer Zeit geschah2). Bei Lukrez ist die Souderung noch klar und klar, daß sich beide Teile auf das Gesamtwerk, nicht etwa der zweite nur auf Buch I heziohen; sie bilden tatsächlich ein Ganzes. Dem ersten Typns gehört der Hymnus (1-43) an, dem zweiten alles, was folgt. In dem Hymnus hat er ehen den Beschliß, sein Werk zn sehaffen, gefaßt, in dem Folgoteil sehant or es - man darf

<sup>1)</sup> Wenn es sich um eine Inhaltsangahe handelte, wäre dahei Buch IV ganz ungenügend, ja hefremdlich charakterisiert. Eine verschwindende Einzelheit, die dort in der Ausführung gar nicht den angegebenen Sinn hat — sie empfängt ihn erst durch das jüngere Proceminm —, genügt doch nicht als Inhaltsangahe des Buches. Immer klarer scheint mir zu werden, daß wir für den Ahschnitt 102—135 einen anderen einheitlichen Zweck nachweisen müssen und seinen Sinn geradezn verderhen, wenn wir ihm die Bedentung einer Inhaltsangabe aufzwängen.

<sup>2)</sup> Getrennt hietet heide Teile Vergil Georg. I, freilich nur scheinhar, denn die Anrede Octavians heht sich doch deutlich von der Anrufung der Götter ah; der eine, hesonders gefeierte Leser, bei dessen Nennung der Dichter die eigene, Kraft wachsen fühlt (vgl. Tihull II 1 und wieder den Cnlex), rückt an die Götter selbst heran. Sehr interessant sind dann die "prooemienhaften Stücke" innerhalb.

das trotz, ja wegen v. 186-145 ruhig sagen - im Geist schon als fertig und denkt scheinbar nur daran, seinen Gönner dafür zu gewinnen und dahei festzuhalten. Die Erhabenheit des Stoffes und der Preis der Heldentat Epikurs soll ihu anlocken, die Mühe des Studiums auf sich zu nehmen. Freilich wird ihm gleich diese Ankündigung die Furcht erwecken, sieh dahei in doessea zu verstrickeu; er muß beruhigt werden: ἀσεβής οὐχ ὁ τοὺς τῶν πολλῶν θεούς άναιρων, άλλ' ὁ τὰς των πολλων δόξας θεοίς προσάπτων 1). Aber auch wenn er schon ein Stück Weges mit dem Dichter gegangen ist, werden jene falschen Seelsorger, die angebliebeu "Propheten"?), die auch in Rom jetzt ihr Wesen treiben -, man denke z. B. an Nigidius Figulus - immer wieder versuchen, ihn mit Hades-Träumen und Schwindelgeschichten irre zu machen; das liegt ja in ibrem Interesse. Der Dichter muß versichern, daß er auch dafür in seinem Werk Erklärung und damit Befreiung bieten werde. Wenn er dann, sieh unterbrechend, über die Schwierigkeit seiner Aufgabe klagt, die dunkeln Gedanken der Griechen in lichtvollem lateinischen Vers darzustellen, und doch versiehert, daß die Bewunderung für Memmins und die Hoffnung, seiner Freundsehaft gewürdigt zu werden\*), ihn alle Mühen überwinden und die Nächte

der Ausführung (vgl. z. B. die Ciris); eie wachsen z. T. aus dem älteren epischen Gehranch hervor. Eine genauere Typologie, die freilich nicht wie hei G. Engel De antiquorum epicorum didacticorum historicorum procemiis Marhnrg 1910 ohne Scheidung der Grundschemata nur die rhetorischen τόποι anfzählen dürfte, würde für die alexandrinische Poesie manches ergehen. Für Lukrez wenig. Daß er in der Hauptsache nur ans sich selbst verstanden wird, zeigt m. E. der Hymnns. Die Geschichte der Form erklärt nicht ihre individuelle Verwendung, und die Parenthese in dem homerischen Hestia-Hymnus hedingt noch nicht, daß man in Lukrez eine Parenthese endentet, die in ihrem ganzen Wesen doch wieder keine Parenthese ist.

<sup>1)</sup> Die großartige Schilderung des Opfers der Iphigenie erläntert den Satz. Natürlich hat sie danehen noch einen anderen Zweck. Die ganze zweite Einleitung preist ja Epikur, indem eie echildert, was seine Lehre leistet (dae Procemium zu Ench II ergänzt das), nur ist alles persönlich gewendet und verhindet sich daher mit der Mahnung en Memmins.

<sup>2)</sup> Des Wort Epikurs, das anch hier zngrunde liegt, hat uns Diels in der Ansgebe des ersten Buches Philodems über die Götter (Ahhandl. d. Preuß. Akademie 1915, S. 17) mit glänzendem Scharfsinn wiedergewonnen: διόπες ο[ἐχ ἦν ἔἀωχ' ό] εοφὸς [β]ονλή[ν], ἀλλ' ἄ[πες ἄν παραι]νῶο[ι]ν οἱ δ[ε]ῖοι καλού[μενοι ἤγεῖται δεκτ]ε[ο]ν. Die δεῖοι, die Plato im Jon so anmutig verspottet, heißen in Rom mit dem keltischen Lehnwort vates, vgi. meine Hellenistischen Mysterienrellgionen, S. 99. Vahlen irrt, wenn er vates hier als Dichter deutet. Schon der Vers religionibus atque minie obsistere vatum hätte davon ahbringen müseen, ehenso die Worte et merito.

<sup>3)</sup> Epikure Schätzung der Freundschaft hrancht dahei von dem Hörer nicht voraus gesetzt zu werden. Gelingt ihm die Seelenrettung, so wird aus dem armen

dnrchwachen läßt in heißem Eifer, ihm durch die Dichtnng das heglückende Licht der Wahrheit zn hringen, so empfinden wir, daß der persönliche Charakter und Ton des Procemiums hier am stärksten hervortritt und sein Eingang (52 ne mea dona tibi studio disposta fideli) vertieft wiederholt wird, auch wohl, daß die Eripnerung an die eigenen Mühen nud den reinen Eifer des Dichters den Beschenkten antreihou soll, selhst die kleinere Mühe anf sich zn nehmen, dies Werk zu studieren, ferner auch, daß wir für diesen kleinen Ahschnitt eine bessere Stelle als hier gegen Sehluß der ganzen Eiuleitung nicht finden können, und müssen doch zugehen, daß die folgenden Verse 146-150 hart und hefremdlich ausehließen. Wenn, wie ich für sicher halte, der Gedanke dem Lukrcz vorsehwehte 'das Dunkel, in dem du dieh hefindest, kann ja nur die ovoioloyla zerstrenen', müßten wir wenigstens erwarten hunc etenim terrorem animi e. q. s. und müßten erwarten, daß der terror animi uumittelbarer vorher und in anschaulicherer Weise geschildert war als in dem Wort terrificet (133)1) und daß die animi tenebrae lehhafter als in der Andentung v. 144 heschriehen waren. Es ist klar, die drei Verse 146-148, die wir gar nicht enthohren können, sind wörtlich einer der drei Stellen entnommen, an denen sie soust als Schluß einer andern Ausführung erscheinen (II 59: III 91; VI 37):

nam vel uti pueri trepidant atque omnia caecis in tenebris metuunt, sic nos in luce timemus interdum, nilo quae sunt metuenda magis quam quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura. hunc igitur terrorem animi tenebrasque necesse est non radii solis nec lucida tela diei discutiant, sed naturae species ratioque.

Hier ist igitur trefflich am Platz, weil terror und tenebrae ehen geschildert sind und auf sie hezng genommen wird; in I 146 ist es nur ühernommen, weil diese Form des Gedaukens dem Diehter schon gelänfig war. Hätte er sie neu gehildet, so hätte er den Gedankenanschluß durch eine andere Partikel deutlicher gemacht.

Das persönliche Procemium überträgt einen Grundgedanken der epikureisehen Lehre auf den individuellen Fall; so ist es nicht wunderhar, daß noch weitere Ahschnitte in ihm aus früher schon geformten Ansführungen entnommen sind. So zunächst hekannt-

Klienten notwendig der wahre Freund. Daß Memmius sich zum epikureischen Bnndeshruder ausbilden soll, kann ich in den Worten sperata voluptas suavis amicitiae nicht finden (Diels, S. 924).

<sup>1)</sup> Vorbereitet durch timore (106) und timendumst (111).

lich v. 132—135. In dem zeitlich späteren Procemium von IV, das Bnch III voraussetzt, lesen wir von den simulacra (v. 33):

atque eadem nobis vigilantibus obvia mentes terrificant atque in somnis, cum saepe figuras contuimur miras simulacraque luce carentum, quae nos horrifice languentis saepe sopore excierunt; ne forte animas Aeherunte reamur effugere aut umbras inter vivos volitare, neve aliquid nostri post mortem posse relinqui e.q.s.

Die Darstellung selbst in dem Buch (v. 722 ff.) erwähnt zunächst die mirae figurae (Centauren, Scylla) Cerbereasque canum facies simulacraque corum, quorum morte obita tellus amplectitur ossa (733. 734) und stellt dann nach dem Satz simulaera lacessunt haec eadem nostros animos quae cum vigilamus (758) als Beispiel eerte ut videamur eernere eum quem reddita pro (?) vita iam mors et terra potitast. Die Sinne üben ja an diesem Eindruck keine Kritik und das Gedächtnis ruht languetque sopore. Erst jenes spätere Procemium gibt, wie das bei der Verbindung mit Buch III begreiflich ist, der Beobachtung die Beziehung anf den Glauben au das Fortleben der Seele und betrachtet diese Traumerscheinungen als Hauptquelle der Todesfurcht. Aus diesem Procemium von IV stammt dann I 132-135 (freilich mit einer Erinnerung auch an v. 734 des Textes). In IV 33 ist das eadem vigilantibus atque in somnis bedingt durch den Hanpttext, der ausdrücklich erweist, daß es wirklich die simulacra sind, die im Traum auf den Geist, im Wachen auf das Auge wirken; in I 132 ist das mißverstanden oder umgebildet: die gleichen Bilder soll der Wachende im Fieber, der Schlafende im Traum sehen; der Zusatz morbo adfeetis zu vigilantibus ist nicht nur stilistisch hart, sondern biegt auch den gauzen Gedanken um, äbnlich wie der Zusatz audireque coram erst in dieser Umgestaltung möglich ist. Damit aber ist zwingend erwiesen, daß Lukrez, als er das persönliche Vorwort des ersten Buches schrieb, Bnch I-IV schon in der überlieferten Reihenfolge vor sich sab1). Das Proceminm kann also gar nicht eine Inhaltsangabe der früheren Form bieten.

Aber noch etwas anderes gewinnen wir: Lukrez erwähnt, m. E. in diesem späteren Procemium von IV, die poetische Form und ihre Reize als Mittel, den Memmius iu dem Studinm der epikureischen Lebre bis zu Ende festzuhalten. In Buch I ist er von dem Ge-

<sup>1)</sup> Auch das Procemium von V setzt in den Versen 55-63 Buch III und IV in dieser Reihenfolge vorans; anch wird das Procemium von III in V 11 vorausgesetzt, andrerseits in dem Procemium von VI das von Buch I.

danken, Memmius könne abspringen wollen, ansgegaugen; die Mahnnngen der vates hefft er unwirksam gemacht zu haben; so kann gerade dio Erinnerung an das Procemium von IV ihn mit dazu führen, hior nech oinmal die eigene hingebende Arbeit zu erwähnen. Über die Verse 146-148 hat Sonnenhurg, Rhein. Mnseum LXII 41 ff. schen das Richtige gesagt. Nichts spricht dafür. daß sie dem Procemium von VI entnemmen sind, wie Giussani behauptet hatte; auch in II siud sie lediglich durch deu Flickvers II 54 omnis cum in tenebris praesertim vita laboret vorbereitet. Nur das Procemium von III giht eine ähnliche Gedankenverhindung wio das von I. Gleich zu Anfang werden III 10 die animi terrores III 25 die Acherusia templa erwähnt (vgl. I 120), als Verwurf des Liedes wird III 35 animi netura atque animae bezeichnet (vgl. I 131). als Ziel III 37 metus ille fores proceeps Acheruntis agendus, funditus humanam qui vitam turbat ab imo, omnia suffundens mortis nigrore (vgl. I 105 ff.). Die Ausführung reicht dann tiber III 82 obliti fontem curarum hunc esse timorem hinaus bis zu III 86 vitare Acherusia templa petentes. Hier schließt wuudervoll au nam vel uti pueri trepidant, hier anch besonders passend hunc igitur terrorem animi tenebrasque. Kehrt dech Lukrez damit zu dem Eingaug e tenebris tantis tem clarum extollere lumen zurück. Aus den eng zusammenhängenden Precemien von III und IV 1) sind die Grundgedanken des persönlichen Verwortes in I entnommen.

Unbesprechen ist dabei bisher der Eingaug dieses Vorworts geblieben, der nach den Handschriften lautet:

50 quod superest, ut (getilgt vem Corr. Obl.) vacues auris semotum a curis adhibe veram ad rationem.

Die Herstellungsversuche zählt Diels, S. 926 ff. auf; ihre Unsicherheit heruht darauf, daß immer an zwei Stellen geäudert, hzw. ergänzt werden muß. Was Diels verschlägt, quod superest, Gai, vacuas auris (animumque) ist paläegraphisch nicht allznschwer, erregt aber durch die ganz singnläre Einführung dos Praeuemens, die mir dem Verhältnis des Dichters zu seinem Gönner nicht recht zu entsprochen scheint (vgl. v. 140), Bedeuken. Durch den Hinweis auf Horaz Serm. II 5, 32 wird dies Bedenken nur verstärkt und die Tatsache, daß Heraz auf der Höho des Ruhmes sich die Anrede Iulle gestattet (Carm. IV 2, 2), genügt mir nicht, es zu entkräften. Umgekehrt empfinde ich bei einem eigenen früheron Herstellungsversuch quod superest, tu i(am) vacuas auris (animumque)

Das spätere Procemium von IV knüpft in v. 37 fühlbar an das Prooemium von III; dagegen ist das frühere Procemium von IV in dem Procemium von III (v. 31 ff.) benutzt.

selbst, daß eine Nennung des Namens zwar nicht unhedingt nötig, aber doch natürlich wäre. So kommt Lachmanns erste, von Vahlen wieder empfohlene Konjektur quod superest, vacuas auris (animumque, age, Memmi) für mein Empfinden trotz der apodiktischen Behauptung von Diels, kein Dichter und kein Prosaiker der klassischen Zeit habe so reden können<sup>1</sup>), doch wieder in Frage.—

<sup>1)</sup> Das Gesetz nage als Verstärkung des Imperativs steht stets an erster oder zweiter Stelle des Satzes" — oder Satzglieden; sonst würden schon Lukrez I 953 und III 962 widersprechen - ist, wiewohl Diels sieb auf das ganze von Hey lm Thesaurus I 1403-6 ansgehreitets Material und eine sigens für seine Behauptung unternommene Nachprüfung der Zettelsammlung heruft, falsch und wohl einem Mißverständnis entsprungen, wie sis bei ausschließlicher Benntzung auch des besten Lexikons samt aller Zettel leicht entstehen: was nicht auf dem Zettel steht, ist nicht mitberücksichtigt, eine inners Begründung nicht gesucht. Ich greise zu Horaz und finde in den Satiren II 8, 80 sed illa redde, age, quae deinceps risisti und II 7, 92 eripe turpi colla iugo, liber, liber sunt dic, age, und gar in den Oden III 4, 1 descende caelo et dic, age, I 27, 17 quicquid habes, age, depone tutis auribus, II 11, 22 eburna dic, age, cum lyra maturet, I 32, 2 si quid vacui sub umbra lusimus tecum, quod et hunc in annum vivat et plures, age, dic latinum, barbite, carmen (Beziebung des Relativsatzes freillch umstritten). Seinem Wesen nach drängt age an den Anfang des Satzgliedes, wird aher hald auch, wis andere Heischformeln, enklitisch einem Imperativ nachgestellt. Drangen andere Worte ehenfalls an dis Spitzo - sei es ihrem Wesen nach (en, heia) oder der rhetorischen Betonung, ja sogar nur der poetischen Wortverschränkung halber -, so kann nge sich auch mit diesen Worten verbinden und der zweite Imperativ kann dann in seiner Stellung frei werden. Dis Grunde, nach denen der Dichter dann dis Wortstellung frei hestimmt, sind meist dentlich. Wenn Lukrez 15 mal die Einleitungsformel nunc age gehraucht (einmal nach einem Vordersatz, siehen mal mit folgender erster Person des Konjunktivs), so entschoidet die bei ihm ühliche Verteilung des Satzes auf den Vers und die logische Betonung des nunc (daß er diese Formel öfters verwendet, kann nicht dagegen geltend gemacht werden, daß er in einer andern Verbindung age auch anders stellt). Im Dialog stellt Horaz Sat. I 4, 38 agedum, pnuca accipe contra an den Versschluß, weil er mlt Primum ego den neuen Vers und Teil hoginnen will, pauca keinen Ton tragen und ngedum unr ein ungeduldiges Drangen zu diesem Teil andeuten soll. Es ist unrichtig, daß Seneca eine Anderung des klassischen Gehranches hringt und dis Dichter der flavischen Zeit ihm folgen. Weder Valerius Flaccus III 416 flecte gradum, placitie sileant, age, litora coeptis (age fast gleich fae) noch Statius Silv. IV 3, 107 ergo omnes, age, quas sub axe primo Romani colitis fidem parentis, prono limite commeate gentes welcht in der Wortstellung von der Technik des Horaz ah. Nicht einmal Seneca, wenn er Trond. 509 den betonten Begriff in vier Worten ausgedrückt vorausnimmt: sanctas parentis conditi sedes, age, aude subire. Er erreicht dahei durch das eingeschohene age, daß am Eingang des neuen Verses aude wieder stärkeren Ton empfängt. Ähnlich Livius XXI 43,7 in hanc tam opimam mercedem, agite, cum (dum?) dis adiuvantibus arma capite oder Vergil Aen. VI 531 sed te qui vivom casus, age, fare vicissim attulerint. Lukrez folgt in age und agedum ehenfalls nur dem klassischen Gehrauch; ich sehe keinen Unterschied zwischen Silius XI 574 aubmittits

wenigstens wenn wir ein Vorwärtsdrängen des Dichters wirklich empfinden. Auf die Art des Anschlusses der beiden Teile und damit auf die Bedeutung der Worte quod superest kommt es dahei an. Sie sind offenbar der Grund, daß man v. 50 ff. allgemein als einen Nachtrag und Anhang zu dem Vorausgehenden faßt (so auch Diels, S. 924). Das macht in formeller Hinsicht freilich Schwierigkeiten. Anch im Deutschen würden wir nach einer ganz allgemeinen Einleitung eine Widmung "ührigens (oder ferner), August, paß' gut auf" anstößig finden, und gerade die Verhindungsformel zwischen zwei ganz verschieden orientierten Ahschnitten und Bitten würde ein Hauptgrund des Anstoßes sein. Es ist im Lateinischen nicht anders; dem Charakter der Widmung widerstreitet diese Formel, wenn sie wirklich einen Nachtrag anfügen soll. Selbst die logische Verhindung macht dabei Schwierigkeiten, mag man mit Vahlen erklären, der Dichter vertraue nun fest, die Göttin werde für den Frieden sorgen; so erührige nur noch, Memmius zur Achtsamkeit zu ermahnen, oder mit Diels, der hiergegen scharfen Einspruch erhebt, licher annehmen, Lukrez erwarte auf Grund seiner naturwissenschaftlichen Erfahrung, daß die Zerstörung des Krieges auch wieder von den Segnungen des Friedens ahgelöst werde 1), und dann quod superest kurz als möglichst prosaische

signa atque a deo temptate, agedum, ac deposcite pacem und Lukrez III 961 nunc aliena tua tamen aetate omnia mitte ae quo animoque, agedum, dignis concede. Dem aher entspricht ganz quod superest, vacuas auris an imumque, age, Memmi, semotum a curis adhibe. Auch hler sind zwei Gliedor; die chiastische Stellung legt auf vacuas und mehr noch auf semotum a curis den Ton und hiernach hestimmt sich die Ahfolge der andern Wörter. Daß wirklich zwei Glieder empfunden werden, mag Cicero De leg. I 8 hewcisen: .. si mihi ullum tribueretur vacuum tempus et liberum; neque enim occupata opera neque inpedito animo res tanta suscipi potest; utrumque opus est, et cura vacare et negotio (vgl. Livins XLV 19, 9 u. a.).

<sup>1)</sup> Ich verstehe den Unterschied nicht ganz. Daß Lukrez "im antik frommen Sinn" an Venus und die von ihm geschilderte Tätigkeit der Friedensvermittlung glauht, hat doch weder Vahlen noch sonst jemand angenommen. Das mythologische Bild ist dem Lukrez nur konventionelle Dichtungsform, aher sie bedingt freilich, daß wenn er im Folgenden die Erfüllung seines Wunsches annimmt, dies in dem Liede als Erfüllung des Gehetes erscheint. Anch hei der Deutung der Verse 29. 30 effice ut interea fera moenera militai ... sopita quiescant handelt es sich wohl mehr um ein Mißverständnis. Sicher steht nach dem Zusammenhang, daß interea, das nach Diels falsch verstanden wird, nur heißen kann dum ego haec carmina pango, und daß diese Bitte motiviert wird; denn in wirklicher Not des Vaterlandes finde weder ich Sammlung zum Dichten, noch Memmius Zeit und Möglichkeit zum Lesen. Diels hehauptet, daß Lukrez den ersehnten Friedensschluß keineswegs als Vorhedingung för sein Werk und die Beschäftigung (des Memmius) mit der Phitosophie hezeichne. Aber aus interea folgt das nicht, und aus sopita quiescant anch nicht; letztere Worte können ebenso den Zustand

Übergangspartikel entsprechend dem koinegriechischen λοιπόν bezeichnen. Bezieht man v. 50 ff. auf das Voransgehende, wie er es tnt, so scheint mir die Gedankenverhindung um nichts deutlicher geworden zu sein.

Nun ist ja klar, was man mit dieser Auffassung der Versgruppe 50—61 bezweckt: das zweite Vorwort soll mit dem machtvollen Preis Epikurs heginnen. Das wäre gewiß sehr schön, wenn nur nicht gleich der nächste Abschnitt desselhen v. 80 illud in his rebus vereor, ne forte rearis zu der Anrede an Memmins zurückkehrte, die man eben stilwidrig von diesem Teil losgelöst hat, und wenn nicht die beiden folgenden (v. 102. 136) das gleiche täten, ja der Schlußahschnitt gar auf jene Verse fühlbar bezug nähme. Von 50 his 155 (158) geht eben ein einheitlicher Teil.

Für die Anschauung, daß der zweite, persönliche Hauptteil einer einheitlichen, in der alexandrinischen Dichtung schon vorge-

wie das Eintreten der Ruhe hezeichnen. Wohl setzt er sich der Fiktion nach jetzt ans Werk, aher oh im Angenblick wirklich Krieg ist, wissen wir nicht. Seine Worte sagen nur, daß eine Notlage des Vaterlandes jetzt noch nicht hesteht, aber eintreten könnte, daß er für sein Schaffen längers Zeit als notwendig voraussieht und daher für eie um Frleden hittet. Ganz unentscheidhar, aher auch von geringsrer Bedentung scheint mir ein anderer Einwand gegen Vahlen. Daß das Zitat des Veronenser Vergilscholissten (Georg. III B) vacuas aures animumque sagacem auf Lukrez IV 912 tenuis auris animumque sagacem zu hoziehen, die handschriftliche Lesung aber dennoch hier heiznbehalten ist, nehmen heids an. Nur die Erklärung Vahlens, der Scholiast möge durch einen Gedächtnisirrtum aus I 50 vacuas eingesetzt hahen, hekämpft Diels: so mögen Schriftsteller wie Laktanz und Arnohius zitieren, Fachgrammatiker wie Nonlus lesen mit dem Finger auf dem Buch. Ich könnte einwenden, daß was für die gedankenlosen Schreibsklaven des Nonius erweisbar, für Glossographen üherhanpt sogar wahrscheinlich ist, sich nicht anf jeden Scholiasten und Grammatiker und seine Zltate übertragen läßt. Aber Vahlen hat ja ausdrücklich anch als möglich bezeichnet, daß der Schreiber einer Lukrezhandschrift aus I 50 vacuas hinzngeschrieben oder eingesetzt hahe. Diels weicht doch nur darin ab, daß er behanptet, ein streng geschulter antiker Philologe, etwa Valerius Prohns, müsse das getan hahen, weil tenuis auris ihm anstößig gewesen sel. Ein feines Ohr heiße lateinisch aures (auriculae) tenerae, molles, delicatae, teretes (griechisch rogor overs) eruditae, elegantes, doctae, urbanae (die drei ersten Belegstellen passen nicht, da es sich dort nm verzärtelte oder empfindliche, richt aber bellhörige Ohren handelt, die vier letzten nicht, weil es sich hier um Übertragung vom Menschen handelt; anch ist der Sinn anders; eher anznführen wäre purgatae, vaporatae u. dgl.). Diele gibt dahei selhst zu, daß sich als Gegensatz aures durae, obesae, crassae (und manchee Ähnliche) findet. Ich denke, das hätte einem Valerius Probus genügt, dae ἄπαξ signuéror, wenn es ein solches war, zu hewahren. Gerade weil Diels annimmt, daß vacuas falscher (ich fügs hinzu: platter) Ersatz ist, hat die Behanptung, es könne nur von einem trefflich geschulten Grammatiker stammen, nicht zwingende Kraft, und an der Hauptsacho ändert sich nichts: auch dann ist vacuas fälschlich aus I 50 eingedrungen.

bildeten Procemienfassung beginnt, spricht bei näherer Prüfung die Übergangsformel quod superest. Da mir Mussehls Ausführungen (a. a. O. 145) nicht scharf genog scheinen, weise ich zunächst auf IV 1278

nec divinitus interdum Venerisque sagittis deteriore fit ut forma muliercula ametur: nam facit ipsa suis interdum femina factis morigerisque modis et mundo corpore culto, ut facile insuescat seeum nos degere vitam. quod superest, consuetudo concinnat amorem e. q. s.

Plantns würde nach solcher Schilderung quid opust verbis sagen, Rhetoren quid multa: der Redende will die Schilderung nicht lang ansdehnen und eilt zur Hauptsache, bzw. dem Resultat. Aus dem "es bleibt nnr das Folgende noch zn sagen" wird ein "genng von dem Vorigen, genug hiermit"). Offenbar steht hiermit eine andere Verwendung im Zusammenbang, die wir V 91 sehen. Lukrez bat nach dem Preislied anf Epikur (1—54) zunächst die Inhaltsübersicht der früheren Ausführungen gegeben, dann mit den Worten quod superest"), nunc hue rationis detulit ordo, ut mihi mortali consistere corpore mundum nativomque simul ratio reddunda sit esse (64—66) die Ankündigung des Folgeteils begonnen und in Abschweifungen begründet, warum er ihn braucht. Daun gebt er zu der Ausführung und zwar zu dem ersten Abschnitt (mundum et natum et mortalem esse) mit den Worten über:

quod superest, ne te in promissis plura moremur, principio maria ac terras caelunque tuere; quorum naturam triplicem, tria corpora, Memmi, tris species tam dissimilis, tria talia texta, una dies dabit exitio.

Ein rascher, unvermittelter Übergang zn dem Hauptteil soll zur Empfindung kommen: Genng davon; keine weitere Ankündigung; schau hin auf n. s. w. Ein ähnliches griechisches Beispiel bietet die von mir öfters behandelte Hermetische Schrift Poimandres § 26. Der Offenbarungsgott hat seine theoretische Darlegung vollständig geschlossen (τοῦτό ἐστι τὸ ἀγαθὸν τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηχόσι, θεωθῆναι), kein überflüssiges Wort will er weiter verlieren, sondern drängt vorwärts und fügt sofort den Missionsauftrag binzu: λοιπόν, τί μέλλεις; οὐχ ὡς πάντα παφαλαβῶν καθοδηγὸς γίνη τοῖς ἀξίοις, ὅπως τὸ γένος τῆς ἀνθφωπότητος διὰ σοῦ ὑπὸ

Nicht gleich, aher doch ähnlich ist das Eintreten eines "his hierher" für "nicht mehr": aus καὶ ὁ θάνατος οὐκέτι wird lateinisch et mors hactenus.
 Hier ist die ursprüngliche Bedeutung noch klar.

τοῦ θεοῦ σωθη. Beide mal haudelt es sich um Anffordernagen. Geuau so ist in I 50 der ueue Teil, also das zweite Procemium, mit der Aufforderung au Memmius eröffnet: Aufgepaßt also, deun ietzt beginne ich mit folgenden Sätzen, und folgeude Definitionen mußt dn dir dafür merkeu 1). Es sieht durchaus so ans, als ob der Dichter direkt die tractutio beginnen wollte, und die Stellung der Verse 58-61 erklärt eich vou hier. Aber gleich im Anfang drängen sich andere Gedanken dazwischeu: er darf uicht als eigene Lehre vorbringen, was er doch nur dem großeu Griechen schuldet, er muß die Furcht, die der Leser bei desseu Namen empfinden kann, bekämpfen, er muß ihn vor deu Einflüsterungen der Ostor warnen und muß ihn zn gednldiger Mitarbeit willig stimmen, ehe er in dem Schlußteil zu der ersten Ankundigung zurückkehren kanu. In die Form dieser scheinbar ganz persöulichen Mahnungeu kleidet er hier das große Preislied auf die Leistungen Epikurs, das nach Sonnenburgs schöner Beobachtung die Bücher I, III nud V eröffnen soll<sup>2</sup>).

So kehre ich denn, weil ich ein möglichst lebhaftes Einsetzen der Aufforderung erwarte, mit Vahlen lieber zu der ursprünglichen Vermutung Lachmanns zurück quod superest, vacuas auris (animumque, age, Memmi), semotum a curis adhibe veram ud rutionem, wenn ich auch zugebe, daß wir volle Sicherheit über die Ergänzung nie erreichen werdeu. Sicher scheiut mir uur, daß der ueue Teil mit v. 50 beginnt, uud ich bedaure es, daß Vahlen in einer Bemerkung am Schluß der Teilung nach v. 61 zugestimmt hat. In der mustergiltigen Erklärung des gauzeu Stückes hat er von dieser Teilung keinerlei Gebranch gemacht. Gerade weil ich iu Kleinigkeiten von ihm abweiche, botoue ich zum Schluß, daß ich ibm vor allen das Verständnis der wundervollen Dichtuug verdauke; ich werde nicht viel einwenden, wenn ein Leser sagt: åquet và vov ösbassakov.

<sup>1)</sup> So kann dies zweite Procemium, für das Bockemüller nur ein dunkles Empfinden batte, nie allein gestanden haben. Von dem ersten freilich ist es trotzdem ganz losgelöst. Jeden Zweifel an dem eigenen Können, jeden Gedanken an drohendo Kriegswirren bat Lukrez mit dem entschlossenen Quod superest von sich geworfen (wir sollten nicht einmal die curae mit den Sorgen um das Vaterland verbinden), jetzt handelt es sich nur darum, den Leser für das Werk zu gewinnen.

<sup>2)</sup> Daß auch das zweite Proceminm des vierten Buches in die feste Typologie, allerdings nicht der rhetorischen Procemien gehört, zeigt Oppian Kyneg. i 20 Εγρεο καὶ τρηχεῖαν ἐπιστείβωμεν ἀταφπόν, τὴν μερόπων οὅπω τις ἐαῖς ἐπάτησεν ἀσιδαῖς: non datur ad Musas currere lata via. Über den Ursprung branche ich kein Wort zu verlieren. Ein Gegenbild zu Oppian bietet das von Vergil Ekl. 6, 64 chsrakterisierte Procemium eines Epyllions des Gallus: tum canit errantem Permessi ad ſlumina Gallum Aonas in montes ut duxerit una sororum.

# Die Zeitreehnung der alten Aegypter im Verhältnis zu der der andern Völker.

Eine entwicklungsgeschichtliche Studie.

Yon

#### Knrt Sethe.

III. Einteilung des Tages- und des Himmelskreisss.

Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Februar 1920.

17. Der 360 teilige Kreis und das Sexagesimalsystem.

Besonders lehrreiche Fingerzeige für das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis der Völker hinsichtlich der Zeitrechnung und der Himmelskunde scheinen aus der Teilung des Himmelskreises einerseits, des Tageskreises andererseits zu gewinnen zu sein; beides Dinge, die innerlich zusammenhängen und die erst auf einem gewissen Kulturniveau auftreten und nicht selbständig neu gefunden worden sind, sondern zweifellos, und vielfach erweislich, von einem Volk zum andern gewandert sind. Die Naturvölker kennen weder das eine nech das andere; sie teilen den Tag in Tageszeiten ein wie das Jahr in Jahreszeiten, aber nicht in hestimmt abgemessene Teile wie unsere Stunden. Selbst bei den Griechen und Römern ist die Einteilung in Stunden erst verhältnismäßig jung und sicher ans dem Orient importiert gewesen (s. n.). Ebenso hei den Chinesen, die sie umgekehrt ans dem Westen hekemmen haben werden. Dasselhe gilt ven der Einteilung des Himmelskreises.

Auf die Einteilung des Himmelskreises (Aequaters) in 36 Teile, die den 36 Dekaden des anf 360 Tage angesetzten Jahres entsprechen und daher von den Griechen Dekane genannt werden, wurde schen oben (S. 305) hingewiesen. Diese Einteilung ist spezifisch

Kgl. Ges. d. Wlss. Nachrichten. Phil, hist. Klasse. 1920. Heft 2.

aegyptisch und bei den Aegyptern sicher bis in den Anfang des 3., wonicht bis in die Mitte des 4. Jahrtausends v. Chr. (nach Borchardts Chronologie) zurückzuverfolgen 1). Die aegyptischen Namen der Dekane werden von den Astrologen der hellenistischen Zeit, die die Dekane als Teile der Tierkreiszeichen behandeln (s. dazu unten), öfters überliefert 1). Von Aegypten aus scheinen die Dekane später auch zu den Babyloniern gewandert zu sein, wenn man dem nicht ganz einwandfreien Zeugnis des Diodor (II 30, 6) glauben darf 2). Sie siud, hauptsächlich in der Astrologie verwandt,

<sup>1)</sup> Die Dekade ist schon am Ende der 3. Dyn. helegt (Lepsius 133; vgl. Pyr. 1067c). Das hohe Alter der Dekannamen aber geht wohl ans dem Gehrauche des Ausdrucks tp-' für den "Vorlänfer" eines Sternhildes (griech. mrn s. ob. S. 44) hervor; er zeigt, wenn anders das Vorbergeben dabei auch räumlich gedacht sein soll, daß diese Namen selbst nicht wohl jünger als das Alte Reich waren; nach dieser Periode wird tp-' nur noch von der Zeit gebraucht. Die Zusammenfassung zu einer Reihe von 36 oder genaner die Answahl von 36 zn dieser Reihe könnte an sich aber erst später erfolgt sein. In der Tat hat diese Auswahl geschwankt. Man hat später vielfach andern Sternhildern die Rolle des Dekans zugewiesen, als vordem (s. dazn Lepsins 72). Anch Sterne, die nach ihrer Stellung am Himmel garnicht in den Kreis gehörten, sind später in ihn aufgenommen worden, wie der Sirius (s. ob. S. 293) nach dem Beispiel des Orion, der seit alters unter die Dekane gehörte.

Lepsius 22. 216/7. Thes. 166. Bell 71. 551. Catal. cod. astrel. graec.
 II 152. V 1. 156. VI 73. Oxyrb. Pap. III 127.

<sup>3)</sup> An dieser berühmten Stelle, dem locus classicus für die astronemischen Kenntnisse und Vorstellungen der Babylonier, ist offenbar manches nicht in Ordnung. Nicht nur, daß die üherlieforten 80 Sterne, die jeweils zur Hälfte über, zur Hälfte unter der Erde stehen und von denen alle 10 Tage einer von oben nach unten, ein anderer von unten nach oben geschickt wird, in 36 zu emendieren sind (gegen Bull 336 Anm. 2); anch die Benennung foulatos deol, die ihnen hei Diodor zugeschrieben ist (ούς προσαγορεύουσι βουλαίους Θεούς), scheint nach der möglicherweise aus dersetben Quelle geflossenen Stelle Schol. Apoll. Rhod. IV 262 (τὰ μέν δάδεκα ζώδια θεούς βουλαίους προσηγόρησαν) nicht ihnen, sondern den 12 Göttern des Tierkreises zu gebühren, die bei Diodor als ihre Herren bezeichnet sind, während nach apäterer ägyptischer Auffassung die 36 Dekane unter (ὁπδ) ihnen als ein äußerer und ihnen untergeordneter Kreis stehen sollten (vgl. die von Lepsius 72 zitierte Stelle des Rhetorios, die nach Bell's freundlicher Mitteilung aus Purphyrios Introd, in Ptol. tetrabibl. stammt). Für diese βουλαΐοι Deol vgl. Boll 477/8, der dort die 12 Iovis consiliarii der Etrusker vergleicht and mich brieflich auf Quint. Smyrn. II 593 ff. hinweist, we ven 12 deas die Rede ist, die des Zeus Ratschläge besorgen. An der Stelle der Apollonios-Scholien wird die Benennung aber nicht den Babyloniern, sondern den Aegyptern zugeschrieben, von denen die kommentierte Stelle des Apollonies sprach. Daß die Darstellung bei Diodor schwerlich rein altbabylonische Ueberlieferung wiedergiebt, ist anch aus anderen Grunden schon von Boll, Paully-Wissowa Realenzyklop, VI 2419 wie von Jos. Hehn, Siebenzahl und Sahbat S. 50 betont worden. Dasselbe wird aber wohl umgekehrt auch von dem Apollonios-Scholiasten gelten, der den Aegyptern

auch bei den Araberu uud Indern 1), sowie den Chineseu, überall als deutliches Fremdgut ueben den seit weit älterer Zeit gebräuchlichen Mondstatiouen und dem 12 teiligen Tierkreis anzutreffeu 2).

Mit der 360 teiligen Einteilung des Himmelskreises, wie sie in der Dekanteilung indirekt gegeben ist, hängt sicherlich auch die Kreisteilung in 360 Grade überhaupt aufs eugste zusammen, die nur darin ihre natürliche Grundlage findet 3). Diese Einrichtung

ecinerecits unhewußt nehen echt Aegyptischem (wie die Beneunung der Planeten aie έαβδοφόρει) anch Bahyionisches 2ngeschriehen hahen dürfts. Alier Wahrscheinlichkeit nach sind der Zediakus nnd seine 12 βουλαΐοι Θεοί habyionischer, die 36 Dekane hei Diodor aber aegyptischer Herkunft. Wus bei Diodor II 31, 4 üher die 24 Sterne geeagt ist, die hinter (µszà) dem Zediakue ahgegrenzt und dinastai tav dlav genunnt sein sollen, klingt fast wie eine hahylonische Variante dessen, was vorher (30,6) üher die vermntlich aegyptischen 36 Dekane gesagt war (ahnliche Vorstellungen hei den Indern üher die Zodiakalzeichen, Oldenberg, Z. D. M. G. 43, 631). Aus hahylonischen Quellen 1st hisher nichts, das die Dekane hezengte, hekannt geworden. Wenn es in dem Schöpfungsepos Ennma eliš von Mardnk heißt: "er schnf das Jahr, teilte ah die Grenzen, 12 Monate, 3 Gestirne stellte er hin" (Weidner, Handh. der hahylon. Astronomie 162), so wird es sich dahei nicht um die 36 Dekane des Aequatorlakreises handeln, sondern, wie Weidner richtig gesehen hat, um die 36 Sterne, die dis sogen. Astrolahien der Bahylonier in eigentümlicher Anordnung zeigen (Weldner, n. a. O. 62-76); 3 parallel um den Himmelspol laufende Sphaeren sind durch 12 Kreissektoren, deren jeder einem der Monate des Jahres entspricht und den Namen dieses Monats trägt, in 36 Feider geteilt; in jedem dieser Felder staht ein Stern, sodaß die 3 Sterne eines Monutssektors nach griechischer Ausdruckeweise Parunatellonta sind, eine Ordnung, die schon Letrenne aus Diodors Darstellung gefolgert hatte (8011 78). Wenn Weidner aber auch die 36 Sterne bel Diodor, die durch ihren 10 tägigen Wechsel so nnverkennhar als die Dekane charakterisiert sind, mit diesen in 3 Sphaeren verteilten 36 Sternen identifizieren und die 12 Tierkreiszeichen mit den 24 Sternen, die dahinter etehen eolien, addieren will, um wieder auf die 36 zu kommen, se wird man ihm hierin nicht beistimmen können. Weder die 24, die eher als Häiften der Tierkreiezeichen erscheinen (sie erinnern an die 24 Aequinektialstunden der griechischen Astronomen), noch die 36 Dekane, die diesen 24 wie gesagt entsprechen könnten, können etwas damit zu tun hahen.

1) Vgl. Boll 414 nnd dere, bei Paully-Wissowa, Realenz. Snppl. I 339. Letronne, Oenvres choisies ser. II 1, 451, zeigte, daß die indische astrologische Terminologie griechisch ist; die Dekane heißen dort drescanas.

2) Boll 333. — Bei den Chinesen ist die aus dem 12 teiligen Tierzyklus (Dedekaores) erweiterte Liste von 28 Tieren, die die Mondstationen bezeichnen, dadurch auf 36 erweitert, daß an 4 Stellen dieser Liste je 3 neue Tiere anstelle eines älteren (Nr. 8. 14. 22. 28) eingesetzt eind. Chuvunnes, T'eung Pae, eér. II, Bd. 7 (1906), 116/6.

3) Die entgegenstehenden Ausführungen von Kewitsch, Ztschr. f. Assyriol. 13,73 ff. 29,265 ff. scheinen mir mehr Beachtung gefunden zu haben, uls eie verdienen. Aus der Teilung des Tages in 6 Teile zu 60 Unterteilen soll nach ihm die Teilung des Kreisee in 360 Teile hervergegangen und dann anf das Jahr üher-

hat sich über den ganzen Erdkreis verbreitet. Sie hat nur bei den Babyloniern gelegeutlich in einer 480 teiligen 1) Einteilung Konkurrenz gefunden, bei den Chinesen in einer bis hente geltenden 3651/4 teiligen 2). Ob diese 360 teilige Kreisteilung aber wirklich von Aegypten ausgegangen ist, ist ungewiß. Dort ist sie nämlich als richtige, zahlenmäßig durchgeführte Gradsinteilung erst bei den griechischen Gslebrten Alexandrias nachweisbar, und zwar nicht vor Ptolemäns, während sie in Babylon bereits im 7. Jh. v. Chr. auf den Himmel angewandt einwandfrei bezeugt ist 3).

Für die Entstehung dieser 360 teiligen Kreisteilung in Babylon spricht am stärksten die uralte Ausbildung des Sexagesimalsystems bei den Babyloniern (Sumeriern), die dort soweit getrieben worden ist, daß man beispielsweise die nrsprüngliehe natürliehe Einteilung der Elle in 24 Finger später durch eine solche in 60 Finger ersetzt hat, wodurch das Maß des Fingers eine seiner Bsnennung garnicht mehr entsprechende Größe bekommen hat. Das Sexagesimalsystem findet in der Natur keinerlei vernünftige und einfache Erklärung, — wie sie das Dezimalsystem in der Zahl der Finger, die Rolle der Zahl 4 als heilige Zahl bei den Aegyptern in den 4 Himmelsrichtungen bezw. im Körperbau des Menschen 5), das Duodezimalsystem in der Zahl der Monats des Jahres usw. haben — es sei deun eben von der Zahl 360 ans, deren natürliche Grundlage die Zahl der Tage des Rund- oder Rumpfjahres bildete. So nimmt

tragen worden sein, bei dem alsdann die Sechsteilung durch die Zwölfteilung abgelöst worden sei. So sei der Monat zu gleichmäßig 30 Tagen entstanden (a. a. O. S. 80/1). Als ob dieser nicht vielmehr in dem wirklichen Mondmonat seine natürliche Entstehung gehabt hätte. Man sieht: hier ist alles in sein Gegenteil verkehrt. Für die besondere Rolle der Zahlen 6 und 60 aher wird keine natürliche Begründung gegeben, wie sie in allen solchen Fällen (z. B. hei 4, 10, 12) vorliegen muß; sondern beido werden aus einer recht künstlichen Methode des Zählons ahgeleitet. — Auch die Modifikation durch Hoppe (Archiv f. Mathem. u. Phys. 3. Folge, 15, 304 ff. 16, 278 ff.), der vom Winkel des gleichseitigen Dreiecks ausgeben will und die Gradteilung des Kreises sekundär aus der sexagesimalon Teilung dieses Winkels entstanden glauht, befriedigt in keiner Weise. Hier wird das Sexageslmalsystem nicht erklärt, sondern als gegehen vorausgesetzt.

<sup>1)</sup> Auf einer Mondlängentafel des 7. Jh., Zimmern, Ber. Sächs. Ges. d. Wiss. 53,54 Anm. 2. Eine 60, 120 und 240 teilige Einteilung des Himmelskreises scheint dagegen das von Weidner, Handb. der hahyl. Astron. I 85 behandelte "Astrolab" vorauszusetzen.

<sup>2)</sup> Cantor, Gesch. d. Mathem. 1682.

<sup>3)</sup> Zimmern a. a. O., gleichfalls auf einer Mondlängentafel.

<sup>4)</sup> Archimedes (8. Jh. v. Chr.) scheint sie noch nicht zu kennen. Er gebraucht und erwähnt sie in seiner "Kreismessung" nicht. Vgl. Letronne, Ocuvres choisies ser. II 2, 266 ff.

<sup>5)</sup> S. meine Ausführungen Gött. Gel. Anz. 1916, 480.

denn Zimmern1) wirklich an, daß die 60 als der sechste Teil der 360 zn ihrer besondern, ihrem ganzen Wesen nach künstlichen Rolle gekommen sei; nach ihm soll ihr babylonischer Name Sussu (σῶσσος) geradezu das 1/s bedeuten und ihr Schriftzeichen ursprünglich den Sextanten dargestellt haben. In der Tat ist nur so das Sexagosimalsystem und zugleich anch die Bedeutung zu erklären, die das Sechstel (nicht die Zahl 6) anch sonst im Rechnen der Bubylonier spielt. Durch das Abtragon des Radius auf dem Umfang des Kreises ergab sich das reguläre Sochseck, dessen sechster Teil das gleichseitige Dreieck ist. Die Sechsteilung des Kreises findet sich später in Babylonien in natura in dem sechsspeichigen Wagenrad, das freilich nach Ausweis der uegyptischen Denkmäler orst zur Zeit Amenophis' IV. (14. Jh.), und zwar bei den Aegyptern wie bei den Asiaten2), das ältere Rad mit nur 4 Speichen abgelöst hat. Das Keilschriftzeichen für den Winkelgrad ist der sechsteilige Stern \*3). Die Teilung in 6 × 60 Teile aber liegt in der bubylonischen Einteilung des Tages in 6 mana zu 60 imdu anch praktisch wirklich angewendet vor.

Bestätigt sich diese Erklärung, so würden wir die vom Rundjahre hergenommene Einteilung des Himmelskreises, wie sie in Aegypton in deu Dekanen indirekt gegeben ist, unch den Babyloniern als originales Eigentum zuschreiben müssen, weun man nicht annehmen will, daß diese die 360 teilige Kreisteilung in unvordenklichen Zeiten von den Aegyptorn als etwas Fertiges übernommen hatten. Jedenfalls werden aber das aogyptische Dekansystem und das babylonische Sexagesimalsystem letzten Eudes gemeinsamen Ursprung gehabt haben.

2) Vgl. Tomb of Thoutmôsis IV, S. 24 ff., wo dagegen der aeg. König das achtspeichige Rad (Uebergangsform?) benutzt.

<sup>1)</sup> Ber. Sächs. Ges. d. Wiss. 53, 47 ff.

<sup>3)</sup> Cantor, Gesch. d. Matbem. 3146. Bedenken gegon die Zimmern'sche Erklärung außert mir Ungnad. Er hetont namentlich, wie schon Hoppe, daß die Zahl 360 in dem Sexagesimalsystem der Babylonier neben 60, 600, 3600 keine Rolle spiele, abgeseben von der Jahres- und Tageseinteilung, und beruft sich auf das von Kewitsch aufgeworfene Schlagwort, Zählen gebe vor Messen. Dies hätto m. E. aber nur für primitive Verbältnisse eine Berechtigung, nicht aber für eln so künstliches Systom, das das natürliche Dezimalsystem zur Voraussetzung hat und das selbst inkonsequenterweise immer wieder in es zurückfällt. Das erstere gebt darans klar hervor, daß die babyl. Schrift ein besonderes Zeichen für 10 hat und 11 durch 10 und 1, 20 durch 2 Zehnen usw. ausdrückt. Die 60 spielt dahei eine Rolle wie etwa bei uns die 100 oder besser wie ein Maß; sie wird ziffernmäßig durch eine Eins, 120 durch 2 Einsen bezeichnet. Für 60 × 10 gibt es einen besondern Ausdruck (ner). Als das Sexagesimalsystem konstruiert wurde, wird man längst gemessen haben.

Was die sexagesimale Unterteilung der Stunden in Minnten und Sekunden angeht, in der das Sexagesimalsystem auch bei uns noch heute fortlebt, so geht merkwürdigerweise gerade sie so, wie sie ist, nicht auf die alten Babylonier zurück, die ihre Doppelstunde (bêru) nie anders als in 30 Teile (UŠ oder imdu = 4 Minnten) teilten, sodaß der ganze Tageskreis unserer 24 Stunden in 360 solcher kleineren Teile zerfiel und somit eine Teilung aufwies, die der natürlichen Teilung des Jahres in 12 Monate zu 30 Tagen genau entsprach.

Oh die in einigen aegyptischen Texten der Ptolemäerzeit (Leps. Denkm. IV11c = Thes. 195, vgl. Thes. 200) nach Jahr, Monat, Tag und Stunde geuannten kleinsten Zeitteile der Aegypter (13.t. h.t und 'n.t) wirklich bestimmte Bruchteile der Stunde bezeichnet haben, ist ganz nngewiß1). Da die alexaudrinischen Gelehrten griechischer Znnge, wie z. B. Ptolemäns, einerseits die Teilo der wechselnden (bürgerlichen) Stunde im allgemeinen nicht anders. als die Griechen sonst, ausdrücken, d. h. durch beliebige Brnchteile wie 1/2, 1/3, 2/3, andererseits wo sie mit Aequinoktialstunden rechnen\*), den genzen Volltag (das νυχθήμερον) nach bahylonischer Art in 360 106voi (also die Einzelaequinoktialstunde in 15 106voi) teilen 8), so ist kaum anzunehmen, daß die Aegypter, deren Kalender dabei benutzt wird, noch eine andere Einteilung der Stunde gehabt haben, die naserer Minntenrechnung entsprach. Ans einer Stelle des Origenes') geht klar hervor, daß man zu seiner Zeit jedenfalls die 60 Teilung der Stunde nicht kannte, sondern die Stunde nur in die Teile 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/82 teilte. Das sieht recht aegyptisch aus; es ist das Prinzip, nach dem die Aegypter seit uralter Zeit ihre Feld- und Getreidemsße teilten ). Unsere Stundenteilung in 1/4, 1/2 und 8/4 (d. i. nach antiker Auffassung 1/2+1/4) Std. scheint noch die Fortsetzung davon zu sein. Es ist hemerkens-

<sup>1)</sup> Nach seiner Schreibung scheint B.t wenigstens ursprünglich die kurze Zeitspanne, in der das Nilpferd den Kopf zum Atemholen ans dem Wasser steckt, bezeichnet zu baben; 'n.t (?) aber, das mit dem Bilde des Anges geschrieben wird, könnte den Angenblick bezeichnet haben. In dem betr. Texte, der diese Bezeichnungen der kleinsten Zeitteile nennt, ist übrigens auch das als großer Zeitteil genannte Wort hin; das deu Worten für Triakontaeteris, Jahr, Monat, Tag und Stunde voransgeht, nur ein allgemeiner Begriff für lange Zeit von nicht genau umschriebener Größe.

<sup>2)</sup> So z. B. Ptolemäus bei der Berechnung der Mondumläufe, für die er auf Hipparch und den Babyloniern fußt.

<sup>8)</sup> Bilf., Stunden S. 89 ff.

<sup>.4)</sup> Bei Euseb. Praep. evang. VI II, 76, zitlert von Bilf., Stunden 92.

<sup>5)</sup> S. m. Arbeit "Von Zahlen und Zahlworten" S. 73 ff.

wert, daß auch die Chinesen ihre Doppelstuude in 8 k'o teilen, die also unseren Viertelstunden entsprechen (Ginzel I 465).

Die Sexagesimalteilung der Stunde tritt nach den Ermittlungen von Bilfinger im Osten zuerst um 1000 n. Chr., im Westen gar erst im Ausgang des Mittelalters auf. Wo sie herstammt, ist gänzlich dunkel. Bilfinger vermutet, daß die arabischen Astronomen die ersten waren, die dieses Teilungssystem auf die Unterteilung der Stunde anwendeten. Es wäre also nur das Prinzip dieser Teilung babylonisches Erbo.

Auch bei der Kreisteilung ist die sexagesimale Unterteilung der Grade nicht alt. Ptolemäus teilt den Kreisgrad zunächst in 2 Teile (Tag und Nacht entsprechend); die Chinesen teilen ihn in 100 Teile. Dagegen findet sich die Sexagesimalteilung bei Ptolemäus bei der Teilung des Kreisradius, den er (als 1/6 des Kreises) in 60 Grado teilt, die wieder in 60 erste Teile (lenia = partes minutae primae, unsere Minuten) und 60 zweite Teile (partes minutae secundae, unsere Sekunden) geteilt werden.

### 18. Die Zwölfteilung des Kreises.

Der Einteilung des Himmelskreises in 36 Teile, die auf der Ansetzung des Jahres auf 360 Tage beruht, stebt, abgeschen von dor in die 27 oder 28 Mondstationen, die Zwölfteilung desselben gegenüber, die ihrerseits auf der Zahl der Monate des Jahres beruht. Sie tritt uns im Altertum in der gricchisch-römischen Welt in zwei Formen entgegen; einmal in dom Tierkreis oder Zodiakus, den wir noch beute für die Einteilung der scheinbaren Sonnenbahn, der Ekliptik, verwenden, sodann in der von Boll¹) zuerst nachgewiesenen Dodekaoros, einem gleichfalls aus Tierbildern bestobenden Kreise, der mit dem in Ostasien seit dem 1. Jh. n. Chr. zur Zählung 12 gliedriger Reihen von Zeiteinheiten üblichen Tierzyklus zusammenhängt. Beide Tierkreise erscheinen auf astronomischen Denkmälern der römischen Kaiserzeit in Aegypten und Italien, wio auch in astrologischen Texten derselben Zeit, nebeneinander, wobei ihre Teile in ganz bestimmter Weise, anscheinend mit gleichen Rektaszensionsgrenzen, mit einander korrespondieren. Da der Zodiakus damals schon die Einteilung der Ekliptik darstellte, wird mit der Dodekaoros vermutlich eine Einteilung des Aequators gemeint gewesen sein, falls beide Kreise nicht faktisch identisch

<sup>1)</sup> Sphaera 295 ff. Dazu Chavannes Toung Pao, sér. 2, Bd. 7, 51 ff. und Boll ehenda sér. 2, Bd. 13, 699 ff.

nnd die Dodekaoros nnr eine jüngere Benennnng für den Zodiakus gewesen sein sollte 1).

Widder-Katze Löwe-Esel Schütze-Falke

Stier-Hund Jnngfran-Löwe Steinbock-Hundskopfasse Zwillinge-Schlange Wage-Ziege Wassermann-Ibis Fische-Krokodil.

Skorpion-Kuh Krebs-Skarabäus Anf aegyptischen Denkmälern tritt der Zodiakus verhältnismäßig spät anf, zuerst im Anfang der Kaiserzeit. Die Bilder der einzelnen Zeichen zeigen dabei Formen, die trotz der aegyptischen Stilisierung im einzelnen doch den fremden Ursprung deutlich erkennen lassen. Es kaun hente kaum noch zweifelhaft sein, daß die Heimat dieses Zwölferkreises in Babylonien zn snchen ist, wo die einzelnen Bilder schon sehr früh belegt sind 1). Mit der alten aegyptischen Einteilung in die 36 Dekane verträgt sich der Zodiakus auch nicht, wiewohl er in der hellenistischen Astrologie damit kombiniert wird, indem je drei Dekane als Unterabteilungen eines Tierkreiszeichens angesehen werden (s. ob. S. 98). Die aeg. Dekane sind großenteils Teile von größeren Sternhildern, deren Ansdehnung der der Tierkreiszeichen dnrchans nicht immer entsprach. So mnßten Teile eines und desselhen altaegyptischen Sternbildes, das mehr als 3 Dekane umfaßte, wie z. B. das Schaf, der Orion, der Chont ("Krugständer"?), notwendig nnf mehrere Tierkreiszeichen fallen; aber auch da, wo es sich nur um 2 oder 3 zn einem Sternbilde gehörige Dekane handelte, fiel die Grenze der Tierkreiszeichen öfters zwischen diese und trennte so das alte Sternbild (z. B. zwischen Χνούμις und Χαρχνούμις, Πτηβιου und Βιου). Bei der Dodckaoros, die als Himmelskreiseinteilung in der hellenistischen Literatur seit dem 1. Jh. v. Chr. bezengt ist (Boll 298), liegt die Sache insofern etwas anders, als die Tiere, die dazu gehören, z. T. gerade typisch aegyptische sind, wie Hundskopfaffe, Krokodil, Ihis, Katze, Mistkäfer (Skarabäus). Das zeigt, daß die in der griechischrömischen Welt gebrauchte Form dieses Kreises in der Tat nirgend anderswo als in Aegypten ausgehildet worden sein kann, von wo sie sich nach Boll's "berzeugenden Darlegungen, wahrscheinlich über das baktrische Reich und Turkestan, nach dem Osten Asiens verbreitet haben wirds).

<sup>1)</sup> Dies scheint nach den Feststellungen von Boll 80 ff. über den Gebrauch des Ausdrucks nagavarithorra nicht ausgeschlossen.

<sup>2)</sup> Boll 181 ff.

<sup>8)</sup> Boll, Der ostasiatische Tierzyklus im Hellenismus, T'oung Pao, sér. 2, Bd. 13,699 ff. — Den Weg über Baktrien hat schon Ideler, Abh. Berl. Akad. 1839, 79 gewiesen. — Die weitgehenden und, wie mir scheint, wenig solide fun-

Mit dieser Entstehung anf aegyptischem Boden scheint nnn aber ihr Name "Zwölfstundenkreis" in Widerspruch zn stehen. Er läßt als Heimat vielmehr eiu Kultnrgebiet erwarten, wo die Einteilnug des vollen Tageskreises in 12 statt 24 Stunden üblich war. Die Aegypter kämen also dafür nicht in Betracht, da sie seit alten Zeiten deu Volltag in 24 Stuuden, 12 Stunden des Tages und 12 Stnuden der Nacht, teilten, wohl aber die Babylouier, die ihrerseits den Tageskreis in 12 bêru1) teilten, deren Länge unabbängig von der Jahreszeit stets die gleiche war 1). Diese Teilnng wurde in einem sehr einfachen Verfahren mit einer Wasscrnhr vorgenommen, indem man vom Aufgaug eines Sternes in einer Nacht bis zu seiner Wiederholung in der nüchsten Nacht eine Wassermenge unter gleichbleibendem Drnck auslaufen ließ, diese Menge wog und durch 12 teilte 3). Das so gewonnene Quantum hildete dann das Maß für eine Doppelstnude, die Zeit, die ein Zodiakalzeicheu znm Aufgang gebraucht. Man kann sie direkt als Zodiakalstuude bezeichnen. Zwei solcher Doppelstunden wnrden mana d. i. "Mine" genannt, vermntlich von dem Gewieht des Wassers, das zu ihrer Messnng verweudet wurde, und bildeten eine Wache 4).

Diese Zwölfteilnug des Tageskreises, bei der die Babylonier, soviel bekannt, allezeit stehen gebliebeu sind, ist seit den letzten vorchristlichen Jahrhnuderten auch hei den Chinesen, ebenfalls mit nnveränderlicher Größe der Doppelstunden (schi) üblich b), und von diesen ist sie anch zu den Japanern gelangt (toki), die dauoben auch eine alteinheimische Tagesteilung in 6 Tag- und 6 Nachtdoppelstunden von wechselnder Länge haben. Bei beiden Völkern werden die Doppelstunden ebenso wie die Mouato des Jahres und

dierten Kombinationen von Bork, Orientalisches Archiv III 1 ff., im Anschluß an Röck, Orient. Lit.-Ztg. 1912, seien hier nur erwähnt, um zu zeigen, daß ich sie nicht überseben habe.

<sup>1)</sup> Früher KASBU gelesen. Die richtige Lesnng verdanke ich einer freundlichen Mitteilung von Ungnad.

<sup>2) &</sup>quot;Es waren 6 bêru der Tag und 6 bêru die Nacht" zur Zeit der Tagund Nachtgleiche. Boll 312. Die Beloge gehören dem 7. und 6. Jh. v. Chr. an.

<sup>3)</sup> Boll 515.

<sup>4)</sup> Weidner, Handb. der babylon. Astronomie I43. Dort ist die Dauer von Tag- und Nachtwache an den Sonnenwendzeiten auf 4 und 2 mana resp. nmgekebrt, an den Tag- und Nachtgleichen auf 3 und 3 mana angegeben.

<sup>5)</sup> Die Stunden sind bei den Chinesen sicher bezeugt seit dem 2. Jh. v. Chr. und scheinen erst nach 481 v. Chr. aufgekommen zu sein, da das auf Confucins zurückgeführte Werk Tschüntsieu bei seinen Angaben über 36 Sonnen- und Mondfinsternisse keine einzige Stundenangabe macht. Bilf., Doppelstunde 14/5.

die Jahre des zwölfjährigen Zyklns nach den Tiereu des Tierzyklus benannt, der der hellenistischen Dodekaoros entspricht (z. B. die Stunde der Ratte für 11-1 Ubr Nachts). Anch anf der Insel Tahiti ist die Doppelstunde beobachtet worden, aber mit der Unterscheidung von 6 Tag- und 6 Nachtstunden, also wohl wie die altjapanische mit wechselnder Länge (Ginzel II 128). Nach dem, was anderwärts über das Verhältnis der chinesischen Zeitrechnung znr babylonischen festznstellen ist, ist eine indirekte Abhängigkeit der Chinesen von den Babyloniern anch in diesem Punkte nicht unwahrscheinlich. Daß Abhängigkeit von einem fremden Volke hier jedenfalla besteht, wird dadurch noch wahrscheinlicher, daß die Chinesen anch die mit der Tageseinteilnug innerlich zusammenhängende zwölfteilige Einteilung des Himmelskreises, den Zodiakns, sicher von answärts entlehnt haben und zwar mit derselben Ansetzung der Jahrpnnkte in der Mitte der einzelnen Tierkreiszeiehen, wie sie anch Eudoxos, im Gegeusatz zu den späteren griechischen Astronomen, auuahm. Diese letztere Entlehnung ist aber erst so spät erfolgt, daß sie die bei den Chinesen eingebürgerte ältere Einteilnug des Himmels in die 28 Mondstationen, die wahrseheinlich über die indischen Nakšatra gleichfalls ans dem Westen stammte, nicht mehr zu verdrängen vermochte 1).

Die Stelle, die zngleich für die Chinesen und die Griechen als Zeutrum der Entlehnung des Zodiakns in Betracht kommen kaun, ist eben Babylonien, die mutmaßliche Heimat dieses Ticrkreises. Von dort wird also voranssichtlich anch die dazn gehörige Teilung des Tageskreises in 12 gleichbleibende Stunden doppelter Länge nach Ostasien gekommen sein. Das wird umso wahrscheinlicher, als auch die Griechen die gleiche Teilung nach Herodots ansdrücklichem Zengnis wirklich von den Babyloniern bekommen haben sollen, im Gegensatz zu andern Dingen, deren Kenntnis sie den Aegyptern verdanken sollten<sup>3</sup>).

Die "12 Teile" (μέφεα), in die nach Herodot der Tag bei den Griechen, anscheinend doch noch zu seiner Zeit, geteilt gowesen sein soll, und die die Vorläufer der später seit Alexander

<sup>1)</sup> Bilf. a. a. O. 46. Boll 333.

<sup>2)</sup> Herod. II 109: Von den Aegyptern haben die Griechen die Geometrie gelernt, πόλον μὲν γὰρ καὶ γνόμονα καὶ τὰ δυάδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης καρὰ Βα-βυλωνίων ἔμαθου οί Ελληνες. Das könnte an sich, zumal neben der Nennung der beiden Sonnenuhrgeräte, anch nur auf den Lichttag bezogen werden, wenn die Babylonier diesen in 12 Teile geteilt hätten, wie es die Aegypter taten; doch würde auch in dem Falle eine Erwähnung der Nachtteilung zu erwarten sein, also der 24 Stunden statt der 12 Teile.

d. Gr. ühlichen Stunden gewesen sein müssen, werden im griechisehen Schrifttum sonst merkwürdigerweise nirgends erwähnt1), außer vielleicht hei Platon de leg. 6, 784, wo es heißt, die staatlichen Eheaufseherinuen sollten sieh im Tempel der Eileithyia versammeln έκάστης ήμέρας ... μέχρι τρίτου μέρους ώρας "an jedem Tage his zur Zeit dee 3. Teilcs" 2). Hier tritt der von Herodot gehrauebte Ausdruck μέρος in Verbindung mit dem Worte ώρα auf, das später die Stunde hezeichnet. Es liegt hier zwar noch in seiner eigentlichen Bedeutung "Tageszeit" (neben Jahreszoit) vor, jedoch sehon in einer Anwendung, die direkt zu der späteren Bedeutung hinüberführt; denn wie das μέχρι erkennen läßt, ist damit doch wohl nieht mehr eine Zeitetrecke, seudern geuau wie in den späteren Stundenangaben wie τρίτη ώρα "3 Uhr" ein bestimmter Zeitpunkt gemeint.

2) Bilfinger, Korresp.-Blatt f. d. Gelehrten- n. Realschulen Württemhergs 1884, 9, 10 (mir nicht zugänglich).

<sup>1)</sup> Dieses Schweigen wird sieh ganz natürlich ans der Seltenheit der Uhren in älterer Zeit erklären. Auch später sind Stundenangaben verhältnismäßig selten; in den Tausenden von griechischen Urkunden, die sich uns in Aegypten erhalten hahen, kommen sie fast garnicht vor (in den ersten 4 Bänden der Berliner Urkunden ein einziges Mal in einem Horoskopl). Jetzt, wo Jedermann vom Schuljungen an und his in das entlegenste Dorf eine Uhr in der Tasche trägt, mutet uns das soltsam an, ee ist aber durchaus hegreiflich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es selhst in einer Stadt wie Rom lange Zeit hindurch nur eine öffentliche Uhr auf dem Marktplatz gah. Unter solchen Umständen konnte der Gehraneh der Stunden sich nur sehr allmählich anshreiten; das Volk mußte sich noch lange mit den ungefähren Tageszeiten hegnügen, wie das ja auch das Zwölftafelgesetz noch voranssetzte. Sehr hemerkonswert ist, daß im attischen Gerichtswesen noch zur Zeit, als dlo einfachen Stunden hereite im Aufkommen waren, und lange nach Herodot nur Zeitstrecken mit der κλεψύδοα gemessen worden sind, niemals aher Teile des Tages, die durch hestimmte Zeitpunkte festgelegt waren. Die Parteien erhielten soundsoviel Maß (zoes) Wasser zugemessen für ihre Redon; wurden diese unterbrochen, wurde auch der Fluß des Wassers gehemmt und dadurch der Endpnnkt der Redefrist hieausgeschohen. Auch da, wo von einer διαμεμετοημένη ήμέρα die Rede ist, die in 3 Teilo zerfiel mit 3 "Wassern" (je ein vone für den Ankläger, den Angeklagten und das Gericht), ist dieser ahgemessene Gerichtstag nicht etwa der natürliche Tag; vielmehr wurde dafür ein für alle Mal die Tageslänge des kürzesten Tages als gegehenes Zeitmaß genommen (in Athen fast 91/2 Std.), es kam 11 ἀμφορεῖς Wasser gleich. S. Lipsius, Dae attische Recht S. 912 ff. - Anch im hahylonischen Schrifttum kommen die Doppelstunden erst verhältnismäßig spät und anscheinend nur in astronomischen Texten vor; im aegyptischen Schrifttum treten eigentliche Stundendatierungen, so oft und so früh das Wort "Stunde" sonst (auch mit Ordnungszahl) vorkommt, abgesehen von den thehanischen Stundentafeln erst in griech.-rüm. Zoit häufiger auf.

Geradezn mit diesem Worte ωρα selbst bezeichnet tritt uns dann aber der Tagesteil von der doppelten Länge einer Stunde verschiedentlieb auch noch später eutgegen in Zeiton, wo sonst im bürgerlichen Leben längst die einfache Stnude, der 24. Teil des Tageskreises, gebraucht wurde. So znuächst zweimal in einem astronomischen Schulheft aus dem Anfang des 2. Jb. v. Chr. 1), das die "Kuust des Endoxos" (τέχνη Εὐδόξου) zn überlieferu vorgieht und nus in einem Papyrns aegyptischer Herkuuft erhalten ist. Und zwar tritt die Doppelstunde dort beidemal bezeichneuderweise in Znsammenhang mit den Tierkreiszeichen auf (Notie. et extr. 18, 2, 65. 66), also ganz in ihrer ursprünglichen Funktion als Zodiakalstnnde, während anderwärts in demselben Buche auch die einfache Aequinoktialstunde vorkommt. Letronne bat in den betr. Stellen, die die Zodiakalstunde nennen, echt endoxisches Gut seben zu dürfen geglanbt; sie könnten aber vielleicht anch geradezn, wie Manches in dem Text (Boll 313/4), habylonischer Herkunft sein.

Bilfinger (Doppelstunde 6 ff.) hat dann diese Doppelstunde anch noch in christlieber Zeit gefunden, und zwar zunächst in einer Anzahl von Stellen, die alle das gemein baben, daß sie den Tagesbruchteil, um den das wirkliche Jahr die 365 Tage übersteigt uud der sich in 4 Jahren zu einem gauzen Tage summiert, dem bissextus der Römer, auf 3 statt auf 6 Stnuden berechnen: Epipbanins (Haer. 24, 7. 70, 13), Kyrillos von Jerusalem, Chronicon Paschale, Beda. Dasselbe scheint auch ein Astronom Aphrodisios getau zu haben, dem Censorinus (de die nat. 18) den Vorwurf macht, er habe den Ueberschuß des Jahres nnr auf 1/s Tag statt auf 1/4 angenommen. Den gleichen Vorwurf erheht Beda au einer andern Stelle gegen die Ansetzung des Jahres auf 365 Tage nnd 3 Stunden, die er selbst zuvor anstandslos aus einer älteren Quelle übernommen hatte; dies hatte er wohl zu beachten aber auch dort durchaus in der Meinung getau, es mit einfachen Stunden zu tuu zu baben, denn cr (oder sein Gewährsmann?) läßt die 3 Stunden in 4 Jabren nur zn cinem dies artificialis, d. i. einem Lichttage 2) anwachsen, der dem Februar zugefügt werde (!). Man sieht darans, daß weder von einem Gebrauch noch von einer Kenntnis der alten Doppelstnnden zu seiner Zeit die Rede sein kann. Dasselbe wird auch beim Chronicon pasebale (8. Jh.) und vielleicht auch bei Ky-

<sup>1)</sup> Zur Datierung s. Böckh, Sonnenkreise der Alten S. 200.

Zu dieser seltsamen Bezeichnung, der im Mittelalter ein dies naturalis für den Volltag von 24 Stunden gegenüberstand, s. Bilf. Tag 263.

rillos (4. Jh.) der Fall gewesen sein, die beide wie Beda die alte Berechnung des Jahresüberschusses auf 3 Stundeu einfach ans einer ältereu Quelle ühernommen hahen, die die 3 Stundeu möglicherweise anch nur als einfache Stunden gerechnet hatte, gleich jenem von Censorinus getadelten Astronomen.

Anders liegt die Sache hei Epiphanius, hei dem die "Doppelstunde" auch noch in anderem Zusammenhange vorkommt 1) und der anch an der obeu zitierten Stelle Haer. 70, 13 so damit rechnet (24 Stunden machen 2 Tage), daß zunächst Niemand darau zweifeln würde, daß er wirklich an die alte Zodiakalstunde dachte. Diese Stundenart kennt er, wie mir Holl freundlichst mitteilte, aher nur hei astronomischeu Rechnungen, also da, wo die Astronomen die Aequinoktialstunde gebrauchen; sonst gebraucht er durchaus die auf der 24 Stunden-Rechnung beruhenden Zeitangahen wie rolin ώρα = 9 Uhr morgeus, ώρα ἐνάτη = 3 Uhr nachmittags usw. Bei diesem eigentümlichen Sachverhalt könnte es sich doch wohl nur um eine spezifisch orientalisch-asiatische, vielleicht auch lokal (auf Zypern?) beschränkte Sitte handeln. Auch iu dem gleichfalls von Epiphanius (Haer. 34, 14) nach Irenaus I 17 behandelten Falle der gnostischen Sekte der Markosier würde diese Sitte auf einen hestimmten Kreis, eine religiöse Gemeinschaft, heschränkt gewesen sein, wenn sie dort wirklich erwicsen wäre. Dort ist indeß in allgemeinen Spekulationen üher die Bedentung der Zahl 12 nur von den 12 Stunden des Tages die Rede (die allerdings iu 30 μοίραι geteilt sein sollen, wie es hei Ptolemäns und den Bahyloniern die doppelte Acquinoktialstunde ist), aber es ist im übrigen durchaus nicht gesagt, daß der volle Tageskreis gemeint ist.

Und damit komme ich mit einem Zweifel, den ich auch den andern Beispielen der Doppelstunde hei Epiphanins gegenüber nicht unterdrücken kann. Soll man wirklich glauben, daß sich die alte bahylonische Doppelstunde, wenn auch vielleicht unr lokal im astronomischen Gebrauch, bis in das 4. Jh. n. Chr. erhalten habe, nachdem Ptolemäns und die andern griechischen Astronomen Alexandrias auch hei den chaldäischen Beobachtungen niemals eine andere Art von Stunde als die gewöhnliche Aequinoktialstunde gehraucht hatten? Hat man nicht vielmehr alle die scheinharen Fälle der

<sup>1) &</sup>quot;Einige sagen, Christus sei 10 Monate weniger 14 Tage 8 Stunden im Leihe seiner Mutter gewesen, sodaß die ganze Schwangerschaft 9 Monate 15 Tage 4 Stunden betragen hätte" Haer. 51, 29; "die Juden rechnen auf das Mondjahr nicht bloß 554 Tage, sondern fügen noch je 4 Stunden hinzu, sodaß dies in drei Jahren einen Tag macht" ib. 26.

Doppelstunde bei Epipbanius ebenso wie die bei Beda nnd den andern oben zitierten Autoren so zu erklären, daß dabei immer nur von den wirklichen Tagesstunden die Rede war?. indem die Nacht unberücksichtigt blieb, wie das schon Beda in seiner Kritik der 365 Tage und 3 Stunden segte: quasi nocti nihil tribuentes tres tantum horas per annum bissexto (d. i. dem Schalttag im Februar) accrescere confirmant, eine Stelle, auf die Bilfinger seine geistvoll ersonnene, aber nnbaltbare Erklärung der babylonischen Doppelstunde gründete 1). Auf eine solcbe seltsame Rechenweise, nm nicht mebr zu sageu, zielt, wie Bilfinger ganz richtig gesehen hat (Doppelst. 16), anch die bei Lydus (de mens. 2, 1) überlieferte Nachricht von der babylonischen Rechnung des bürgerlichen Tages: Βαβυλώνιοι μέν γάρ άπο άνατολών ήλίου έως αύτων λαμβάνουσι δυσμών, νυκτός οὐδ' δίως μνήμην ποιούμενοι, οἶον οὐ καθ' ὑπόστασιν άllà μαιλου κατά συμβεβηκός γινομένης. Damit kommen wir dann freilich doch wieder anf die Bsbylonier znrück, aber nicht auf die alten Babylonier, die die alten Zodiakalstunden (bêru) gebrauchten, sondern auf die späten "Babylonier" der römischen Kaiserzeit, also etwa Leute wie Tenkros "der Babylonier" (der möglicherweise aus Kyzikos stammte) d. b. orientalische Sternkuudige, vielleicht speziell solche aus Asien oder aus asiatischer Schule (vgl. Boll 9).

Die scheinbaren Doppelstunden bei Epiphanius würden dann also einfache Aequinoktialstunden mit dieser "neubabylonischen", angenscheinlich im vorderasiatischen Orient damals verbreiteten Nichtberücksichtigung der Nacht darstellen. Jedenfalls wird man an ein Nebeneinanderstehen der Doppelstunde und der einfachen Stunde, wie es anch Boll für möglich hielt, nur ungern glanben.

## 19. Die Tagesteilung in 24 Stunden.

Die Aegypter baben sich anders als die alten Babylonier schon seit sehr alter Zeit der Einteilung des Tageskreises in 24 Stnnden bedient, indem sie dem Tage wie der Nacht je 12 Standen zuteilten. Erwähnt werden die Stunden der Nacht sehon in den alten Pyramidentexten (Pyr. 515; vgl. 269), deren Aufzeichnungen aus der 6. Dynastie stammen, deren Abfassung aber großenteils noch in die Anfäuge der geschichtlichen Zeit und selbst noch darüber hinaus zurückreicht. Die Zwölfzahl dieser Nachtstunden ist zuerst sicher bezeugt in den oben (S. 43 ff.) erörterten Dekan-

Er wollte die Doppelstunde aus jo einer mit den Jahreszeiten wechselnden Tagstunde und der sie zn 2 vollen Aequinoktialstunden ergänzenden Nachtstunde bestehen lassen, während sie tatsächlich aus 2 anf einander folgenden Aequinoktialstunden bestand. S. Boll 313.

tafelu von Siut aus dem 21. Jh. v. Chr. Alle 24 Stunden mit ihren Namen treten zuerst im Totentempel der Königin Hatschepsnt auf (ca. 1480 v. Chr., Naville, Deirelbabari IV 114 ff.), die Nachtstunden mit neueu Nameu in dem sogen. Amduat, einem Erzengnis der Totenliteratur, das dem Neuen Reich angehört (Jéquier, Le livre de ee qu'il y a dans l'Hadès 22). Die ganze Reihe der Stunden kommt in der Spätzeit seit dem 7. Jh. mit wiederum nener Beuennung häufig vor (Thes. 28-31). Die hieriu auftretenden Namen der Tagstunden lassen sich anf Souuenuhren bereits seit der Zeit Thutmosis' III. (15. Jh. v. Chr.) nachweisen (Aeg. Ztschr. 48, 10 ff.).

Die Stunde hieß unawet (ornor), in älterer Zeit auch nau (nar, später allgemeiner "Zeit", "Zeitpunkt" bedeuteud). Beides Ableitungen eines und desselben Stammes wonw "vorbeigehen" (oreine, praeterire), werden diese Ansdrücke seit alters mit dem Bilde des Sternes gesebrieben1); sie werden also wohl vom Vorbeigeben der Sterne benaunt sein, an dem man die Nacht maß (s. ob. S. 306), und erst sekundär wird diese Benenuung dann anch auf die Teile des Tages übertragen worden sein, die man ihrerseits naturgemäß ursprünglich nach der Sehattenlänge und -richtung gemessen haben wird, wie das die aegyptische Landbevölkerung noch heute tut. Die erhaltenen Sonnenuhren sind Zeugnis dafür. Auch in den Texten treten Anzeichon dafür verschiedentlich hervor (Urk. d. aeg. Alt. IV 655).

Da der Tag im Sommer länger ist als die Nacht, mnß anch sein Zwölftel länger sein als das Zwölftel der Nacht; umgekehrt im Winter. Die Länge der aegyptischen Stunden wechselt daher mit den Jahreszeiten. Die aegyptischen Wasseruhren, deren uns mehrere erhalten sind, darunter ein datiertes Exemplar aus der Zeit Amenophis' III. (s. ob. S. 313) zeigen daher eine mehr oder weniger komplizierte Einteilung, die auf die verschiedenen Mouate des Jahres Rücksicht nimmt, in äbnlicher Weisc, wie es Galenus (2. Jh. n. Chr.) für die griechische Uhr seiner Zeit beschrieben hat (Bilf.

<sup>1)</sup> Erst spät tritt für den Stern das Bild des von Borchardt, Aeg. Zischr. 37, 10 besprochenen Visierapparates meht (mask. von eht "messen" puige) ein. - nau mit dem Stern determiniert, noch Pyr. 345/6. 1383. 1524. 2148; mit der Sonne ib. 883. Darüber daß das Wort (ein Nomen deverbale mit Abwerfung des 1. Radikals w wie 'b.w "Reinigung", šb.w "Nahrung" usw.) etymologisch mit wnw.t zusammengehört, darf die abweichende Schreibung mit dem Zeichen des Hakens (nw.t) nicht täuschen; es ist die übliche phonetische Schreibung für nw am Anfange der Worte, die ausschließlich in diesem Falle gebräuchlich bei wnw.t nicht in Frage kam.

Stunden 79). Von einer soleben Wasserubr, vielleicht der ersten ihrer Art oder einer Verbesserung, die daran vorgenommen wurde, scheint auch in der ob. S. 29 erwähnten Selbstbiographie des Hofastronomen Amenophis' I. (1548—1527 v. Chr.) die Rede gewesen zu sein. Daselbst wird anch, leider in zerstörtem Zusammenhang, die Sommernacht (grh n šmw) von 12 Stunden erwähnt, das älteste Zengnis für die Veränderlichkeit der Stunden nach den Jahreszeiten.

. Dieselbo Einteilung des Volltages in 24 veränderliche Stunden (Local rational) wird dann anch von dem griechischen Astronomon Timocharis, der in den beiden ersten Jahrzehnten des 3. Jh. v. Cbr. in Alexandria wirkte, in Verbindung mit aegyptischen Kalenderdaten angewendet (Bilf. Tag 62/3). Von Aegypten aus scheint sie sich seit der 2. Hälfte des 4. Jh. v. Chr. mit den Uhren, so nimmt man an, über die griechische und von da anch über die römische Welt (hora = griech, ωρα) verbreitet zn haben 1). Die älteste Erwähning der Uhr (hoologiev) bei den Griechen fällt in das Zeitalter Alexanders des Großen 1); nach Rom soll die erste Sonnennbr im J. 293 v. Chr. aus Sizilien, die erste Wasseruhr gar erst 159 v. Chr. gekommen sein. Dabei wird es sich aber eben wohl nur um die Ubr mit der aegyptischen Stundeneinteilung gehandelt haben können, da die Existenz eines einfacheren Zeitmessers für Griechen und Römer sehon für weit frübere Zeiten angenommen werden mnß; finden sich doch schon bei Homer dentliebe Spnren einer Einteilung der Nacht im Zusammenhang mit der Beobachtung der Gestirne (11. 10, 252. Od. 12, 312), bezengt doch Herodot, wie wir sahen, ansdrücklich die Uebernahme der babylonischen Geräte zur Bestimmung der Tagesteile πόλος und γνώμων durch die Griechen (s. ob. S. 106) und ist doch anch bei den Römern der mitternächtliche Tagesanfang, der ohne Zeitmesser nie festgestellt bätte werden können, angenscheinlich älter als die später übliche 24 Stunden-Teilung gewesen (s. u. Absehn. 22).

<sup>1)</sup> Ideler I 239 nabm an, daß sich der Bedeutungsübergang von "Zeit", "Tsgeszeit" zn "Stunde" bei ωςα geradezu über die Beneunung der Uhren als ωςολόγια oder ωςοσκόπια "Zeitmesser" vollzogen babe. Nach dem, was ob. S. 107/8 hesprochen wurde, würde das aber kaum anf die segyptischen Uhren und Stunden zutreffen können, sondern der Bedeutungswandel müßte schon vor deren Aufkommen eingetreten sein. Ueher die griechischen Uhren s. jetzt Diels, Antike Technik 2 155 ff.; für die aegyptischen sei auf die im Druck befindliche eingehende Untersuchung von Borchardt in v. Bassermann-Jordan's Geschichte der Zeitmessung verwiesen.

<sup>2)</sup> Es wird von einem charakteristischen Ausspruch des Kynikers Diogenes berichtet, den er getan hahen soll, als ihm eine Uhr als etwas Neues und Merkwürdiges gezeigt wurde. Bilf. Stunden S. 75.

Die von Aineias dem Taktiker (22, 24/5) zwischen 360 und 346 v. Chr. heschriehene Wasseruhr, die zum Abmessen der Nachtwachen diente, ein Gefäß, des auf die längste Nacht des Jahres abgemessen wer nud bei Kürzerwerden der Nächte durch Ausschmieren mit Wachs verengert wurde, stellte eine Anpessung der einfachen babylonischen Wasserubr, die nur gleichbleibende Stunden maß, an die veränderlichen Nechtwachen dar, einen notdürftigen Ersatz für das, was den Griecheu später die kunstvolle aegyptische Wasseruhr hot.

Der Begriff der einfachen Stunde ist bei den Griechen jedenfalls nicht älter bezengt als das Auftreten der (aegyptischen) Ubren. Als ältestes und zwar völlig einwandfreies Zeugnis ist, wie Diels gesehen hat 1), eine Stelle aus den homerischen Untersuchungen des Aristoteles (fr. 161) anzusehen, wo er von den 12 Teilen der "Nacht" (τῆς νυχτὸς αί δώδεκα μοῖφαι) ansgehend die Il. 10, 253 genaunten 2/2 der Nacht als 8 Stunden, des übrig bleihende Drittel als 4 Stunden erklärt. Die Stelle ist umse bemerkenswerter, als sie durchans den Eindruck macht, daß die 24Stunden-Teilung damals völlig eingebürgert gewesen ist. Sie läßt durch nichts ahnen, daß eine andere Tagesteilung vielleicht noch knrz znvor in Geltung gewesen war. Demnächst kommen als die ältesten Zengen für die Stunde auf griechischem Sprachgebiet in Betraebt Menander, ans dem Pollnx (Onom. 171) ώρα und ήμιώριον als Teile der Nacht zitiert2), und Onesikritos, der den Zug des Nearchos nach Indien mitgemacht batte und der berichtet haben soll, daß es in Indien Gegenden gebe, wo die Stundenzählung unhekannt sei (Plin. nat. hist. 2, 185). In beiden Fällen ist indeß nicht ersiebtlich, daß es sich wirklich schou nm die Stunde nach aegyptischer Art gehandelt hat. Desselbe könnte anch von einer Stelle des Pytheas von Massilia (Ende des 4. Jh.) gelten, der berichtete, an deu von ihm besnchten nördlichen Küsten des Weltmeeres dauere die Sommernacht nur 2 bis 3 Stunden, indem auf deu Sonnennutergang nach kurzer Zwischenzeit der Sonuenaufgang folge 3). Hier kann es sich jedenfalls nech der Natur der Dinge nnr nm gleichhleihende Aequinoktialstunden (το μεριναί) handeln, und es wäre unter diesen Umständen garnicht undenkbar, daß die Beohachtungen des Pytheas nach Doppelstunden angestellt gewesen seien, sei es mit Beuutzung der einfachen bahylonischen Wasseruhr, sei es unter einfacher Beobachtung der Zodiakalzeichen,

<sup>1)</sup> Antike Technik I S. 25.

<sup>2)</sup> Letronne, Oeuvres choisies sér. II 1, 502.

<sup>3)</sup> Dazu Bilfinger in Fleckeisens Jahrb. 1890, 665 ff. Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist, Klasse. 1920. Heft 2.

deren jedes 1 Doppelstande zum Anfgang hraucht. Um Aequinoktialstanden aber von der halben Länge einer Zodiakalstunde, also ½ des Tageskreises, handelt es sich dagegon an einer Stelle der ob. S. 108 erwähnten τέχνη des Eudoxos¹), wo die Daner des längsten Tages auf 14, die der kürzesten Nacht auf 10 Standen angegehen wird, Daten, die anf die Breite von Alexandria führen und daher gewiß, im Gegensatz zu den ebenda an anderer Stelle vorkommenden Angaben in (babylonischen) Doppelstunden, auf aegyptischen Berechnungen beruhen und alexandrinischer Herkunft, also nacheudoxisch, sein werden.

Ein indirektes Zeugnis für die 24 stündige Tagesteilung, das anch das oben angeführte Zeugnis aus Aristoteles an Alter weit überträfe, würde das Vorkommen der 4 Nachtwachen hei Euripides Rhesos 5 sein (s. dazu unten Ahschn. 21), wenn dieses Stück wirklich dem um 480 v. Chr. gehorenen Dichter gehörte und gar, wie Manche glanben wollten, aus seiner Jugendzeit stammte. Indeß ist seine Echtheit schon im Altertum hestritten worden, und hente gilt seine Unechtheit als ansgemachte Tatsache. Wilamowitz setzte das Stück früher in die Zeit des Demosthenes, jetzt nm das Jahr 370, womit unser Zeugnis noch immer beträchtlich älter als die andern Zengnisse sein würde. Vielleicht ist es geeignet, eine Herabrückung der Abfassungszeit des Rhesos zn befürworten. -Den 4 Nachtwachen, die je 3 Stunden umfaßten, entsprachen bei der 24 Stunden-Teilung des Volltages auch 4 Teile des Tages, dio gleich ihnen von den Astrologen als rologos "Dreistundenzeitraum" hezeichnet wurden (Boll 310).

Die Stunden, mit denen hei den Griechen und Römern seit Alexander d. Gr. im bürgerlichen Leben gerechnet wird, sind jedenfalls überall nach Art der Acgypter eingerichtet 'gewesen, d. h. man unterschied 12 Stunden des Tages und 12 Stunden der Nacht von wechselnder Länge, indem Mittag und Mitternacht als "sechste Stunde" (ὅρα ἔκτη, hora sexta) d. i. "6 Uhr" nach uuserer Ansdrucksweise bezeichnet wurden. Diese Art der Tageseinteilung hat sich auch his tief in das Mittelalter hinein erhalten?). Erst nach der allgemeinen Einführung der Schlag- und Räderwerkuhren seit dem 13./14. Jh. <sup>5</sup>) ging man notgedrungen zn den gleichlangen un-

<sup>1)</sup> Not. et extr. 18, 2, 48/9; vgl. dazu Letronne a. a. O.

Ein Zeugnis aus dem 11. Jh. bei Beckmann, Beyträge zur Geschichte der Erfindungen I 166.

<sup>8)</sup> Das älteste sichere Beispiel scheint das kunstvolle Uhrwerk, das Saladin 1232 an Kaiser Friedrich II. als Geschenk sandte, zu sein. Es soll die Stunden der Nacht wie des Tages unsehlbar angezeigt haben. Hamberger bei Beck-

veränderlichen Stunden (Aequinoktialstunden) über, wie sie in der eben zitierten Stelle der τέχνη Εὐδόξον vorlagen und seit den späteren Zeiten des Altertums allgemein durch die Astronomen (z. B. Ptolemäus), mit Mittag und Mitternacht als festen Ansgangspunkten, gebraucht wurden, also zu der Zeiteintoilung, die wir noch heute gebranchen. In diesem Punkte hat sich also schließlich das von den Astronomen am Leben erhaltene babylouische Prinzip auch im bürgerlichen Leben wieder durchgesetzt. Dagegen hat sich in der zweimaligen Zählung der Stunden von 1 bis 12 innerhalb eines Tagesnmlaufes von 24 Stunden, die anch die alten Astronomen von den Aegyptern übernommen hatten, ihrerseits noch eine Spur der aegyptischen Unterscheidung der Tag- und Nachtstunden bis auf unsero Tage erhalten.

Die aegyptische Stuudeuart hat später auch im Orient Boden gewonneu. Nicht nur die vom alexandrinischen Patriarchat abhängigen Abessinier<sup>1</sup>) und die Judeu der späteren Zeit (Neues Testameut, Mischna), sonderu anch die Araber haben sie angenommen; die letzteren seit Mohammed, vielleicht nach jüdischem Muster, da damals viele Judeu uuter ihneu lebten; die vorislamischen Araber hatten noch keinerlei Stnudeneinteilung. Im Südosten Asieus findet sich die aegyptische Stundenart in Siam (mong "Tag-

1) Vgl. z. B. von Arnhard, Liturgien zum Taussest der aethiopischen Kirche (Leipz. Diss. 1886), S. 15 ff., wo auf die 10., 11., 12. Nachtstunde die 1. Tagstunde folgt.

mann a. a. O. 170 (daselbst andere Zeugnisse des 13. Jh.). Baseermanu -Jordan, der in seiner Geschichte der Räderuhr (Frankfurt 1905) dieses Zeugnis erwähnt, ohne seine Tragweite zu erkennen, zitiert ein noch älteres Beispiel einer Räderuhr, die sich 1202 in Damaskus, also im Orient eelbst, hefand nach dem Berichte des Ihn Dschuhair. - Ein dem Uhrwerk Kaiser Friedrich's II. ähnliches Kunstwerk des Orients noch höheren Alters scheint die "Knnstuhr" Chosroes' IL. (†628 n. Chr.) gewesen zu sein, üher die Herzfeld soeben in den Jahrh. d. preuß. Kunstsammlgn. 41, 1 ff. gehandelt hat, doch wird es sich dahei, da das Werk durch Pferdekraft hewegt wurde, eher um eine gelegentlich in Betrieh zu eetzende Spielerei als nm ein richtiges Uhrwerk gehandelt hahen, jedonfalls war es keine durch Rader und Gewichte hewegte Uhr, wie es von jenem Werke Kaiser Friedrich's II. ausdrücklich hezeugt ist. Von einer ähnlichen Spielerei, die noch über 2000 Jahre älter eein würde, scheint ührigens anch in der mehrfach erwähnten Selhsthiographie dee Hofastronomen und Mechanikere Amenophis' I. (s. ob. S. 29) die Rede gewesen zu sein. Anders kann ich mir wenigetens die Worte dee zertrümmerten Textee nicht zusammenreimen: "... die Mondgöttin Nob.t sie ging gleichzeitig mit (hft) dem Sonnengotte Re'" und "[reichte] die Symbole von Lehen und Glück, die eie in der Hand hielt, an die Nase seiner Majestät. Dann stieg sie herah, indem ... " und der Sonnengott tat irgend etwas "seine Freude bezelgend (durch Emporheben der Arme), wenn er diese Göttinnen (wohl die Personifikationen der Stunden) in seiner Gegenwart herauf- und herabsteigen sah."

stunde", thum "Nachtstunde"; 1 Std. = 10 bāt = 60 nathī) und ebenso in Kambodscha (Ginzel I 418). Sie mag durch den Islam dorthin gelaugt sein, d. h. durch den Handelsverkehr der arabischen Seefahrer von Bassora"), da sie in Indien nur zu astrologischen Zwecken verwendet wurde und zwar unter dem Namen hora"), der zeigt, daß sie von den Griechen entlehnt war, wie denn ja die indische Astrologie auch sonst von der griechischen abhängig war. (s. ob. S. 99, Anm. 1).

Die Inder haben im übrigen seit alter Zeit eine besondere Einteilung des Tages in 30 muharta zn 2 nādika (od. nālika). Diese muharta, deren Spuren schon im Rigveda anzntreffen sind 8), sind von Hans ana gleichlange Stunden, von denen 18 auf den läugsten Tag, 12 anf die kürzeste Nacht gehen sollen, ein Verhältnis, das der Breite von Babylon entspricht und anf Entlebnnng von dort dentet (s. ob. S. 298). In dieser Tagesteilung ist wohl eine Ordnung zn erkennen, die zwischen der babylonischen und der aegyptischen in der Mitte steht, genauer eine aus dem babylonischen System abgeleitete Parallelbildung zu dem aegyptischen System; von diesem unterschied sie sich eben durch das Beibehalten der Gleichstnuden, welches eine Verschiedenheit der Stundenzahl für Sommer- und Wintertage bedingte: In dem Wunsche, Tag und Nacht zn scheiden, wie es die Aegypter taten, teilte man den kürzesten Tag für sich in 12 Stnuden und mußte danach bei dem voransgesetzten Verhältuis von 3:2 der zugehörigen längsten Nacht 18 Stunden geben. So erhielt man die Zahl 30 für den Gesamttag 1).

Auch die persische Einteilung des vollen Tageskreises in 18 hüsar, von denen 12 auf den längsten Tag, 6 auf die kürzeste Nacht gehen (Bundehesch 25, 5), beruht angenscheinlich auf dem gleichen Prinzip, nur würde hier nicht der kürzeste, sondern der längste Tag den Ausgangspunkt gebildet haben müssen. Man gab

Die sich zum Islam bekennenden Stämme auf den Sundainseln acheinen nur die Gebetszeiten der Araher, nicht aber die Stundenzählung angenommen zu haben.

<sup>2)</sup> Alberuni, India p. 178 (Uhersetzung von Sachau I S. 343).

In den sogen. yoyana (später eine Wegstrecke von 48 Min.), doren 30 die Morgenröten innerhalb eines Tages durchlaufen sollen, Rigv. I 123, 8 (Ginzel I 317).

<sup>4)</sup> Ganz ähnlich teilt Ptolemäus gleichfalls nach bahylonischem Muster die doppelte Aequinoktialstunde (d. i. die hahylonische Doppelstunde) in 30 χρόνοι, von denen 18 auf die längste, 12 auf die kürzeste der veränderlichen aegyptischen. Stunden, 15 auf die einfache Aequinoktialstunde gehen (Bilf., Doppelstunde 19). Hier dürfte es freilich die Zahl der Tage des Monats gewesen sein, die auf die. Zahl 30 führte, da der Tag damit in 360 Teile geteilt wurde.

ihm die Zahl der Stunden, die der Lichttag nach aegyptischer Weise hatte, und kam so für den kürzesten Tag, der halb so lang sein sollte, anf 6 Stundon.

Neben den alten unveränderlichen muharta, die noch an das babylonische Stundensystem anzuknüpfen scheinen, oder vielmehr wohl statt ihrer hat man in Indien später auch veränderliche gehabt. Man unterschied 15 Tages- und 15 Nacht-muhurta, die mit Sonnenanfgang bezw. -untergang begannen, sodaß Mittag und Mitternacht auf die Mitte des 8. muhūrta fielen 1). Diese Form der Tagesteilung ist z.B. im Mahabharata, im Divyādāna (etwa 100 n. Chr.?) und bei Pulisa, dem Kommentator der Siddbanta, als die allein gebräuehliche voransgesetzt. Der letztere Autor soll sogar die Auffassung, daß die muhūrta gleichbleibende Länge hätten, ansdrücklich bekämpft haben.

Wie bei den Griechen, auf deren Einfluß man vielleicht diesen Wechsel in der muhurta-Ordnung zurückzuführen hat, bat auch bei den Indern parallel damit, zeitlich vielleicht aber nicht damit zusammenfallend, ein Wechsel in der Ordnung der Nachtwachen stattgefunden und zwar genan in derselben Weise. Eine ältere Einteilung der Nacht in 3 Wacben, die sich in die 15 muharta einer Aegninoktialnacht ebenso gut einfligten wie in die 6 babylonischen Doppelstunden, hat später einer solchen in 4 Wachen Platz gemacht, die zn 38/4 (voranssichtlich veränderlichen) muharta gerechnet wurden. Sie fügten sieh in die muhūrta-Ordnung in keiner Weise ein (s. u. Abschn. 21) und dürften sieb dadurch sieher als eine fremde Aufpfropfung verraten.

In Japan ist neben der chinesischen Doppelstunde, die unveränderlich ist, auch eine speziell japanische Form der Doppelstande gebränchlich, deren Länge wie die aegyptische Stunde mit der Jahreszeit wechselt. Wäre diese japanische Doppelstunde wie die chinesische in 2 Hälften geteilt 2) statt, wie es in Wahrheit der Fall ist, in 10 Teile (bun), so würde bier eine vollständige Uebereinstimmung mit der Tageseinteilung der alten Aegypter bestehen. In neuerer Zeit dringt in Japan mit der allgemeinen Enropäisierung der Kultur auch das moderne europäische Stundensystem immer

<sup>1)</sup> Vgl. Pargiter, Journ. R. Asiat. Soc. 1915, 704 ff. Alberuui, India p. 171/2. - Bei Benntznng dieser Materialien durfte ich mich freundlicher Unterstützung und Belehrung von Oldenberg erfreuen.

<sup>2)</sup> Die konsequente Durchführung dieser Teilung, die schon im 6. Jh. n. Chr. gelegentlich in Zeitangaben vorkommt, welche unserer Standenhalbierung (61/, Uhr) entsprechen, wird auf europäischen Einfluß zurnckgeführt.

mehr ein, gerade wie bei den Griechen und Römern vor allem gefördert durch den Gehrauch der europäischen Uhren.

#### 20. Die Dodekaoros.

Daß hei diesem Sachverhalt ein Zwölfstundentageskreis, wie es die Dodekaoros nach ihrem Namen zu sein scheint (s. ob. S. 105), in Aegypten in hellenistischer Zeit original entstanden sein sollte, als die griechische Welt anch außerhalb Aegyptens längst zu der ägyptischen Tageseinteilung von 24 Stunden übergegangen war, ist nicht eben wahrscheinlich. Es wäre ein Anachronismus. Der Godanke ist durchans unaegyptisch; er würde zu dentlich auf Babylonien, die Heimat der Astrologie und des älteren Tierkreises, des Zodiakns, hinweisen, als daß man ihn irgendwo anders entstanden denken könnte, wäre nicht die änsere Form, die man ihm gegeben hat, die Auswahl der Tiere, so unverkennbar aegyptisch. Ein Ausweg ans diesem Dilemma ist aher vielleicht der, daß die Dodekaoros als Ranmeinteilung in Wahrheit üherhaupt nichts mit der alten babylonisch-altgriechischen Zeiteinteilung des Volltages in 12 Doppelstunden zu tan hatte, sondern daß sie lediglich auf sekundärer Uehertrsgung einer Bezeichnung heruhte, die in Aegypten für den dort üblichen halben Tageskreis von 12 einfachen Stunden gehränchlich war, sodaß also nur die Zwölfzahl für die Uehertragnng maßgebend gewesen wäre.

Wo der Ansdrack δωδεκάωρος in seiner primären Verwendung als Zeitmaß begegnet, scheint er in der Tat überall keine andere als eben die hier geforderte Bedentung zu haben 1). So redet Hippolytos (ref. haer. 5,14) von der Nacht- und der Tagdodekaoros (δωδεκάωρος νυκτερινή und ἡμερινή δωδεκάωρος) und Sextus Empiricus (adv. mathem. 10,182) nennt den eigentlichen Tag von Sonnenanfgang bis Sonnenuntergang, den Lichttag, Dodekaoros (ἡμέρα ἡ καὶ ἰδιαίτερον νοουμένη καὶ δωδεκάωρος τουτέστιν ἡ ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύσεως). Und, wio um den Beweis zu schließen, werden die 12 Tiere, die die Dodckaoros hilden, in den von Reitzenstein, Poimandres 147. 256 besprochenen hellenistisch aegyptischen Zenbertexten wirklich den 12 Stunden des Tages zugeteilt, indem der Sonnengott in jeder dieser Stunden nacheinsnder die Gestalt eines jener 12 Tiere annehmen soll<sup>2</sup>).

1) Boll 309; dort auch die im Folgenden angeführten Beispiele.

Aehnlich, aber nicht genau ühereinstimmend, auf aegyptischen Denkmälern der griechisch-römischen Zeit Thes. 57, s. Boll, T'oung Pao, sér. 2, Bd. 13,710 ff.

Wenn die Bezeichnung Dodekaoros und die 12 Tierbilder, die darin zusammengefaßt waren, von hier ans durch die hellenistische Astrologie anf den 12 teiligen Himmelskreis übertragen wäre, sei es um den Aequator zn bezeichnen neben dem damals schon auf die Ekliptik beschränkten Zodiakus, sei es als neue aegyptische Benennung für eben diesen alten babylonisch-gricchischen Tierkreis selber, so hätte sich die Entstehnug der Dodekaoros als Raumeinteilung zwar etwas anders abgespielt, als es sich Boll dachte, sie wäre aber anch so nud erst recht das gewesen, wofür er sie erklärt hat, ein echtes Produkt der hellenistisch-orientalischen Mischkultnr.

### 21. Der abendliche und mitternächtliche Tagesanfang nnd die Nachtwachen.

Aber nicht nur die Zahl der Stunden, in die der Volltag bei den verschiedenen Völkorn geteilt wird, ist ein wichtiges Kriterium für deren Stellung in dem Ringen, das zwischen der aegyptischen und der babylonischen Kultur stattgefunden hat bezw. zwischen ihren Ansläufern noch stattfindet, auch die Ansetzung des Tagesanfangs scheint dafür von Bedentung zu sein. Es handelt sich dabei natürlich nicht um den Anfang des Lichttages, der durch die Natur gegeben ist, sondern nm den Anfang des bürgerlichen Volltages von 24 Stnnden, des Kalendertages.

Es ist klar, daß dieser Punkt mit der Form der Jahresrechnung eug zusammenhängt. Für die Völker, die die Zeit in erster Linie nach dem Monde messen und für die daher der Monat und also anch das Jabr mit dem Nen- oder Vollmonde beginnt, ist der Sonnenuntergang der gegebene Anfang des Volltages. Sobei den Juden, die ibren Sabbat noch heute danach feiern, desgl. bei den Arabern, und zwar sowohl vor wie nach Mobammed. Ebenso wohl auch bei den alten Galliern und den alten Germanen, die beide die Nacht dem Tage vorangehen ließen und wie die Araber, die alten Inder (oft in den Veden)1), die Perser im Avesta (Schrader, Reallexikon 1845) und die alten Numidier statt der Tage die Nächte zählten (Idoler I81/2), eine Sitte, die übrigens auch von vielen Südseeinsclu berichtet wird (Ginzel II 133). Es ist aber bemerkenswert, daß die meisten dieser Völker, soweit sie eine Tagesteilung nach Stunden besaßen, die 24 stündige nach aegyptischer Weise, mit wechselnder Stundenlänge, gebraucht haben.

Anch bei den Griechen ist für die Zeit, da sie sich der

<sup>1)</sup> Thibaut in Bühler's Grundriß der indoarischen Philol. 3, 8, S. 8.

24 Standen hedienten, die von Sounenanf- und Sonnenuntergang aus gezählt wurden, die abendliche Epoche sicher nachgewiesen wenigstens für Athen durch die Zengnisse des Varro 1) und des Telephos bei Eustath. zu Od. 17, 435, sowie durch die Erklärung des Proklos (4. Jh. n. Chr.) zu Hesiod. Erga 820. Dazu paßt die seit dem 2. Jh. n. Chr. (Bilf., Tag 177) helegte Bezeichnung vvz-Thuson für den Volltag und die allgemeine, aber schon hei Homer zu heohachtende Sitte, die Nacht meist vor dem Tage zu nennen, wie das auch bei den Semiten üblich ist und auch hei den Indern vielfach geschah2), ein Gehrauch, der jedoch auch zu einer mitternächtlichen, keinesfalls aber zu einer morgentliehen Epoche paßt. Aus zahlreichen andern Stellen, die Ungor für die ahendliche Epoche des griechischen Tages angeführt hat 3), geht jedenfalls die Unrichtigkeit der von Bilfinger 1) verfochtenen These vom morgentlichen Tagesaufang hervor. Das Gleiche gilt auch für manche Stelle, die beide ans älterer Zeit heigehracht hahen. Weuu man für diese Zeit aher auf Grund der oben (S. 106) hesprochenen Herodotstelle den Gehrauch der hahylouischen Doppelstunde anzunehmen hat, ist dabei die ahendliche Epoche chensowenig wie die morgontliche wahrscheinlich, da heide sieh im Laufe des Jahres verschiehen würden, die hahylonische Form der Gleichstunde aher vernünftigerweise einen festen Ansgangspunkt, wie Mittag oder Mitternacht, erfordert b).

So beginnen denn die Chinesen und Japaner, die noch heute die Doppelstande nach Art der Babylonier gehrauchen, ihren hürgerlieben Tag um 11 Uhr Nachts unserer Rechunng, indem sie die Mitte der 1. Doppelstande auf Mitternacht legen, sodaß Mittag auf die Mitte der 7. Doppelstande fällt, wie sie auch die Jahrpunkte

<sup>1)</sup> Gell. 3, 2. Plin. nat. hist. 2, 183. Censorin. 23, 3. Makroh. Sat. 1, 3.

<sup>2)</sup> Daß bei den Griechen aber nicht selten anch der Tag vor der Nacht genannt wurde, zeigte Bilf., Tag 158 ff. Ebenso in den semitischen Sprachen, für die Aug. Fischer (Abh. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 741 ff.) sogar die Voranstellung des Tages als das Aeltere ansehen wollte. Aus seinen Feststellungen scheint sich aher zu ergeben, daß dahei sprachrythmische Gründe stark mitgespielt hahen (man sagt jaum wa-laila, aher lail wa-nahär). Anch bei den Indern kommt heides vor, wenn auch die Voranstellung des Tages das Gewöhnlichere sein soll (Windisch Z.D.M.G. 48, 355).

<sup>3)</sup> Philologus 51, 14 ff.

<sup>4)</sup> Der bürgerliche Tag.

<sup>5)</sup> Es gibt indes Fälle, daß ein Volk, nachdem es zu den Gleichstunden ühergegangen ist, doch noch an der altherkömmlichen ahendlichen Tagesepoche festgehalten hat, was dann zu eigentümlichen Konsequenzen führte. So müssen die Türken, die die moderne europäische Stundenform ebenso wie das julianische

auf die Mitte der einzeluen Tiorkreiszeichen setzen (s. ob. S. 106) 1). Daß man dahei die Mitternacht dem Mittag vorzog, wird nicht allein daranf beruhen, daß man ein Mondjahr hatte, das anf eine nächtliche Epoche hinwies, sondern auch und vor allem daranf. daß die Naht zwischen den beiden Kalendertagen in der Nacht nicht so störend fühlbar war, als in der Mitte des Licht- und Werktages.

Daß anch die Babylonier offiziell den bürgerlichen Tag mit der Mitternacht begonnen bezw. wie die Chinesen seinen Anfang an die Mitternacht geknüpft hahon werden, kann unter diesen Umständen kanm zweifelhaft sein. Dazn stimmt, was Epping und Kugler aus astronomischen Tafeln des 2. Jh. v. Chr. als wahrscheinlich festgestellt bezw. errechnet haben (Ginzel I 123). Dagegen ist anderwärts, wie mir Ungnad zeigto, anch der abendliche Tagesanfang bezeugt, so in einem Text ans der Zeit Nebnkadnezars (567 v. Chr.), der hanptsächlich Mondbeohachtnugen enthält "), und öfters auch der morgentliche, namentlich in älterer Zeit\*). Daß Ptolemäus die Aequinoktialstunden (24 anf den Volltag), die er neben den aegyptischen und griechischen verändorlichen Stunden verwendet, von Mittag und Mitternacht ab rechnet. spricht gleichfalls für die mitternächtliche Epoche hei seinem Vorbilde, den Babyloniern.

Anch in Indien ist, wie es die alte Einrichtung der 30 gleichbleibenden muhürta erwarten läßt, die Rechnung des Volltages von Mitternacht zu Mitternacht bezengt. Ihr steht die des eigentlichen Tages (Werktages) vom Aufstehen his zum Schlafengehen gegenüber, wobei dem Tage die letzte Nachtwache der vorhergehenden

Sennenjahr angenemmen hahen, aher an dem Sonnenuntergang als Tagesanfang festhalten, Infolgedessen beständig die Uhren umstellen (Ginzel I 257), gerade wio die Italiener im 14./15. Jh., als sie die Gleichstunden von Sennenuntergang auslaufend eingeführt hatten (s. u. S. 122 Anm. 3). Die Juden ihrerseits, die jetzt gleichfalls die 24 Gleichstunden gebrauchen, müssen ihren Sabhat ganz unahhängig davon mit Sonnenuntergang anfangen, z. T. sollen sie aber auch 6 Uhr Nachm. als konventionellen Tagesanfang an die Stelle des Sonnennnterganges gesetzt haben (Ginzel II 83). Anderseits heginnen die nicht nach Gleichstunden rechnenden Ahessinier, wio mir Herr Dr. Rathjens freundlichst mitteilt, den Kalendertag mit dem Abend, ohwohl sie den koptischen Kalender übernommen hahen und der Wochentag im Volke von Sonnenaufgang an gerechnet wird.

<sup>1)</sup> Vgl. die Lage von Mittag und Mitternacht in der Mitte des 8. muhurta hei den Indern (s. ch. S. 117), sowie die Bezeichnung hera, die diese der Mitte der Tierkreiszeichen gegehen bahen sellen (Albernnl, India p. 174).

<sup>2)</sup> Weidner, Ber. Sächs. Ges. d. Wiss. 67, 29 ff.

<sup>3)</sup> Journ. asiat. 1909, 1, 106. Rev. arch. IV. sér. 7, 3, 89.

Nacht und die erste Nachtwache der folgenden Nacht zugerechnet werden 1).

Man wird sich nach alledem doch wohl ernstlich fragen müssen, ob nicht die Griechen, bevor sie zn der aegyptischen Stundenrechnung übergingen, ebenso die mitternächtliche Tagesepoche gehabt haben wie die Römer, die sie hekanntlich anch später noch beihehalten haben, als sie die aegyptischen Stunden gebrauchten<sup>2</sup>), ungeachtet des seltsamen Widerspruchs, daß bei ihnen nnnmehr der bürgerliche Tag mit einem Zeitpunkte hegann, der "6 Uhr Nachts" (hora sexta noctis) genannt wurde und dem nach 6 Stunden erst die "1. Tagstunde" folgte<sup>3</sup>); ein Umstand, der diese Tagesepoche deutlich als Ueherhleihsel einer älteren Ordnung erscheinen läßt.

Unter den von Unger und Bilfinger in ihrem Streit um den Tagesanfang der Griechen angezogenen Stellen aus älterer Zeit (d. i. vor Alexander d. Gr.) ist keine, die der Annahme einer mitternächtlichen Tagesepoche widerstritte"); wohl aber finden sich unter den von Unger für den ahendlichen Tagesanfang ins Feld geführten Stellen mehrere, an denen die mitternächtliche Epoche durchaus ebenso gut wie eine abendliche passen würde, nämlich

<sup>1)</sup> Kommentar zu Pănini, s. Windisch, Z.D.M.G. 48, 855.

<sup>2)</sup> Unger, Philologus 51, 212 ff. gegen Bilfinger, Tag 189 ff. — In Rom noch helegt 419 n. Chr. (Unger a. a. O. 223), aber anch später von der römischen Kirche noch offiziell festgebalten (Bilf., Tag 285 ans Thomas von Aquino).

<sup>3)</sup> hora sexta noctis pridie Kalendas Januarias ist die offizielle Bezeichnnng für den Angenblick des Jahreswechsels, was wir "31. Dezember 12 Uhr Nachts" nennen (Unger a. a. O. 217. Bilf., Tag 223 ff.). Die folgende Stundo hieß hora septima noctis der Kalenden des Januar. - Ein ähnlicher Widerspruch zwischen Tagesepoche und Stundenzählung entstand, als die Italiener im 14. Jh. n. Chr. mit den Schlaguhren die Gleichstunden, gezählt von 1 bis 24, beginnend mit Sonnenuntergang ("italienische Stunden") einführten und dabei doch noch an der alten morgentlichen Epoche des Kalender- wie des Wochentages festhielten (Bilf., Tag 276). Wenn es richtig ist, daß die altromische Stundenordnung auf die Einführung der aegyptischen Uhren zurückging, würde der Fall ganz analog sein, ohgleich die Folgen gerade entgegengesetzte waren. Die seltsame Stundenzählung der Italiener von Sonnenuntergang an wurde sich erklären, wenn die Uhren wirklich durch die Araber (Sarazenen) nach Europa gekommen wären, wio Hamborger (bei Beckmann, Beytr. z. Gesch. d. Erfind. I 170) anzunehmen geneigt war, weil das alteste für Europa sicher bezengte Raderuhrwerk ein Geschook des aegyptischen Sultans Saladin an Kaiser Friedrich II. war (s. ob. S. 114, Anm. 3).

<sup>4)</sup> Anob II. 19, 141, wo am 4. Kampftage die Gesandtschaft an Achilleus, die in der Nacht vom 2. anf den 3. Kampftag stattgefunden batte, als gestern  $(\chi\partial \iota\zeta\delta s)$  geschehen hezeichnet ist, würde sich, wenn man dies überbaupt genau nehmen will, mit dem mitternächtlichen Tagesanfang wohl vereinigen lassen. Die Alten nahmen hier später den abendlichen Tagesanfang an.

solche, wo es speziell der letzte Teil der Nacht ist, der zum folgenden Tage gerechnet ist1). Anf der andern Seite fehlt es unter den von Bilfinger für seine These vom morgentlichen Tagesanfang zitierten Stellen auch nicht an solchen, wo die mitternächtliche Epoche entschieden besser zu passen scheint als die abendliche, die hier von Unger nur mit sebr gewundenen Erklärungen verteidigt werden konnte; es sind das Stellen, wo umgekehrt der Abend bezw. der erste Teil der Nacht offenbar znm vorhergebenden Tage gereehnet ist, sodaß hier neben der morgentlichen nnr noch die mitternächtliche Epoche in Frage kommen kann?). So würde die mitternächtliche Epoche geradezn eine salomonische Lösung des Streites zwischen den beiden Gelehrten abgeben.

Was aber am Stärksten für die Stellung der Mitternacht auf der Grenze zweier Volltage oder die Spaltung der Nacht in zwei Teile, von denen der eine zum vorhergehenden, der andere zum

<sup>1)</sup> Herodot 7, 54: ταύτην μέν την ήμέρην παρεοκευάζουτο ές την διάβασιν, τη δε ύστεραία άνέμενον τον ήλιον έθέλοντες ίδέσθαι άνίσχοντα. - Thukyd. 4,31: μίαν μέν ήμέραν έπέσχου τη δε ύστεραία άνηγάγοντο μέν νυκτός έπ όλίγας ναθς τους όπλίτας έπιβιβάσαντες, ποὸ δὲ τῆς ἔω όλίγον ἀπέβαινον τῆς vijoov. - Aehnlich Xenoph. Anah. 3, 4, 37. - Aristoph. Wespen 179: In der Nacht, vor Tagesanhruch (πρὶν ἡμέραν γενέσθαι, ih. 245), im ὄρθρος βαθύς (ih. 216) wird vom folgenden Tage als τήμερον geredet. - Ehenso Plat. Kriton 43a/d. — Xenoph. Kyrop. 8, 3, 9: ทึ่งไหน 8' ที่ อังระดูนใน ที่หร, หนชินดูน แล้ง ทึ่ง หนังระ πρό ἡμέρας, d. i. πρίν βλιον ἐπιτέλλειν (ih. 3, 2). — Aehnlich Demosth. 43, 62: έκφέρειν δε του αποθανόντα τη δστεραία ή αν προθώνται, πριν ήλιον έξέχειν gehietet das Solonische Gesetz üher die Totenhestattung.

<sup>2) 11. 24, 413 (</sup>vgl. Bilf., Tag 97): Am 12. Tage seit Hektora Fall (ὅτε δή δ' έπ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἡώς ih. 31) heschließen die Götter, daß Achilleus die Leiche dem Priamos heransgeben soll. Priamos fährt deshalh in der folgenden Nacht (νύκτα δι' άμβροοίην, δτε δ' εδδουοι βροτοί álloι ih. 363) in das griechische Lager. Hermes, der ihm begegnet, sagt ihm, daß sich die Leiche noch unversehrt in den Zelten des Achilleus hefinde, obwohl sie dort schon den 12. Tag liege (δυωδεκάτη δέ of ήως κειμένω). — Demosth. 57, 10: es war hereits finster (οπότος είναι ήδη), als mein Name als letzter von allen, die an jenem Tage anfgerufen wurden (ἀπάντων των ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρα κληθέντων), anfgerufen wurde. - Plnt. Daimon. Sokr. 2: an jenem Tage, an dem die Flüchtlinge unter Pelopidaa (379 v. Chr.) nach Eintritt der Dunkelheit (oxórove yevopévov) heimlich an die Maner kommen sollten, kam Jemand aus Athen, der nach Plnt. Pelopid. 25 meldete, daß die Flüchtlinge, die noch hei Tage (er infeces ovens) angekommen waren, his 2nm Ahend (ώς πρὸς έσπέραν) auf Jagd gegangen seien. — Wenn es hei Aischines adv. Ktesiph. 71 aber heißt, daß die Volksversammlung um Mitternacht (νθέ μξυ έν μεοφ) auseinandergegangen sei, und daß man sich am folgenden Tage (τη ὑστεραία) wieder zur nenen Versammlung eingefunden hahe, so wird hier nur an den Lichttag gedacht seln, nicht an einen Wechsel des hürgerlichen Tages. Vgl. Bilf., Tag 58. 114.

folgenden Tage gehörte, in den älteren Zeiten der griechischen Geschichte zu sprechen scheint, ist der von Homer bis zu den Attikern in bestimmten festen Redewendungen zu verfolgende Gebrauch des Pluralis von vvg für die einzelne natürliche Nacht, der gerade auch in der gewöhnlichen Benennnug der Mitternacht hervortritt. Diese heißt schon bei Sappho (fr. 52), danach bei Herodot und bei den Attikern (Thukydides, Xenophon, Platon, Demosthenes, Lukian, Aristides) μέσαι νύπτες (neben μέση ἡμέρα)¹), bei Herodot und den Attikern daneben auch μέσον νυκτών (neben μέσον ήμέρας) 2), was geradezu an Ausdrücke wie το μέσου των τειχών, γη μέση ποταμών (= Μεσοποταμία) erinnert. Dementsprechend sagt man im Attischen auch gern των νυκτων<sup>3</sup>) und έκ νυκτων für "des Nachts". Der letztere Ausdruck findet sich auch schon bei Homer (Od. 12, 286) Bei Homer ist auch der feste Versschluß νύκτας τε και ήμαρ für "Nacht und Tag" üblich; er scheint aber nicht sowohl ein νύκτα τε και ήμαρ, als ein νύκτας τε και ήματα zu vertreten"), das sich im Versinnern regelmäßig statt dessen findet (einmal auch flugra καὶ νύκτας Il. 23, 186); es ist niemals von einem bestimmten einzelnen νυχθήμερον gebraucht, sondern stets allgemein, wo man ebenso gut "Nächte und Tage" wie "Nacht und Tag" sagen konnte. Diese Redewendung, die sich bei Pindar nmgestaltet als άμαρ ή νύκτες (Pyth. 4, 256) wiederfindet 5), ist sieberlich metrisch begründet;

<sup>1)</sup> Der bier vorliegende Gebrauch von μέσος setzt voraus, daß νύκτες schon zu einem Einzelbegriffe "Nacht" zusammengefaßt war, als der Ausdruck μέσαι νύκτες entstand. Dieser kann also ulcht etwa seinerseits den Ausgangspunkt für deu Gehrauch von νύκτες statt νύξ gebildet haben. Die "Mitte zwischen den Nächten" kann ja μ. ν. so wenig bedeuten wie etwa μέσοι δφθαλμοί die "Mitte zwischen deu Augen".

ήνίκα ήν ἐν μέσφ νυκτῶν "als es Mitternacht war" Xenoph. Kyrop.
 3, 3, 52; daneben ἀμφὶ μέσας νύκτας ib. 4, 5, 13.

πόροω τῶν νυχτῶν "spāt in der Nacht", das z. B. bei Platon Sympos.
 217 D. Prot. 310 C vorkommt, wird von Suidas geradezu mit περὶ τὸ μεσονύκτιον erklärt.

<sup>4)</sup> Vgl. besonders Od. 24, 63: ἔπτα δὲ καὶ δέκα μέν σε, δμῶς νύκτας τε καὶ ἡμας κλαίσμεν, ὁκτωπαιδεκάτη δ' ἔδομεν πυςί "17 (Tage) beweinten wir dich, Nacht und Tag, am 18. aber übergaben wir dich dem Feuer." An den analogen Stellen 10, 28. 80. 15, 476 steht ἔξῆμας bexw. ἐννῆμας statt der "17 (Tage)". Wackernagel (Glotta 2, 3) wollte ans den allgemeinen Kompositiousgesetzen für alle diese Fälle pluralische Bedeutung vou ἡμας erschließen. Aber wie sollte die zu erklären sein, wenn nicht eben aus der Parallele mit dem singularisch gebrauchten νύκτες?

<sup>5)</sup> Bei Pindar, Nem. 6, 6 ist auch ein μετὰ νύκτας überliefert, das von den modernen Herausgebern wie selbstverstäudlich in μετὰ νύκτα verbessert wird. Ob mit Recht?

ob sie aber möglich gewesen wäre, wenn die Verbindung des Plnralis von νύξ mit dem Singularis ημαρ nicht ohnebin ans anderen sprachlieben Gründen üblich gewesen wäre, darf man bezweifeln.

Durch die Annahme einer mitternächtlichen Tagesepoche für den nach babylonischer Weise geteilten Tag würde dieser eigentümliche Gebrauch erst seine natürliche Erklärung finden. Die bisher dafür vorgeschlagenen Erklärungen waren nur Verlegenheitswege 1), die gebräuchlichste, der oben zur Erwägung gestellten am Nächsten kommende, daß die Nacht als Gesamtheit ihrer Teile, der Nachtwachen oder der Nachtstunden, aufgefaßt sei, ist im Grunde keine Erklärung und gibt keine Antwort auf die Frage, warum gerade die Nacht und nicht auch der Tag, der doch auch in seine Tageszeiten oder Stunden zerfiel, so bebandelt worden ist.

Daß die Vorbedingungen für einen mitternächtlichen Tagesanfang, die Messung und Teilung der Nacht, auch zu Homers Zeit, in der Tat schon gegeben waren 2), lebren die berühmten Verse der

Doloneia (Il. 10, 251 ff.):

μάλα γὰο νὺξ ἄνεται, ἔγγυθι δ' ἡώς, ἄστοα δὲ δὴ προβέβηκε, παρώχηκεν δὲ πλέων νύξ τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ' ἔτι μοίρα λέλειπται, sowie Od. 12, 312 (vgl. 14, 483):

ήμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ' ἄστρα βεβήκει.

Die Dreiteilung der Nacht, die hier erwähnt ist, erinnert an die 3 Nachtwachen der Babylonier (Zeit des Sternaufgangs, Mitte der Nacht, Zeit der Morgendämmerung), die in älterer Zeit auch bei den Hebräern (Altes Test., nach Kimchi zu Ps. 63,7 bis zum Exil gebraucht) und bei den Indern<sup>3</sup>) gebräuchlich waren und sich auch

2) Mitternacht selhst wird hei Homer nicht erwähnt, wohl aber in einer dorisch geschriebenen "kleinen llias", wo es von dom Falle Trojas heißt: νὸξ μὲν

έην μεσάτα, λαμπρά δ' έπέτελλε σελάνα Euseh. Praep. evang. 10, 12.

<sup>1)</sup> Die von B. Delhrück (Syntax 163), daß μέσαι νύπτες die ganze in der Mitte zwischen Ahend und Morgen liegende Nachtzeit bedeute, zeigt nur, daß ihr Urheher die Belegstellen nicht angeseben hat, sondern ex lexico geurteilt hat. Dio von Skutsch (Rhein Mus. N.F. 61, 613), daß es aus μέσαι νυπτ hervorgegangen sei, ist reine Wilkür.

<sup>3)</sup> Sie findet sich dort unter der Bezeichnung yāma, wie mir Oldenberg zeigte, in alten huddhistischen Texten, die schätzungsweise in das 4. Jh. v. Chr. zu setzen sind, wie Suttavibhanga, Pārājika I 1 (orster, zweiter und letzter yāma der Nacht) und Thesagātbā 627 (erster, mittlerer und letzter yāma der Nacht), wo von der Erleuchtung Buddhas in den 3 Teilen der Nacht die Bede ist. Ferner im Mabābhārata II 219 ("nachdem du die heiden ersten yāma der Nacht geschlafen hast, aufgestanden im letzten yāma"), also etwa im 2. Jh. v. Chr. Dio Bezeichnung der Nacht als triyāma "die welche S yāma hat" kommt im Rāmā-

noch in verhältnismäßig später Zeit bei den in Bahylonien ansässigen Mandäern¹) und bei den Arabern²) erhalten haben. Wie diese Nachtwachen wird aie mehr oder weniger nnabhängig von der Zwölfteilung des Volltages in Doppelstunden dagestanden hahen, da sie sich vernünftigerweise (und die habylonischen Namen der Wache bestätigen das ja) auf die Nacht, wie sie jeweils war, also mit wechselnder Länge, hezogen haben wird. Daß diese Teilung aher ans der babylonischen Teilung des ganzen Tageskreises in 6 gleichbleibende Teile, 3 mana Tagwache, 3 mana Nachtwache zur Zeit der Tagnud Nachtgleiche (S. 105), hervorgegangen sein muß, ist klar. Gegenüher dieser letzteren starren Wacheneinteilung (der mana), die ständig mit den Jahreszeiten in Konflikt soin mußte, verhielt sie sich etwa ebenso wie die bewegliche aegyptische Stundenordnung zur festen hahylonischen.

Die Einteilung der Nacht in 3 Teile (Nachtwachen) fügt sich in das hahylonische Teilungssystem gut ein; selhst bei der howeglichen Nachtwache konnte die Mittornachtswache unter Umständen ihre alte Größe von 2 Zodiakalstunden (Doppelstunden) oder ein mana, in Indien von 5 muharta, hehalten, während die 1. und die 3. Wache unter Umständen je nach der Jabreszeit verlängert oder verkürzt wurde. An die Stelle dieser älteren Einteilung ist später anßerhalh Bahyloniens (wo sich hei den Mandäern wie gesagt die alte Dreiteilung gehalten hat), wie es scheint, ühernll eine jüngere in 4 Nachtwachen getreten, die zuerst hei Euripides Rhes. 5 (τετράμοιρον νυκτὸς φυλακήν) hezeugt ist (s. oh. S. 114) und später bei Griechen und Römern ) wie auch im helleuistischen Orient hei den Juden ) und ebenso, vermutlich unch unter hellonistischem Einfinß,

yana und noch bei Kälidäsa (ca. 400 n. Chr.) vor, s. a. Böthlingk-Rotb s. v. triyàma.

<sup>1)</sup> Lidzharski, Mandaische Liturgien S. 67, 6.

<sup>2)</sup> Für die Zeit von Sonnennntergang bis -aufgang: Ahendwache, mittlere Wache, Tagesanbruchswache; dementsprechend 3 Tagwachen von Sonnenaufgang his -antergang. Diese Zeiteinteilung wird noch beute in Nuhieu mit den arahischen Namen gebraucht, um die Ahlösungen bei den Bewässerungsarheiten zu regeln; daneben eine vierteilige Einteilung mit teilweise nubischen Bezeichnungen. Schäfer, Nubische Texte (Ahh. Berl. Akad. 1917), S. 88/9. Die letztere Einteilung wird vermutlich aegyptisch sein; śöb "Nachtwache" ist in der Tat das kopt. mun Mark. 6, 48, das Act. 12, 4 ein Soldaten-vergeddien hezeichnet, deren 4 sich in den Wachtdienst zu teilen hatten.

Suidas: φυλακή το τέταρτον μέρος τῆς νυκτός, τετραχῆ γὰρ διήρηται; vgl. ebenda s. v. προφυλακή. — Veget. de re milit. 8,8: in quattuor partes ad clepsydram sunt divisae vigiliae, ut non amplius quam tribus horis nocturnis sit vigiliare.

<sup>4)</sup> Neues Test. (Matth. 14, 25. Mark. 6, 48). Mischna (Tosephta Berakboth 1, 1; Mitteilg. von H. L. Strack). — Auch die talmudische Lehre kennt die 4

in Indien ') gehräuchlich war. Sie läßt sich wohl in das aegyptische 24 Stunden-System mit seinen 12 Nachtstunden einfügen, nicht aher in das babylonische System der 12 Stunden, noch in das indische der 30 muhūrta, deren 6 Nachtdoppelstunden oder 15 Nacht-muhūrta sich nicht ohne Zerreißung durch 4 teilen ließen; sie darf daher wohl als etwas mit dem aegyptischeu Stundensystem Zusammenhängendes angesehen werden. Der Uehergang von der Dreiteilung der Nacht zur Vierteilung, wie er hier durchgehends festzustellen war, tritt aber in der zitierten Stelle ans Euripides' Rhesos umso eindrucksvoller hervor, als gerado dieses Stück sich an die Doloneia des Homer auschließt und als die Stelle II. 10, 251 ff. geradezu als Vorhild zu der Euripidesstelle erscheint. Er dürfte also seinerseits ein indirektes, aher recht sprechendes Zeugnis für den Uebergang von der hahylonischen zur aegyptischen Tageseinteilung bei den Griechen bilden und in diesem Wechsel seine Begründung finden.

In der Tat ist denn auch in Aegypteu die Einteilung des Schiffsdienstes in 4 einander ahlösende Wachen (s:) seit ältester Zeit üblich gewesen und früh auch auf audere Dienstzweige übertragen worden<sup>2</sup>). Sie hat dort ihre natürliche Grundlage in der

Nachtwachen, rechnet aher die vierte, nm scheinbar die Dreizahl des Alten Test. zu wahren, zum folgenden Lichttage (!), s. Winer, Bibelhandwörterb. s. v. Nachtwache.

<sup>1)</sup> Unter der alten Benennung yama sowobl vom Tage wie von der Nacht gehrancht, die heide in je 4 solche Wachen zerfsllen, Bhagavata Purana III 11, 10 ("je vier yama bilden die beiden Tago der Sterhlichen" d. i. Tag und Nacht). Desgl. unter der jüngeren Bezeichnung prähara hei Bhattobpala (10. Jh. u. Chr.) zu Brhat Samhitā XXIV 10 (6. Jh. n. Chr.). Außer diesen Beispielen, auf die mich Oldenherg freundlichst binwies, vgl. auch die von Windisch, Z.D.M.G. 48,355 zitierte Stelle aus der Calcuttaer Ausgahe des Kommentars zu Pāṇini I 2, 57 ("die Zeit des Heute ist der Tag mit den letzten 2 Wachen der vorausgegangenen Nacht und den ersten 2 Wachen der kommenden Nacht", wo der andere Text hat: "der Tag von Mitternacht zu Mitternacht, das ist die Zeit des Heute"). Auch Alberuui, Iudia p. 171 erwähnt die 8 prahara d. i. "Wachenwechsel" des Volltages, die je 33/4 muhūrta oder 71/2 ghațī lang seien und nach Wasseruhren gemessen würdeu. Das älteste Zeugnis für die mittels der Wasseruhr nach naika (d. i. 1/2 muhūrta) gemessenen 4 Nachtwachon und die entsprecbenden 4 Teile des Tages, die jeder wieder iu zwei Halbwachen geteilt wurden, euthält der unter dom Namen des Kantilya überlicferte Regentenspiegel, dessen angeblicher Verfasser um 300 v. Chr. gelebt bat (Journ. R. Asiat. Soc. 1915, 699, vgl. ib. 229). - Dieso jüngere indische Tageseinteilung ist einst anch auf Java (16 Teile, entsprecheud deu 16 halben prāhara der Inder; Giuzol I 421) und in Atjeb (Ginzel I 430) üblich geweson; sie findet sich noch heute in Siam und Kambodscha neben der echten aegyptischeu Standenordnung (12 Tag- und 12 Nachtstunden wechselnder Länge), Ginzel I413.

<sup>2)</sup> Sethe, Aog. Ztschr. 54, 3, Anm. 5.

Unterscheidung von 4 Schiffsteilen; es gab eine Backbord-, eine Stenerbord-, eine Vorderteils- und eine Hinterteilswache. Obwohl ans den Texten üher die Daner der einzelnen Wache nichts hekannt ist, so ist hei der strengen Scheidung zwischen Tag und Nacht, die die aegyptische Stundenordnung im Unterschied zur babylonischen eharakterisiert, gewiß nicht daran zn zweifeln, daß es 4 Tag- und 4 Nachtwachen gegehen hat.

Bei nus wird der tägliche Schiffsdienst hekauntlich in 6 Wachen (engl. watch, davon die Bedeutung "Uhr", die dieses Wort hat) von je 4 Stundeu geteilt, 3 Nachtwachen von 8 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens (die erste, mittlere nud Morgenwache) und 3 Tagwachen für die fibrige Zeit, von deueu die letzte ans technischen Gründen in 2 Teile (dog watches) geteilt wird; jede Stunde zerfällt in 2 Glas (8 anf die Wache), eine Erinnerung an die alten Sanduhrstuudengläser. In dieser ohne Zweifel recht altertümlicheu Einrichtung könnte man ein Ueberbleibsch der alten babylonischen Wachordnung erblicken, das sich nber die Phonizier, Griechen, Römer in die Gegenwart hinüber gerettet hätte 1), während dieselbe Wachordnung im Landdienst (Heeresdienst) seit dem 4. Jh. v. Chr. der aegyptischen Wachordnung Platz gemacht hatte. Bei uns hat die militärische Wache hente nur noch 2 Stunden, also die halbe Länge der Schiffswache; hier scheint der Zusammenhang mit dem Altertum also ganz abgerissen zn sein.

An der oheu (S. 107) zitierteu Platoustelle mit ihrem μέχρι τρίτου μέρους ώρας würde es sich, wenn eine mitternächtliche Tagesepoche anznnehmen ist, um 6 Uhr Morgens haudeln²).

Währeud man für die Griechen der älteren geschichtlichen Zeiten so aus der habylonischen Tagesteilung vermntungsweise auf die mitternächtliche Tagesepoche zn schließen veranlaßt wird, würde für die Römer umgekehrt aus der Tatsache, daß sie diese Epoche gehrauchten, die augenscheinlich althergebracht und mit ihrem Sakralrecht fest verwachsen war, eigentlich zu schließen sein, daß anch bei ihnen einst eine solche Tagesteilnug bestanden hahe, ehe die damit in Widerspruch stehende 24 stündige Teilung mit den aegyptischen Uhren von Griechenland her in Rom Eingang fand; und das umso mehr, wenn es richtig sein sollte, daß für die Römer wie für alle

<sup>1)</sup> Bei der Zähigkeit, mit der gerade die Seemannsbräuche am Althergebrachten festhalten, ist das, wie mir Edw. Schröder bemerkt, in der Tat sehr wohl möglich.

<sup>2)</sup> Anders Bilf. Stund. 48, der annahm, daß mit τρίτον μέρος der dritte von den 4 Teilen des nach späterer Weise viergeteilten Lichttages gemeint sei, also die Zeit von 12 bis 3 Uhr.

indogermanischen Völker (und also anch die Griechen) die abendliche Tagesepoche als das Ursprüngliche angenommen werden muß. wie das die vergleichende Sprachwissenschaft auf Grund des oben (S. 119) dargelegten Tatbestandes tnt1). Doch fehlt es an jeder Spur, die den obigen Schluß unterstützte, in der römischen Ueberlieferung. Die Zwölftafeln gebrauchten, wie ausdrücklich bezeugt wird, nnr die Tageszeiten wie Sonnenauf- und -untergang, Mittag, Vor- und Nachmittag 2). Von den später üblichen Bezeichnungen für die Tagesteilung trägt nur die Bezeichnung für das Ende des Tages suprema (scil. pars?) etwas von einer Zählung an sich. Diese Zählung stand aber sichtlich nicht mit der mitternächtlichen Tagesepoche in Zusammenhang, sondern bezog sich auf eine Einteilung des Lichttages, entsprechend derjenigen, die in den späteren korae canonicae (3., 6., 9., 12. Tagesstunde) fortlebte und die ihrerseits der Vierteilung der Nacht in die 4 Nachtwachen (vigiliae) entsprach, welche gleichfalls mit der 3., 6., 9. und 12. Nachtstunde endigten. Es ist wahrscheinlich, daß diese Vierteilung von Tag und Nacht, die schon vor dem 1. Punischen Kriege bestanden haben soll (Plin. a. a. O.) bereits die aegyptische Stundenrechnung zur Voraussetzung hatte, in die sie sich einfügt (s. ob. S. 127). Ihr mag wie bei den Griechen eine ältere Dreiteilung voransgegaugen sein, von der sich keine Spur mehr erhalten hat.

Ans römischen Datierungen wie "in der Nacht, die dem 6. November folgte", "in der Nacht, der der Tag des 4. Septembers folgte", "die Nacht, die sich schon zum Freitag erstreckte" u. ä. hat man vielfach geschlossen, daß die Nacht bei den Römern kein eigenes Datum gehaht habe"). Die Sitte, sich so auszudrücken, ist aber doch wohl nur eine Folge der Zerreißung der Nacht durch die mitternächtliche Epoche geweseu, die bewirkte, daß einersoits einunddieselbe Nacht sich auf 2 Kalendertage verteilte nud daß andererseits der nächtliche Teil eines Kalendertages durch den Lichtag in zwei auseinanderfallende Hälften getrennt wurde. Auch wir können ohne Stundenangabe eine bestimmte Nacht nicht durch ein Kalenderdatum bezeichnon, sondern müssen uns mit Fassungen

<sup>1)</sup> Schrader, Reallexikon 1845: "während es der Erklärung bedarf, warum die Römer durch Verlegung des Tagesanfangs auf Mitternacht den nrsprünglichen Zustand verlasseu haben." — Man könnte den Etruskern eine vermittelnde Rolle bei dieser Ahweichung zuschreiben; dabei wird man sich dann natürlich der kleinasiatischen Herkuuft dieses Volkes erinnern.

<sup>2)</sup> Plin. nat. bist. 7, 212. Censorin. de die nat. 28/4.

<sup>3)</sup> Bilf., Tag 207. Unger, Philologus 51, 222/3.

wie "die Nacht vom 15ten auf den 16ten" oder "die Nacht zum 16ten" helfen.

# 22. Der morgentliehe Tagesanfang.

Im Gegensatz zu allen den obon genannten Völkern scheinen die Aegypter seit uralten Zeiten den Kalendertag mit dem Morgen hegonnen zu haben. Das ist ja die notwendige Konsequenz ihrer Jahresordnung gewesen. Da das Normaljahr mit dem Frühaufgang des Sirins begann, der eine Stunde vor Sonnenanfgang sichtbar wurde (s. ob. S. 44), so mußte anch der Tagesbeginn anf den Morgen fallen. Die Frage kann nur sein, ob die Dämmerung, das Verblassen der Sterne, oder erst der Sonnenaufgang selbst den Beginn des Tages bezeichuete.

Da die thebanischen Stundentafeln in den Gräbern der Könige Ramses' VI. and IX. (Mitte des 12. Jh. v. Chr.) für den Anfang der Nacht (tp grh) wie für jede der 12 Nachtstunden, die im Sinne unserer Stundenangahen wie "12 Uhr" als abgelaufen anznsehen sind, Sternpositionen verzeichnen, hat Ed. Meyer (Chronol. 20) in Uebereinstimmnug mit Biot und Unger¹) darans gefolgert, daß die Aegypter die Nacht nur von Dämmerung zn Dämmerung rechneten, sodaß der "Anfang der Nacht" etwa der griechischen 1. Stunde (1 Uhr d. i. 7 Uhr Abends unserer Zeit am Aequinoktium), das Ende, die 12. Stunde, aber der griechischen 11. Stunde (11 Uhr d. i. unser 5 Uhr Morgens zur selben Jahreszeit) entsprochen hätte, anf welche letztere Stnude der alexandrinische Astronom Theon den Frühaufgang des Sirius setzte. Andernfalls hätten, so meint Meyer, die Tafeln für den Anfang und das Ende der Nacht keine Sternpositionen angeben können, da die Sterne nnmittelbar nach Sounennntergang und vor Sonnenaufgang noch nicht bezw. nicht mehr sichtbar sein konnten.

Aus der eigentümlichen Tagesbezeichnung, die dieselben Stundentafeln bei der Mitte der Monate bieten, indem sie hinter dem Datum des 16. Tages, durch ein bisher unerklärliches Zeichen verbunden, noch den 15ten nennen, hat E.d. Meyer weiter schließen zn müssen geglaubt, daß die Nacht größtenteils zu dem folgenden Tage gerechnet wurde; denn die betr. Angabe sei doch wohl so zn verstehen, daß die vom 15. zum 16. Kalendertage führende Nacht das Datum des 16ten getragen habe<sup>3</sup>).

Abfassungszeit der aeg. Festkalender (Abh. Bayr. Akad. d. Wiss. 1890)
 S. 218 ff.

<sup>2)</sup> Die von Ed. Meyer hierbei, im Anschluß an Brugsch, Matériaux 103. Thes. 91, verwertete Angabe "Anfang des Jahres" zur 1. Nachtstunde des 1. Thoth

Diese Schlüsse decken sich mit dem, was Böckh aus gewissen Angaben des Ptolemäus über Stornbeobachtungen in der Morgendämmernng geschlossen hatte, wo z. B. cine im "Phamenoth 18 auf den 19ten in der Morgendämmerung" (Φαμενώθ ιη' είς την ιθ' οθοου), d. h. am 18. Phamenoth in der zum 19ten führenden Nacht. gemachte Beobachtung nachher kurzweg als Morgenheohachtung des 19. Phamenoth (Φαμενώθ ιθ΄ ή έφα ... ἀπόστασις) hezeichnet ist1). Böckh schloß daraus, daß die Morgendämmerung (500005, Ews) von den Aegyptern zu dem beginnenden neuen Tage gerechnet worden sei, nicht zu dem zu Eude gehenden alten. Dieser Schlaß von Böckh findet aher seine Entkräftigung schon in dem Wortlaut der ohigen wie aller ähnlichen Doppeldatierungen. Denn es ist dabei der Beobachtung ja ausdrücklich das Datum des der Nacht voransliegenden Tages (Φαμενώθ ιη) gegeben, dem die Nennung des folgenden Tages mit els την ιθ' u. ä. nnr znr Verdentlichung zugefügt ist. Daß diese ausführlichere Doppeldatierung aher die offizielle Auffassung wiedergiht, der die kürzere mit alleiniger Nennung des folgenden Tages "in der Frühe des 19ten" als eine populäre, minder genaue gegenübersteht, ist klar.

Auch Ed. Meyer's Schlüsse sind wohl unhaltbar, so einlenchtend sie auf den ersten Blick scheinen. Daß die aegyptische

in der Tafel Leps., Denkm. III 223 his beruht auf einem Versehen des alten Schreihers. Die Worte tp nht "Kopf des Riesen", die nach der Positionsangahe zur 2. Stundo des 16. Thoth hier stehen müssen, sind in tp rnp.t nt nht.w "Anfang des Jahres des Sieges" verderbt.

<sup>1)</sup> Zusammenstellung dieser und ähnlicher Nachtdatierungen des Ptolemäus bei Böckh, Sonnenkreise der Alten 303 ff. Bilf., Tag 61-66. 73-77. Die Angabe des folgenden Kalendertages, zu dem die Nacht führt, ist nicht etwa nnr auf die Zeit nach Mitternacht oder die an der Grenze der beiden Kalendertage liegenden Morgenstanden heschränkt (z. B. 12 Uhr Nachts Mesoel if els the in, Böckh 308), sondern wird auch bei den Ahendstunden und andern Stunden vor Mitternacht gehraucht. So giht Ptolemäus z. B. eine Datierung des Timoebaris "b. Tyhi, Anfang der 3. Stundo" (Τυβί τη ε΄ ώρας γ΄ άρχομένης) in seiner Weise durch "5. Tyhi auf den 6ten" wieder (Tvβl ε΄ είς την ς'). Auch die von Moyer zitierte Stelle bei Wilcken, Griech. Ostraka I 792, wo dieselbe 3. Nachtstunde "1. Pachon anf den 2ten" (Παχών τῆ νουμηνία είς τὴν δευτέραν) datiert ist, gebört bierher. Diese Form der Doppeldatierung mit els vhv... scheint hier hemerkenswerterweise nnr da gehränchlich zu sein, wo vom aegyptischen Wandeljahre (xar' Alyunslovs) die Rede ist, vgl. auch Berlin. Griech. Urk. III Nr. 957. Sie fehlt, wo danehen attische oder makedonisch-chaldäische Daten steben, ein sprechender Beweis dafür, daß diese einen andern Tagesanfang voraussetzen, nämlich den abendlichen. In byzantinischer Zeit findet sie sich aher anch heim festen alexandrinischen Jahr, z. B. um 500 n. Cbr. bei Theios: Παχών ς' είς την ζ ώρα νυκτερινή δευτέρα (Bullialdue, Astronomia Philolaica 326).

Stundenrechnung von der griechischen verschieden gewesen sein sollte, ist von vornherein, zumal angesichts der Angaben des Ptolemäns, der nirgends eine Andentung in dieser Richtung macht, äußerst nnwahrscheinlich. Daß aber die Nacht bei den Aegyptern znm vorhergehenden Kalendertage gehörte, geht gerade ans denselben Stellen im Grabe des Hap-defa von Sint (ca. 1950 v. Chr.) hervor, die Meyer zur Bestätigung seines gegenteiligen Schlusses heranzog. Dort stehen die Daten "17. Thoth, die Nacht des Wig-Festes" und "5. Sebalttag, die Nacht des Nenjahres" den Daten "18. Thoth, der Tag des Wig-Festes" and "1. Thoth, der Tag des Nenjahres" gegenüber 1). Die nächtliche Vorfeier der beiden Feste, in der die Zeremonie des Liebtanzundens stattfand, ist hier also ansdrücklich dem vorhergebenden Kalendertago zugerechnet 2). Zn vergleichen ist damit die ob. S. 303 zitierte Bezeichnung des 30. Mesore als "Tsg der Abendwahlzeit des Nenjahres" aus der Zeit des Nenen Reiches.

Die Worte "Nacht" (grh) nnd "Abendmahlzeit" (msj.t) erseheinen hier mit Bezug anf die folgenden Feiertage ganz ähnlich gebrancht, wie es das Wort Abend in unseren Ansdrücken Sonnabend, Heiliger Abend für die dem Sonntage und dem Weihnachtsfeste vorangehenden Tage mit ihrem Feierabend bezw. ihrer abendlichen Feier ist").

Die aegyptische Sprache kennt nun aber für dieselbe Sache auch noch einen andern Ansdruck, nämlich "das Hellwerden der Erde" (hd-ti), die gewöhnliche Bezeiehnung für den Tagesanbruch. So sagt man von einer Zeremonie, die am 30. Choiak in der Nacht<sup>4</sup>) vorgenommen wurde, sie finde statt am "Hellwerden der

<sup>1)</sup> Sint I 277-820 (Griffith, The Inscriptions of Sint and Deir Rifeh).

<sup>2)</sup> Man könnte aus der Bezeichnung "Nacht des Festes" höchstens schließen, daß das Fest selbst von Ahend zu Ahend reichte und daß diese Ordnung noch aus einem Zeitalter stammte, in dem man die Zeit ausschließlich nach dem Monde rechnete und demgemäß den Volltag mit dem Ahend hegann (vgl. S. 302). Ganz entsprechend hezeichnen ührigens heute die Kopten (ehenso wie die Muhammedaner) in der Weise der alten Kirche (nox quartae feriae, quae lucescit in quarta feria, d. i. die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. Bilf., Tag 266) die Nacht von Sennahend auf Sonntag als "Nacht des Sonntags" (Lane, Sitten und Gehräuche der heutigen Egypter, deutsch von Zenker 8, 184), unheschadet ihrer kalendarischen Zngehörigkeit zum vorhergehenden Tage, s. dazu unten.

<sup>8)</sup> Vgl. den ganz entsprechenden Gehrauch von nox in der kirchlichen Sprache, sewie von nuit und veille im Französischen (Bilf., Tag 270), den Bilfinger aus dem jüdischen Tagesanfang mit dem Abend erklären wollte. Bei den Hehräern hedentete 'ereb šabbat nicht nur Freitagahend, der nach jüdischer Rechnung schon zum Sabbat gehörte, sendern auch die Zeit vor Anhruch des Sahhats.

<sup>4)</sup> Totenh. 18 (Grapow, Urk. d. aeg. Altertums V 117).

Erde des hb-śd-Jubiläums", das selbst am 1. Tybi gefeiert wurde 1); so wird der Ansdruck "die Nacht des Nachtmahles", der eine gewisse Festlichkeit bezeichnet, näher erklärt als "das Hellwerden der Erde des Begräbnisses des Osiris 42), d. h. als Nacht vor dem Begräbnisse; so lantet eine Art Sprichwort "gibt man einer Gans Wasser am Hellwerden der Erde ihres Schlachtens am Morgen?", d. h. wenn man die Gans morgens schlachten will, gibt man ihr nicht in der Nacht vorher noch zu trinken 3); "am Hellwerden der Erde des Tötens der Menschen durch die Göttin", d. h. in der Nacht vor der geplanten Vernichtnug des Menschengeschlechtes durch die Göttin Sachmet, läßt der Sonnengott, nm die Menschen zn retten, einen Ranschtrank für die Göttin ansgießen, den diese "morgens" (m dwiwj), d. i. am nächsten Tage, findet 1); im Libyerkrieg Merenptah's folgt auf "die Nacht des 2. Epiphi, das Hellwerden der Erde des Begegnens mit ihnen" der 3. Epiphi als Tag der Entscheidungsschlacht<sup>5</sup>). Und wenn es heißt, daß ein gewisser Schntzspruch zu rezitieren sei "vom letzten Tage des Jahres, dem Neniahre (1. Thoth) and dem Wig-Feste (18. Thoth) bis zam Hellwerden der Erde des Festes der Göttin Rnn-wt.t (1. Pachon) 1 6), so ist damit gewiß eine Zusammenfassung der 8 ersten Monate des Jahres vom 1. Thoth his znm 30. Pharmnthi gemeint.

Dieser Gebranch, der sich auch noch im Koptischen erhalten hat ( $\epsilon$ -2 $\tau$ 00 $\tau$ e  $\bar{n}$ -) und dem die völlig analoge Verwendung von  $\ell\pi\iota\rho\phi\sigma\varkappa\iota\nu$  in griechischen Texten der römischen Kaiserzeit entspricht<sup>7</sup>), ist doch nur zu verstehen, wenn das "Hellwerden der

<sup>1)</sup> Sethe, Untersuch. z. Gesch. u. Altertumskunde Aegyptens III 136.

<sup>2)</sup> Tetenb. 18 (Grapow a. a. O. 119), we nach den bessern Hss. (Kgn. Mentuhetp, Nn, Jniya) hd-ts pio n krś.t Wś-lr zu lesen ist.

<sup>3)</sup> Schiffbr. 185 (Aeg. Ztscbr. 44, 87).

<sup>4)</sup> Destr. des hommes 19 ff.

<sup>5)</sup> Mar. Karn. 53, 31. Dieses und das vorhergehende Beispiel verdanke ich einem freundl. Hinweise von Grapow aus dem Berliner Wörterb.

<sup>&#</sup>x27;6) Leid. J. 346, 2, 5 (Mitteilung von H. Grapew).

<sup>7)</sup> ἡμέρα ἡν παρασκενής και σάββατον ἐπέφωσκε nes war Freitag und die Nacht auf Sonnabend brach an" Luk. 23, 54 (πε-προογ-πε π-τπαρακεγκ ε- ετοογε π-πεακκατοπ); όψὲ δὲ τῶν σαββάτων τῆ ἐπιφωσκούση εἰς μίαν σαββάτων nspätabends am Sabbat, in der Nacht auf Sonntag" Matth. 28, 1 (ρογε τε π-πεακκατοπ ε-ετοογε π-τογα π-πεακκατοπ). Vgl. Sethe Unters. III 136 — "Die Nacht anf Sonntag (ed. e. and. Tag)" heißt sonst ἐπιφάσ-κουσα κυριακή (νατ. ἐπικαταλαβοῦσα, διαφαίνουσα) oder ἡ ἐπιφώσκουσα εἰς κυριακήν, Bilf., Tag 243 ff., sämtlich Beispiele ans christlicher Zeit, bei denen Bilfinger Beibehaltung des jüdischen Tagesanfanges mit Sonnenuntergang für die Wechentage (im Gegensatz zum Kalenderdatnm) annehmen wollte. Gegen seine Annahme, daß der Ausdrucksweise ein hebräisches Vorbild zugrunde liege, spricht die von

Erde" dem eigentlichen Tagesheginn vorauslag, d. h. wenn der Tag erst mit Sonnenaufgang hegann. Das scheint denn auch durch eine Stelle in dem alten Kapitel 17 des Totenhuches (Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr.) hestätigt zu werden, wo es von der eben aufgegangenen Sonne "am Morgen ihrer täglichen Gehurt", wie der alte Kommentar ssgt, heißt: "ich habe jene Sonne gesehen, die gestern geboren worden ist zwischen den Schenkeln der Himmelskuh" 1). Hier scheint der Sonnenaufgang die Grenze zwischen gestern und heute zu sein.

Dazn stimmt nnn auch durchaus, daß die 12. Stunde der Nacht den Namen "die welche die Schönheit ihres Herrn schant" trägt, womit die aufgehende Sonne, zugleich in der Gestalt des Käfers Chopre (Upri) der Schutzgott dieser Stunde, gemeint ist, während die 1. Stunde des Tages ihrerseits den Namen "Aufgang" oder "Erscheinen der Schönheit der Sonne" führt"). Das aus dem Neuen Reiche stammende Buch von "dem was in der Unterwelt ist" (vulgo Amduat genannt), das die nächtliche Fahrt des Sonnengottes durch die unter der Erde liegende Unterwelt zum Gegenstand hat, läßt dementsprechend die Sonne in der 1. Nachtstunde in die Erde durch die Pforte des westlichen Horizontes eintreten, um sich durch einen 120 Schoinoi langen Tunnel zur Unterwelt treideln zu lassen (Jéquier a. a. O. S. 43). Nach vollendeter Nachtfahrt tritt die Sonne dann in der 12. Nachtstunde in den entsprechenden Gang im östlichen Horizont ein, und dort erfolgt dann "die (Wieder-) gehurt dieses großen Gottes in der Gestalt des Chopre; er kommt

Wilcken, Griech. Ostraka I 792 angeführte Datierung eines aegyptischen Horoskopes aus dem 3. Jahre des θεὸς hetitelten Kaisers Titus (81 n. Chr.): Φαφμοθθι τη έπιφωσιούση έκτη έπὶ τρίτης τής νυκτός ώρας, ώς δὲ 'Ρωμαΐοι άγουσι καλάτδαις 'Απριλίαις, κατ' άρχαίους δε Παχών τουμηνία είς την δευτέραν d. h. ain der Nacht auf den 6. Pharmnthi alexandr. = 1. April jul., am 1. Pachon aeg. anf den 2ten". Das zuletzt gegehene Wandeljahrsdatum hestimmt den Zeitpunkt genau auf den 31. März = 5. Pharmuthi alex., 9 Uhr Ahends unssrer Rechnung. Aus der eigentümlichen Datierungsform, die anstelle des eigentlichen Kalenderoder Wochentages den nächstfolgenden nennt (vgl. dazu die römischen Datierungen S. 129), dürfen Schlüsse auf die kalendarische Zngehörigkeit der hetr. Nacht nicht gezogen werden (gegen Meyer 21 und Bilfinger; richtig Ideler 1464); vgl. die von Bilf. 257 zitierte Stelle des Malalas: μηνί Δύστρω τῷ καὶ Μαρτίφ κε΄ ώρα νυκτερινή δεκάτη, έπιφωσκούσης ήμέρας κυριακής του αύτου μηνός έπτης eluddos, also am "25. März in der 10. Nachtstunde" (= 4 Uhr Morgens nuserer Zeit) in der Nacht auf Sonntag den 26ten desselhen Monats März (Tagesanfang mit Sonnenaufgang), - Analoge arabische Datierungen "in der Nacht, deren Morgen der 5. Wochentag war" bei Ideler II 492.

<sup>1)</sup> Grapow, Urk. d. aeg. Altertums V 36/7.

<sup>2)</sup> Thes. 28. 81; alter Jequier, Le livre de ce qu'il y a dans l'Hadès S. 23.

hervor aus der Unterwelt, steigt ein in das Morgensonnenschiff und erscheint zwischen den Schenkeln der Himmelsgöttin", nämlich als ein kleines Knäblein, wie die beigefügte Vignette zeigt (Jéqnior a. a. O. S. 135/6).

Nach alledem kann kein Zweifel sein: die aegyptischen Nachtstunden liefen wie bei den Griechen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Die Stundenrechnung war dieselbe. Die Angabe des Theon, daß der Sirius um die 11. Stunde aufgehe, um das Nenjahr zu eröffnen, darf also, wie man es bis auf Ed. Meyer allgemein getan hat, für aegyptisch gehalten werden. Der Befund in den alten Dekantafeln von Siut stimmt damit ja auch in bemerkenswerter Weise überein, indem dort der dem Sirius entsprechende Dekan Śpd in der 1. Dekade des 2. Halbjahres in der 11. Nachtstunde verzeichnet steht (s. ob. S. 44).

Für den Tatbestand in den thebanischen Stundentafeln aber, der Ed. Meyer zu seinen Schlüssen führte, und der, was die 12. Stunde der Nacht betrifft, möglicherweise in den alten Dekantafeln von Sint genan ebenso vorliegt, muß eine andere Erklärung gesnebt werden. Die Notierung von Sternpositionen für Anfang und Ende der Nacht wird nicht auf Beobachtung, sondern auf Berechnung beruhen müssen, die bei der gleichmäßigen Verschiebung der Sternanfgünge oder Sternkulminationen, weun es sich um solche handelt<sup>1</sup>), ja ein Leichtes sein mußte<sup>2</sup>). Zu berücksichtigen ist anch, daß die Dämmerung in Oberaegypten sehr kurz zu sein pflegt, sodaß die helleren Sterne schon eine balbe Stunde nach Sonnenuntergang sichtbar werden<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Gegen diese Annahme, die auf der hübschen Erklärung von Schack-Schackenburg (Aegyptolog. Studien I) heruht und für die n. A. auch Borchardt eintritt, spricht stark die Ansetzung des Sirius, der in der 1. Hälfte des Monats Paophi in der 11. Stunde erscheint. Das stimmt, wenn es sich um Aufgänge handelt, mit einer ganz geringen Differenz sowohl zu der Zeit, aus der die Aufzeichnungen stammen (ca. 1150 v. Chr.), als zu der Dekananfgangstafel im Grabe des kaum ein Jahrzchnt früheren Königs Ramses' IV. (Thes. 174), führt dagegen auf eine über 3½ Jahrhunderte zurückliegende Entstehungszeit der Stundentafeln, wenn die Anfzeichnungen als Kulminationen aufgefaßt werden. Es ist schlechterdings nicht einzusehen, welchen Zweck solche veralteten Tafeln in den beiden ramessidischen Königsgräbern haben sollten, wo es doch gewiß nicht schwer sein konnte, modernere, wenn nicht genau für die Zeit passende Tafeln 2n geben.

<sup>2)</sup> Anch Caesar hat unter die scheinbaren (d. h. siehtharen) Auf- und Untergänge seines Kalenders sehr viele wahre (d. h. nicht siehthare) gemischt, die er aegyptischen und griechischen Parapegmen entlehnte. Id eler, Abh. Berl. Akad. 1822/3, 139.

<sup>3)</sup> Lepsius, Königsbuch S. 156, der dort auch sonst viel Beachtenswertes zu der Frage gesagt hat.

Was aber die eigentümliche Doppeldatierung der Monatsmitte betrifft, so wird man sie nach dem Muster der Doppeldatierungen bei Ptolemäus hinzunehmen haben; man könnte sich denken, daß dabei das Datum des Kalendertages (Tag 16), der den betr. Nachtbeobacbtungen (vom 15. zum 16.) folgte, deshalb vorausgestellt sei, weil es sich nm die Datierung eines Berichtes über die verflossene Nacht handeln sollte. Nun hat aber, was bisher nicht beachtet worden ist, der Ausdruck für "15. Tag" überhaupt garnicht die tibliche Form der Kalenderdaten, die vorher die Nennung des "16. Tages" (ssw 16) hat, sondern er bestebt aus dem Worte, das nrsprünglich den 15. Tag des Mondmonats, den Vollmondstag, die Monatsmitte bezeichnete (15-n.t). Das über der Zabl 15 stehende Zeichen \_\_\_, das die beiden scheinbaren Daten zu verknüpfen scheint und über das man sich so viel den Kopf zerbrochen hat, ist nämlich, wie seine Varianten > und = zeigen, nichts als eine falsche Umschreibung des hieratischen Zeichens des halbierten Mondes, mit dem das Wort 15-n.t im Neuen Reiche nach dem Mnster seines alten Vorgängers \* \sigma \sigma des Mittleren Reiches \* , in Meir mit \( \psi \) vor dem \( \sigma \)) geschrieben zu werden pflegt und das z. B. in den Totenbuchbandschriften von Kap. 113 und in den Berliner Ritualhandschriften (P. 3055, 32, 8 = 3033, 28, 3) stets die Form > hat 1). Wie gewöhnlich, crbält das Wort such in nusern Tafeln nicht selten das Deutzeichen des Festes. Man würde bei diesem Tatbestande richtiger übersetzen: "Tag 16, Monatsmitte". Damit eröffnet sich die Möglichkeit oder vielmehr Wahrscheinlichkeit, daß wir es überhaupt nicht mit zwei Tagesdaten, sondern nnr mit einem einzigen zu tun haben, indem das scheinbare zweite die Apposition zum ersten bildete.

Die Divergenz, die zwischen den beiden so miteinander verbundenen Tagesbezeichuungen immerhin aber hinsichtlich der Ordnungsziffer besteht, d. h. daß das Kalenderdatum eine nm 1 höhere Ziffer neunt als das Mondmonatsdatum, läßt sich anch sonst bei der Anwendung der alten Mondtagebezeichnungen auf Kalenderdaten beobachten. So erhält z. B. das Datum "Monat 3 der Sommerjabreszeit, das ½ und ½ des Monats", also der 7. Epiphi (s. ob. S. 36), ganz unserem Falle entsprechend den Zusatz 6-n.t "sechster Tag (des Mondmonats)"). Man ist versucht, das durch die Verschiedenheit der Tagesepoebe zn erklären. Wenn etwa der 15.

<sup>1)</sup> Vgl. Möiler, Hierat. Paläogr. Il Taf. 28, Bem. zu Nr. 316.

<sup>2)</sup> Dümichen, Bauurkunde von Dendera S. 6. Aeg. Ztschr. 48, 101.

Mondmonatstag am Abend, der 16. Kalendermonatstag aber am nächsten Morgen hegann, so mnßte der folgende Lichttag als Mondmonatstag die Bezeichnung des 15ten tragen. Auch von hier ans käme man dann anf die ohen ausgesprocheue Anffassung, daß die Aufzeichnungen der thebanischon Stundentafeln nicht das Datum der Nacht, ans der die Beobachtungen stammen, sondern des sie ahschließenden Tages tragen, d. h. des Tages, der die Monatshälfte eröffnet, während deren die vorher festgestellten Sternpositionen ihre Geltung hehalten sollen.

Die morgentliche Epoche des aegyptischen Voll- und Kalendertages findet sich denn anch üherall hei den griechischen Astronomen vorausgesetzt, wo diese mit Daten des alten aegyptischen Wandeljahres (κατ' Αἰγνατίους) rechnen, so hei Timocharis (Anfang des 3. Jh. v. Chr.), bei Hipparch (150 v. Chr.), bei Theon und hei Ptolemäns, während dieselben Gelehrten da, wo sie attische oder makedonisch-seleukidische Daten (κατὰ Χαλδαίους) henutzen, die abendliche Tagesepoche vorausznsetzen scheinen (s. oh. S. 131 Anm. 1).

Anch Geminns (68 v. Chr.) definiert den Volltag als die einmalige Umdrehung des Kosmos "von Sounenaufgang bis Sonnenaufgang wiedernm") im Unterschied zu dem eigentlichen Tage, dem Lichttage, der nur "vou Sonnenaufgang his Sonnenuntergang" reiche (Bilf., Tag 166). Ebenso christliche Autoreu, wie Augustinus, Isidorus Hispalensis und Beda (Bilf., Tag 264). Auch Ammianus Marcellinus nimmt, wo er die Theorie des julianischen Jahres entwickelt, den Sonnenanfgang als Aufaugspunkt des 1. Jahres der vierjährigen Periode an<sup>2</sup>).

Der Tagesanfaug mit dem Morgen ist vom aegyptischen Wandeljahr naturgemäß auch auf das darans ahgeleitete alexandrinische Jahr übergegangen <sup>3</sup>). Er liegt auch der Planetenwoche zu Grunde, die nach Dio Cassius 37, 17/8 in Aegypten entstandeu sein soll, jedenfalls aber, wie Boll überzengend gezeigt hat <sup>4</sup>), erst eine Schöpfung der hellenistischen Astrologie gewesen ist; der Wochentag trägt immer den Namen des Planeten, der seine 1. Tagesstunde (nach Sonnenaufgang) regiert <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Böckh, Sonnenkreise der Alten S. 49 nannte das den Zodiakaltag im Unterschied zum politischen Tag.

<sup>2)</sup> Bilf., Tag 264, dazu Unger, Philologus 51, 221.

<sup>3)</sup> Ideler I181; vgl. auch seine Untersuch. über die astronomen Beobachtungen der Alten S. 24.

<sup>4)</sup> Pauly-Wissowa, Realenzyklop. VII 2547 ff.

<sup>5)</sup> So anch in dem astrologischen Kalender vom J. 354, der die Nachtstunden vor den Tagstunden aufführt. Bilf., Tag 239.

Wir finden deuselben Tagesanfang aber auch außerhalb Aegyptens in hellenistischer Zeit, z. B. mit makedonischen Kalenderdaten in den Ephemeriden Alexander's d. Gr. (Bilf., Tag 28) und bei Josephus (ebenda 31), ohne Datum generell bei Galenus von Pergamon (ebenda 51 ff.), im 2. Jh. n. Cbr. auch mit julianischen Daten in einer lateinischen Inschrift der numidischen Stadt Lamasba (ebenda 214 ff.), seit dem 6. Jb. mit Daten der Seleukidenära in Antiochia und bei den syrischen Chronisten (Bilf., Tag 258 ff.), bier überall iu den außerouropäischen Provinzen des Römischen Weltreiches. Seit dem 9. Jh. ist er aber auch in Rom und in Konstantinopel nachweisbar (Bilf., Tag 258, 266), und die arabischen Schriftsteller dieser und der folgenden Zeiten berichten ausdrücklich, daß Römer und Griechen im Gegensatz zur mohammedanischen Praxis den Tag mit dem Morgen begännen. Das wird auch durch den griechisch schreibenden Theodor von Gaza im 15. Jh. für seine Zeit bestätigt (Bilf., Tag 89).

Auch im übrigen Europa bat während des Mittelalters diese Tagesepoche, die die altaegyptische war, in Verbindung mit den ebenfalls aus Aegypten stammenden 24 Stunden von wechselnder Länge geberrscht (Ginzel III 89. 296). Erst, als mit dem Aufkommen der Schlaguhren die von den Astronomen gebrauchten gleichbleibeuden Stunden an deren Stelle traten (s. ob. S. 114), kam zugleich auch der feste Tagesanfang mit Mitternacht wieder auf, wie ihn die alten Römer bezw. vor ihnen die Etrusker vermutlich aus derselben iuneren Notwendigkeit einst eingeführt hatten, als sie die babylonische Tageseinteilung mit der einfachen babylonischen Wasseruhr bekommen hatten.

## 23. Schlußergebnis.

Iu dem Tatbestande, wie er hier für die Einteilung des Tagesund des Himmelskreises festgestellt wurde, scheint sich ein recht
merkwürdiges Bild der Kulturzusammenhäuge zwischen den Völkern
der alten Welt vor nuseren Augen zu entrollen. Wir sehen die
beiden führenden Kulturen des alten Orieuts, die aegyptische und
die babylonische, in scharf gesonderter Eigenart einander gegenüberstehen und schließlich auf dem Boden der griechisch-römischen
Kultur, ihrer Erbin, mit einander in Wettbewerb treten. Hier die
Aegypter mit ihrer alten, auf dem Jahre von 360 Tagen beruhenden 36-Teilung des Himmels und der davon unabhängigen Teilung
des Tages in 24 Stunden, deren Länge für Tag und Nacht mit
den Jahreszeiten wechselt, während die Zahl gleich bleibt, mit dem
morgentlichen Tagesanfang; dort die Babylonier mit ihrer den 12

Monaten des Jabres angepaßten 12-Teilung des Himmels und der völlig damit übereinstimmenden Teilung des Tages in 12 Stunden, deren Länge stets dieselbe bleibt, wogegen die Zahl der auf Tag und Nacht entfallenden Stunden mit den Jabreszeiten wechselt. und dazu der mitternächtliche bezw. abendliche Tagesanfang.

So verschieden, ja geradezn entgegengesetzt sich die beiden Völker bier auch in fast allen Punkten gegenüberstehen, eins baben sie doch gemeinsam: die Zwölfzahl der Standen, die nur beim Babylonier auf den ganzen, Tag und Nacht umfassenden Tageskreis, beim Aegypter auf die beiden Teile dieses Kreises, den Tag und die Nacht, gesondert verteilt sind. In dieser Uebereinstimmung, die schwerlich zufällig sein wird, liegt gewiß noch eine Spur, die auf gemeinsamen Ursprung der Tageseinteilung bei den beiden Völkern weist. Und zwar würde man in der babylouischen Form sieberlich das Ursprünglichere zn vermnten haben, da sie dem mntmaßlichen Muster der ganzen Einrichtung, der Jahresteilung nach Monaten, besser entsprach, und aus der darans hergeleiteten Raumteilung des Himmels unmittelbar hervorging, in der aegyptischen Form mit ibrer Scheidung von Tag und Nacht aber das Menschlichere oder Nathrlichere und mit ihrer kürzeren Stundenlänge das Praktischere. Die aegyptische Form könnte geradezn eine Kombination der babylonischen Tagesteilung mit der ursprünglichen natürlichen Teilung in Tag und Nacht gewesen sein1). Darin liegt nicht, daß sie notwendig aus Babylon entlehnt sein mnß; sie ist vielmehr als eine Weiterbildung einer in Babylon noch erbaltenen primitiveren Form anzuschen, die an sich unter Umständen auch in Aegypten selbst hätte entstanden sein können. Als das Fortgeschrittenere erweist sie sich anch darin, daß sie weit kompliziertere Zeitmesser gebrancht. Die auf die Jahreszeiten eingestellte aegyptische Wassernbr war es denn ja anch wahrscheinlich, die die einfachere babylonische Wassernhr mit ihrer gleichbleibenden . Doppelstunde bei den Griechen ans dem Felde geschlagen und der aegyptischen Stundenrechnung den Weg gebahnt hat.

Verschieden wie in ihrer Anlege sind die beiden Formen der Tageseinteilung auch in ihren Schieksalen gewesen. Während die aegyptische zunächst in der Heimat geblieben zu sein scheint, bat sich die babylonische früh nach Osten und Westen ausgebreitet. Sie ist es, die znerst, sei es über Phönizien oder über Kleinasien, zn den Gricchen gekommen ist. Erst seit Alexander dem Großen hat dann auch die aegyptische Form der Tageseinteilung (nicht

<sup>1)</sup> Vgl. dazu, was oben (S. 116) über die indische Tagesteilung gesagt ist.

aber der Himmelseinteilung, in der der babylonische Zodiakns durchaus die Oberhand behielt) sich in der griechisch-römischen Welt ausgebreitet und die früher eingedrungene babylonische Form in unaufhaltsamem Siegeslaufe aus dem Felde geschlagen, zunächst in Enropa, dann auch in Westasien und schließlich vermutlich durch den Islam anch in Südostasien. Nur im äußersten Osten Asiens hat sich die babylonische Form noch bis in die Gegenwart behanptet, doch sehen wir die aegyptische Form in ihrer modernen europäischen Fortbildung auch dort schon siegreich vordringen, nnd es ist fast mit Sicherheit zu erwarten, daß sie in nicht zu ferner Zeit die habylonische Form anch ans diesem letzten Posten verdrängen wird. Anch hier drängt sich der Vergleich mit der Schrift wieder auf, hat doch die Buchstahenschrift, die gleichfalls letzten Endes aus Acgypten stammt, sich ehenfalls den ganzen Erdkreis erobert his eben anf das chinesisch-japanische Kulturgebiet, das sich ihr allein, auf wie lange noch, verschlossen hält.

Deutlich trat bei der Regelnng des Tagesanfanges, die mit der Stundenorduung innerlich zusammenhing, aher anch der enge Znsammenhang mit der Ordnung des Jahres hervor. Es ist verlockend, nunmehr anch die Parallele zn dem Bilde der Kulturznsammenbänge, das sich nns oben bei der Tagesteilung ergeben hat, hei der Jahresordnung zu ziehen. Anch dort fanden wir Aegypter und Bahylonier sich schroff gegenüberstehend, die Aegypter mit ihrem Siriusjahr von 365 Tagen, die Babylonier mit ihrem Mondjahr von 354 Tagen. Auch dort trug das acgyptische Jahr schließlich anf dem Boden der griechisch-römischen Welt durch Caesar's Kalenderreform den Sieg davon, nachdem es bis dahin außer in der persischen Kalenderreform des Darins sein Heimatsgebiet, das Niltal, nicht verlassen hatte. Die Parallele wird erst vollständig, wenn man annimmt, daß das Mondjahr oder Lunisolarjahr, wie es die anderen Völker des Altertums gebrancht hahen und wie es die Kulturvölker des östlichen und südlichen Asicns sowie die Inden noch heute gehranchen, einst ebenso von Babylon ansgegangen ist, wie die Zwölfteilung des Himmels- und des Tageskreiscs. In der Tat ist die Kombination der Mondumlänfe mit dem natürlichen Jahr, wie sie dieses "Mondjahr" darstellt, vielleicht nicht so selbstverständlich gewesen, wie sie nns hente erscheint, sodaß ihre Verbreitung von einem Entstehungszentrum doch wohl möglich wäre 1). Sind doch die Aegypter ihrerseits allem Anschein

<sup>1)</sup> Auch Schrader, Reallexikon 393, nimmt an, daß das bei den indogermanischen Völkern Europas gebrauchte Mondjahr aus Babylon entlehnt geweseu sei.

Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhältnis zu der der andern Völker. 141

nach wirklich, und zwar zu ihrem Glück, nicht auf diese Idee ge-

Bestätigt sich das Plejadenjahr bei Hesiod dahin, daß es wirklich noch ohne Beziehung zum Mondumlauf staud, so würde damit die Hypothese vom speziell babylonischen Ursprung des "Mondjahres" sehr viel an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Das spätere griechische Mondjahr, wie es seit Solon fest geregelt z. B. iu Athen gehrancht wurde, könnte dann znsammen mit den "zwölf Teilen des Tages", die Herodot die Griechen von den Babyloniern entlehnt haben läßt, ans dem Osten eingeführt worden sein. Es versperrte den Griechen, die mit dem Plejadenjahr auf dem gleichen Wege gewesen waren, wie Jahrtansende vor ihnen die Aegypter, den Weg zu einem besseren Jahr und erwies sich als ein rechtes Danaergeschenk für die Danaer.

In dem Prozesso der Verbreitung der aegyptischen und der babylonischen Kulturelemente, wie er oben skizziert worden ist, tritt die Verschiedenheit der nationalen Eigenart der hetciligten beiden Völker und ihrer Kultnr in sehr bemerkenswerter Weise hervor. Die bahylonische Kultur scheint, wie sich das ja auch sonst zeigt (z. B. in Palästina), von Anfang an eine große Expansionskraft zn entwickelu. Die Babylonier selbst tragen, meist durch ihre Erobernngen, die Elemente ihrer Kultur in alle Laude. Dagegen hleibt die aegyptische Kultur mit einer augeuseheinlichen Zurückhaltung oder Unaufdringlichkeit, jedenfalls mit mangelnder Aufdringungsfähigkeit, still im Landc, bis sie fremde Eroberer dort gewissermaßen entdecken und ihre Elemente über die Welt verhreiten. So war es mit den aegyptischen Stunden, die erst dnrch Alexander d. Gr. ihre eigeutliche Verbreitung gefunden zn haben scheinen, weun sie auch vielleicht schon etwas früher nach Griechenland gekommen sein mögen; so war es mit dem aegyptischen Jahre, das erst Darius, dann Caesar ans Aegypten geholt hat; so war es schließlich auch mit der Buchstahenschrift, dereu Keime oder Grundlagen die phönizischen Hyksos (bezw. die Hebräcr) in Aegypten während ihrer Okknpation des Landes anfgenommen zn haben scheinen.

## Die Anfänge der griechischen Poetik.

Von

## Max Pohlenz.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Mai 1920.

Dic Untersuchungen, die sich anheischig machen, uns in eines antiken Dichters "Werkstätte" zn führen, siud meist nicht sehr erfreulich, und wenn man gar bei einem so unmittelbar ans dem Leben erwachsenden Gebilde wie der attischen Komödie die Frage aufwirft, ob sie anderswoher befruchtet ist, kann das wie eine Versündigung an der Poesie anmnten. Und doch ist diese Komödie der Hohlspiegel, in dem das gauze geistige Leben der Zeit anfgefangen wird. Wie sollten da Anregungen aus der zeitgenössischen Literatur fehlen? Auf einem Gebiete sind diese ja auch seit alters anerkannt. Was der εὐοιπιδαριστοφανίζων der Tragödie verdankt, wissen wir alle. Aber anch die Farben, die Aristophanes für die Schilderung des Manerbans von Nephelokokkygia verweudet, hat nicht er selbst gemischt, sondern Vater Herodot, als er von Babylons Maueru und dem Bau der Pyramiden ein Bild entwerfen wollte (Vögel 552, 1125 ff. ~ Herod, I 179, II 124, 127; vgl. auch Ach. 85 zn Her. I 133 u. a.). Daß der Komiker vor der Abfassung der Wolken gründlich das Werk des Diogenes von Apollonia gelesen hat, steht seit Diels fest. Besonders legte aber der Agou die Verwertung fremder Gedanken nahe. So ist im Plutos ein έγχώμιον πενίας benützt (Wilh. Meyer, Landes inopiae, Göttingen 1915), und an meiner Hypothese, daß das kommunistische Programm der Ekklesiazusen von Plato beeinflußt ist, muß ich festhalten, solange nicht neben dem Widerspruch auch eine Widerlegung erfolgt.

Merkwürdigerweiso hat man aber die Frage, ob fremde Einflüsse vorliegen, bei einem Agon noch garnicht anfgeworfen, wo sie ganz hesonders hrennend ist. Das ist der Agon der Frösche. Soviel ich sehe, hat hier nur Wilamowitz, Aischylos 232, knrz darauf hingewiesen, daß "wir in Gefahr sind die Originalität des Aristophanes zu üherschätzen, weil wir ihn allein kennen"; sonst hat man gar kein Prohlem empfnnden und als selbstverständlich hingenommen, daß Aristophanes die feine Würdigung der Tragödie und die Synkrisis ihrer großen Vertreter rein ans sich gegehen habe 1). Dahei ist es von vornherein ganz nnwahrscheinlich, daß eine Zeit, die üherall das Bedürfnis empfand sich üher die Erscheinungen des Lebens anch theoretisch klar zn werden, grade am Drama, das die Geister so mächtig bewegte, vorübergegangen sein sollte. Mit vollem Rechte hat auch Walther Kranz kürzlich betont, daß Aristoteles hei der Abfassung der Poetik "ein üherreiches theoretisches und literargeschiehtliches Material zur Verfügung hatte", und hat die zahlreichen Schrifton der Sophistenzeit znr Poetik, von denen nns Kunde geblieben ist, zusammengestellt (Neue Jahrbh. 1919, S. 148).

Nicht zum wenigsten hat sich aber die Komödie selber mit diesen Fragen hesehäftigt. Chamaileon kounte den Ansspruch tun: παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἡ περὶ τῶν τραγικῶν ἀπόκειται πίστις (Athen. 21f.). Besonders war, wie es scheint, Pherekrates literarisch interessiert. Anf den Cheiron, wo die Entwicklung der Musik von Melanippides bis Timotheos in ihren einzelnen Stadien geschildert wurde (fr. 145), dürfen wir uns freilich nicht berufen, da dessen Echtheit wohl mit Recht schon im Altertum hestritten war. Sicher sprach aber Pherekrates in einer Parabase über die Einfachheit der alten Komödie, und Aristophanes hat in den Danaiden nicht nur das Thema sondern anch Einzelheiten der Ansführung von ihm übernommen²). In den Krapataloi trat in der Unterwelt Aischylos anf, und wenn er sich rühmte (fr. 94):

ύστις γ' αὐτοτς παρέδωκα τέχνην μεγάλην έξοικοδομήσας, so ist die Äbnlichkeit von Aristophanes' Fröschen 1004: άλλ' ὧ πρῶτος τῶν Ελλήνων πυργώσας ξήματα σεμνά και κοσμήσας τραγικόν λῆρον

<sup>1)</sup> Vor vielen Jahren legte ich Leo einmal unvermntet die Frage vor, ob er meine, daß Aristophanes die Gedanken des Agons ganz aus sich entwickls. Ich sehe noch, wie er zurückfuhr. "Ja, von wem soll er sie denn sonst haben?" Zu meiner Frends ging er aber dann hereitwillig anf meins Auffassung ein.

<sup>2)</sup> Pherekrates fr. 185 ὁ χορὸς δ' αὐτοῖς εἶχεν δάπιδας ὑνπαρὰς καὶ στρωματόδεσμα. Aristoph. 253 ὁ χορὸς δ' ἀρχεῖτ' ἀν ἐνάψαμενος δάπιδας καὶ στρωματόδεσμα (cf. 254 οὕτως αὐτοῖς ἀταλαιπώρως ἡ ποίησις διέκειτο). Nach Athen. 57a hat auch Kallias περὶ τῆς ἀρχαιότητος τῆς κωμωδίας gehandelt.

auch kein Zufall. Von seinen Verdiensten um die Chortänze sprach Aischylos in einem andern aristophanischen Stück, und ein Mitunterreduer eriunerte sich dahei an einen aischyleischen Chor ganz ähnlich wie Dionysoa in den Fröschen 1029 (fr. 677. 678). Auch der Gerytades, den Usener, Jahrh. f. Phil. 1889, S. 375 nicht ohne Wahrscheinlichkeit in das Jahr 407 gesetzt hat, brachte eine Hadesszene mit literarischen Debatten und einem Preis des Aischylos. Und gleichzeitig mit den Fröschen führte ja Phrynichos, der auch in den Toayodoù literarische Fragen hehandelt hat, seine Musen auf, in denen, wie es scheint, die heiden jüngst verstorhenen Dichter eine Euthyna üher ihre Tätigkeit abzulegen hatten (fr. 32, vgl. Frö. 1012) und die schöne Auerkennung des Sophokles vorkam¹).

Vor allen Dingen hahen wir ja eiue Synkrisis von Aischylos und Euripides hereits in den Wolken. Und wenn Pheidippides Aischylos uicht ala ersten Tragödiendichter gelten lassen will, sondern ihn ψόφου πλέων ἀξύστατον στόμφακα κοημνοποιόν schilt, wenn er ihm den Vertreter der νεώτεροι, den σοφώτατος Euripidea vorzieht und eiue Stolle üher dio hlutschänderische Liehe von Makareus und Kanako vorträgt (1365—77), so kehren dieselhen Motive in den Fröschen wieder, sogar mit Erwähnung desselhen euripideischen Stückes (1081. 850. 1043 ff. 961 ff. 1056 ff.). Deutlich weisen dabei in deu Wolken schon die knappeu Ansdrücke, mit deuen Aischylos' Technik charakterisiert wird, auf ausführliche theoretische Debatten zurück<sup>2</sup>). 'Αξύστατον wird voll verständlich nur,

<sup>1)</sup> fr. 31. Auch die hühsche Charakterisierung 65 οὐ γλύξις οὐδ΄ ὑπόχυνος ἀλλὰ Πράμνιος stammt wohl daher. Nach Aristophanes fr. 579 hat der δήμος an den Dichtern, die dem herhen (αὐστηρός Eparchides hei Ath. 30 b) Pramnier gleichen, keine Freude. Dafür zieht Plato Rep. 398 a den αὐστηρότερος καὶ ἀηδέστερος ποιητής vor. Die Rhetorik hat das Bild hewahrt in der αὐστηρὰ ἀρμονία (Gegensatz die das ἡδὺ suchende γλαφυρά, Dionys de Demosth. 47). Ihr Vertreter ist Aischylos hei Dion. comp. verb. 22. — Das feste Stilnrteil üher Sophokles hat den Späteren Aristophanes mit seinem "honigsüßen Mundo" des Diehters geliefert (fr. 581, vgl. den Schluß der Vita).

<sup>2)</sup> Vgl. auch Sophokles' Dictum hei Plutarch de prof. 79 b (wohi aus Jon, vgl. 79 e) üher den όγκος des Aischylos. An das ψόφου πλέων erinnert gewiß nicht zufällig Kallimachos' μέγα ψοφέουσα ἀοιδή, ohne daß etwa an unmittelbare Anlehnung zu denken wäre.

Ein für alle Mal sei hier bemerkt: Die Wirkung von Aristophanes' Agen ist in der späteren Poetik oft genug zu spüren (z. B. in der Vita des Aischylos). Aher noch viel öfter ist die Ühereinstimmung nur so zu erklären, daß die Gedanken und Worte, die uns bel Aristophanes hegegnen, schon vor ihm von Theoretikern seiner Zeit geprägt sind. Ich werde in den Anmerkungen dafür Belege hieten. Zu ἀξύστατος vgl. S. 1633.

wenu wir daran denken, wie Plato Phaidr. 268 d das Wort σύστασις als üherlieferten Terminus für die Komposition der Tragödie verwendet, bei der alle einzelnen Teile sich organisch dem Ganzen einfügen, und wie dann die σύστασις τοῦ μύθου, τῶν πραγμάτων in Aristoteles' Poetik 7 ff. eine ganz hesondere Rolle spielt (vgl. Horaz Ars 34.5).

Treten wir an die Frösche selbst heran, so zwingt uns zur selben Folgerung gleich der wichtige Vers 862, wo Euripides erklärt, er wolle prüfen τάπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγωδίας. Hier sollte doch gewiß der dritte Ausdruck im Publikum eine genan so scharf ahgegrenzte Vorstellung erwecken wie die vorhergehenden, und das ist nur denkbar, wenn die Metapher schon vorher in theoretischen Dehatten geprägt war. Was hedeutet sie? Nach Kock "das feste Gerüst, die sittliche Grundlage" der Tragödie. Aber das sind doch zwei sehr verschiedene Dinge, und die zweite Bedeutung ist nur hineingelegt, um deu Einklang mit dem folgenden Agon herzustellen. Tatsächlich können die "Sehnen" der Tragödio nur das sein, was den Zusammenhalt der Teile hedingt uud ein organisches Ganzes herstellt. Nach Aristoteles Poet. 7 ist es aber eben die σύστασις τῶν πραγμάτων, die die Tragödie zu einem einheitlichen Gebilde mit Anfang, Mitte und Eude, einem wohlgegliederten Organismus macht (der Vergleich mit dem ¿oov 1450 b 34, wiederholt cap. 23 Anf., schon platonisch, Phaidr. 264c δείν πάντα λόγον ὥσπερ ζῶον συνεστάναι κτλ., vgl. S. 171), und wenu wir die spezifisch aristotelische Zuspitzung auf den µvoog ahziehen1), ergiht sich eine ganz natürliche Erklärung für den aristophanischen Ausdruck. Der Fortschritt von den en und µéln zur Gesamtkomposition würde dabei eine sehr passende Disposition ergeben haben2). Freilich verfährt Aristophanes nachher in Wirklichkeit nicht so, und nur in v. 911 ff., 945 ff. wird die Kompositionstechnik geprüft. Aber es fehlt ja auch sonst nicht an Anzeichen, daß Aristophanes während der Ausarheitung des Agons seinen ursprüngliehen Plan geändert hat 5).

 <sup>1) 1450</sup>a 38 wird ihm der μύθος zur ψυχή της τραγφδίας.

Den Schluß konnte dann die Erörterung über die sittliche Wirkung der Tragödien bilden, die Euripides' Niederlage entscheiden sollte.

<sup>3)</sup> Ed. Fränkel hat seiner Hypothese von der nachträglichen Konzipierung der Verse 895—1098 (Jahresber. d. philol. Vereins zu Berlin XLII 134) dadurch geschadet, daß er sie mit der Üherlieferung von der zweiten Aufführung des Stückes kombinierte, obwohl diese dentlich auf eine unveränderte Wiederaufführung binweist, und seine Auslegung von 1109—18 hat Kranz Hermes LII 584 ff. mit Recht abgelehnt. Trotzdem behalten Fränkels Beobachtungen über die nabe Aufeinander-

In dem Abschnitt über die Emn nimmt Aristophanes gleich den schon 927 vorgehrachten Vorwurf wieder auf, Aischylos habe den ersten Vorzug der φράσις, die σαφήνεια, nicht gehabt 1). Auf welchem Boden die folgende Debatte erwachsen ist, zeigt die Erörterung über die Synonyma ήκω καὶ κατέρχομαι sowie der Terminns δοθότης των έπων 1181 (πρώτον γάρ περί δνομάτων δρθότητος μαθείν δεί Prodikos A 16 ~ A 11, vgl. die δοθοέπεια hei Protagoras A 26. 24. 25 and Demokrits Schrift περί Όμήρου ή δοθοεπείης και γλωσσέων). Anch die Einförmigkeit der enripideischen Prologe war gewiß längst diskntiert, ehe Aristophanes sie mit dem Spotte seines ληχύθιον übergoß. Aher sogut wie dieser lustige Einfall werden anch sonst die Einzelheiten seinem Kopf entsprungen sein. Ähnlich liegt die Sache hei den μέλη, wo natürlich auch die Dehatten üher die alte nnd die moderne Mnsik den allgemeinen Hintergrund abgeben, aber anch hei den Eingangsliedern des ganzen Agons: Die Gegenüberstellung der heiden großen Dichter war gewiß geläufig, aher die prachtvollen Bilder, mit denen die nrwüchsige Kraft des einen, die scharfgeschliffene Dialektik des anderen vorgeführt werden, sind echt aristophanisch 2), und hemerkenswert ist etwa nur, daß sich manche Termini der späteren Poetik einmischen 8).

folge der inhaltlich so eng verwandten Chorlieder 875 und 895, über die geringe Verwertung des Instrumentenmotivs (799 ff.), über v. 885 — wenn der Vers nur hedeutet "ebe ihr eure Worte aufsagt", ist er unerträglich matt — ihren Wert, nnd Kranz' Behauptung, das Chorlied 814 ff. enthalte die Disposition des Agons, wie er uns vorliegt, ist ganz unhalthar, da diese Disposition von dem Inhalte der folgenden Dehatte nichts andeuten würde. — Für mein Thema kommt aber die ganze Frage kaum in Betracht.

<sup>1)</sup> Üher die Echtheit von 1122 vgl. Wilamowitz, Choephoren 449, üher den Terminus denselben zu Enr. Her. 55.

<sup>2)</sup> Zur Charakteristik des Aischylos vgl. etwa die des Kratinos Ritt. 526.

<sup>3) 816</sup> τότε δὴ μανίας ὁπὸ δεινῆς ὅμματα στροβήσεται malt nicht bloß den augenblicklichen Zorn, soudern "des Dichters Aug', in schönem Wahnsinn rollend". Es ist die μανία des platonischen Phaidros (245 a), das ἐερὸν πνεθμα Demokrits (Β 18 und 21), das schon Klemeus mit Platos Jon 534 h znsammenstellt und Cicero Div. I 80 platonisierend mit furer wiedergiht (Üher μανικός hoi Aristoteles 1455 a 33 Finsler, Platon und die aristotel. Poetik, 172 ff.). Chamaileous Behauptnng, Alschylos haho μεθύων gedichtet (Aischylos ed. Wil. p. 14), knüpft außer au Sophokles' Diktum und die μεθύοντες in Aischylos' Kabiren wohl auch an Komödienstellen an. Man mag auch an Kratinos' τόσος δὲ πίνων οὐδὲν ἄν τέκοι σοφόν denkeu.

Aεπτόν τι 1έγειν 1107. 1111. 828. 876. 956 (rgl. den Vers üher Euripides' Zunge hel Satyros' Bios des Euripides fr. 8 δι' ής τὰ λεπτὰ ψήματ' ἐξεσμήχετο), ἀστεῖον καὶ κατεφφινημένον 901. 2 (906), τοφῶς 1102 crinuert natürlich au die hellenistische Poetik.

Um so wichtiger ist der Abschnitt 905-1118, der die allgemeine Synkrisis enthält. Im streng gegliederten Epirrhema 1) übt Enripides znnächst Kritik an Aischylos, seiner mangelhaften dramatischen Technik (-921) nnd seiner schwülstigen, nnverständlichen Sprache (-935), nnd weist dann nach, wie er selbst in dieser Hinsicht die Tragödie vervollkommnet (-953) und durch das Eingehen auf die Gedankenwelt des Pnhlikums auf dieses förderlich gewirkt habe (-979). Im Antepirrhema, über das ich znerst genaner handeln will, ist Aischylos der Führer des Gesprächs. Wie Hippokrates de arte 3 πρώτόν γε διοφιεύμαι δ νομίζω Ιητρικήν είναι oder Isokrates ad Nic. 9 πρώτον μέν οὖν σκεπτέον, τί τῶν βασιλευόντων ἔργον ἐστίν präzisiert er gleich den Punkt, von dem die Entscheidung abhängt (1008): ἀπόκοιναί μοι, τίνος οΰνεκα γοή θαυμάζειν ἄνδοα ποιητήν; wohei man beachte, daß θαυμάζειν fester Terminns ist (vgl. Xen. Mem. I, 4, 2: Elas μοι, & 'Αριστόδημε, έστιν ούστινας ανθοώπους τεθαύμακας έπλ σοφία; "Εγωγ', έφη ... Έπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει "Ομηφον ἔγωγε μάλιστα τεθαύμακα, ἐπὶ δὲ τραγωδία Σοφοκλέα κτλ., ΗΙ 6, 16-8 Hipp. de arte 12 n. ö.). Nachdem Enripides die erwartete Antwort gegehen hat: δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν, folgt die Feststellung des Beweisthemas: τοῦτ' οὖν εί μη πεποίηκας, άλλ' έκ χρηστών καὶ γενναίων μοχθηροτέρους ἀπέδειξας, τί παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι;2) Dementsprechend beginnt Aischylos mit einer Schilderung des sittlichen Znstandes, in dem Euripides das Publikum von Aischylos übernommen habe. Aber während wir nun erwarten, sofort von Euripides' unsittlicher Einwirkung zu hören, wird zunächst davon gesprochen, wie Aischylos durch Erweckung kriegerischer und vaterländischer Gesimnug dem Staate genützt hat (1019-29) nnd damit dem Vorbild der größten Dichter gefolgt ist (-1042), und dann erst zeigt Aischylos kurz, Euripides habe durch seine erotischen Stoffe unsittlich gewirkt (-1052).

Καὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε τὴν ποίησιν οἰός εἰμι,
 ἐν τοισιν ὁστάτοις φράσω, τοῦτον δὲ πρῶτ' ἐλέγξω

<sup>(905.6).</sup> Das war offenhar ein heliehtes Dispositionsschema, das z.B. Hipp. de victu II ahlehnt, wenn er sagt: ἐλέγχειν μὲν οὖν τὰ μὴ ὁςθῶς εἰρημένα οὐ παρεσκεύασμαι. Immerhin fährt auch er nachher fort: τὰ μὴ ὁςθῶς εἰρημένα δηλώσω ποῖά τινά έστιν (vgl. auch die nächsten Worte, ὀκόσα δὲ μηδ' ἐπεχείρησε μηδείς τῶν πρότερον δηλῶσω, ἐγὰ ἐπιδείξω καὶ ταῦτα οἶά ἐστι). Vgl. Gorg. Hel. 2 u.ö.

<sup>2)</sup> μοςθηφοτέρους VΣ (αίσχροτέρους) μοςθηφούς RA Lemma Σ, woraus μοςθηφοτάτους UM. Οὐ βελτίους άλλὰ μοςθηφοτέρους έποίησε τοὺς πολίτας. Vgl. 1024 ἀνδφειοτέρους und Plato Gorg. 516 c von Perikles: ἀγριωτέρους αὐτοὺς ἀπέφηνεν ἢ οῖους παφέλαβεν ... οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ χείρους.

Ganz ebenso ist der Aufbau des folgenden Teiles. Nach ein paar allgemeinen Bemerkungen über die erziehliche Bedeutung der Poesie führt Aischylos zuerst mit Bezug auf seine eigne Knnst ans, er habo die σεμνότης in Gedanken, Sprache und Kostüm erstrebt, weil das der Stil der Heroentragödie verlangte, und schließt erst daran den Nachweis, Euripides habe diesen Stil aufgegeben, indem er die Heroen in Bettlerkleidung steckte und auf das alltägliche Niveau herabzog, und habe dadurch eine schlechte Wirkung ansgeübt, die Bürger zum Schwatzen und zur Disziplinlosigkeit erzogen (-1076). Das findet dann seineu Abschluß im Pnigos, das nach dem Schema des Ψόγος beginnt ποίων δὲ κακών οὐκ αἴτιός

ἐστ'1); und alle Vorwürfe zusammenfaßt.

Niemaud wird von dem Komiker eine streng logische Beweisführung verlangen; aber die Tatsache müssen wir konstatieren, daß Aristophanes zn einer solchen einen Anlanf nimmt, dann aber sich nicht, wie wir es nach der Prothesis 1011 erwarten, auf die Kritik an Euripides beschränkt, sondern eine Synkrisis der beiden Dichter gibt. Dabei greift z. B. das, was fiber Aischylos' Diktion und Kostum gesagt wird, weit über das Thema hinaus. Denn bier geht die Beurteilung nicht anf die Wirkung, sondern anf den Stil, ist nicht ethisch, soudern ästhetisch 1). War aber einmal die Betrachtung von diesem Gesichtspunkt ans begonnen, daun verlangte die Synkrisis doch, daß sie im selben Sinno durchgeführt wurde. Statt dessen wird im Folgenden alles auf die ethische Wirkung zugespitzt und Euripides vorgeworfen, er habe die Atbener zu Drückebergern erzogen und sie außerdem schwatzen gelehrt. Das ist freilich ganz im Sinne des Beweisthemas, daß Euripides einen unsittlichen Einfluß geübt habe. Eine Fortsetzung der Synkrisis bietet aber höchstens der erste Punkt mit seiner Erwähnung der Heroen im Bettlerkostüm. Den zweiten fügt ja auch Aischylos 1069 mit είτ' αὐ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας schein-

Weitere Beispiele nachher.

<sup>1)</sup> Vgl. das Beweisthema der Enkomien, ώς μεγίστων άγαθών αξτιός έστιν Plato Symp. 178 c u. ö. Aus Platos Werdez. 268. 872.

<sup>2)</sup> So Horaz Ars 278 von Aischylos personae pallaeque repertor honestae . . . et docuit magnumque loqui nitique cothurno (vgl. z. B. noch Philostrat v. Apoll. VI 11, p. 113). Wenn Aristophanes 1060 sagt: "Die Heroen mussen φήματα μείζονα anwenden; denn sie tragen ja auch feierlichere Gewänder als wir", so biegt er mit leiser Komik den Gedanken, der bei Horaz vorliegt, nm.

Das ist ja auch sonst durchaus seine Art. Wenn Pheidippides Wo. 1411 ff. sein Recht den Vater zu verprügeln erweist, so trägt die Argumentation natürlich komische Züge. Aber daß ernsthafte Dehatten den Hintergrund bilden, zeigen Äußerungen wie Aristoteles Nik. Eth. 1149 h 8 oder Antiphon π. άληθείας col. 5.

bar nnvermittelt als etwas ganz Nenes an. Und doch liegt hier eine ganz bestimmte Gedankenassoziation vor, die nicht ans der Wirkung der Tragödie entspringt. Das sehen wir aus 954, wo Enripides selber von sich gerühmt hatte: ἔπειτα τουτουσὶ λαλείν ἐδίδαξα. Denn dort hatte er dies gerade damit begründot, daß er den Stil der aischyleischen Tragödie mit vollem Bewußtsein geändert und sie in λέξις nnd διάνοια dem Verständnis des Pnblikums nahe gebracht habe. Ergänzen wir diesen Gedanken im Antepirrhema, so ergibt sich sofort die genane Synkrisis: Aischylos hat in Sprache und Kostüm das σεμνὸν gepflegt, weil er den Charakter der Heroentragödie wahrte; Euripides hat heides geändert, weil er bewußt darauf ansging, die Tragödie in die Spbäre des täglichen Lehens zu versetzen¹). So schimmert eine rein ästbetische Betrachtung durch, die erst durch die Betonung der Wirkung in etbische Belenchtung gerückt wird.

Sehon das fübrt darauf, daß Aristophanes hier nicht froi von sich ans komponiert, znmal anch 1060. 1 eine Umbiegung eines ursprünglichen Gedankens verraten (vgl. S. 148 Anm. 2). Wichtiger ist etwas anderes. Weun man an die epäteren Debatten über Anfgabe und Wesen der Dichtnig denkt, ist man einigermaßen überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit hier das prodesse volunt poetae gleich 1009 als alleiniger Maßstab für die Beurteilung der Poesie anerkannt und durch den ganzen Abschnitt hiu festgehalten wird. Enripidee und Aischylos sind sich darüber vollkommen einig. und eine Diskussion über diesen Punkt gibt es nicht. Fortwährend wird darauf zurückgegriffen, daß die Dichtung die Anfgabe habe, die Menschen zu bessern (1010 ff., 1019 ff., 1041, 1069, 1083 ff.), χρηστά διδάσχειν (1035, 1055-7), Nntzen zn stiften (1031, 1049. 1064, 1078), and besonders wird immer wieder darauf hingewiesen, daß es die πόλις und die πολίται sind, denen sie zu nützen hat (1010 ff., 1041, 1049, 1065 ff., 1083). Das ist also eine ganz geschlossene Anschanung, and einc verschiedene Nüancierung liegt. nur darin vor. daß dieser Nntzen zuerst rein ethisch gefaßt wird, während nachber an Hesiod und Homer gerühmt wird, eie hätten Ackerban und Taktik gelehrt. Aber beides fällt ja vor der Sokratik in dem Begriff des Beltloug noielv zusammen.

Diese Tatsache ist an sich für die Benrteilung des Geisteslebens im fünften Jahrhundert wichtig genng. Trotzdem hat man sie bisher kaum beachtet oder sich damit abgefunden, die "Poetik

Mau denke an Bemerkungen wie οὐκ ἀξιόχρεως ῆρωος ὁ λόγος (zu Phoen. 395), die in den Euripidesscholien so häufig sind (Elsperger, Philol. Suppl. XI, S. 33 ff., 54 ff.).

entspringe dem natürlichen Bedürfuis der Menschen, sich über die Wirkung der Poesie klar zu werden, und die populäre Poetik sei immer ethisch" (Finsler, Platon und die aristotelische Poetik 69). Ich bezweifle, oh wirklich die Reflexion über die Dichtung sich so früh und so allgemein regt, und wenn es in der Odyssee von Demodokos heißt τῷ γάρ ρα θεὸς πέρι δωκεν ἀοιδήν τέρπειν (3 44), so führt das eher auf das delectare als auf das prodesse. Für die große Poesie Athens lag freilich die ethische Würdigung schon deshalb nahe, weil sie einen Teil des Gottesdienstes ausmachte. und die Parabasc, die dem Agon der Frösche unmittelbar vorhergeht, beginnt nach der Ode 686: του Ιερου χορου δίχαιου έστι χρηστά τή πόλει ξυμπαραινείν και διδάσκειν. (Vgl. Ach. 658 u. ö. Aus Platos Werdez. 2981). Aber mit dem bloßen Hinweis auf die populäre Auffassung kommen wir in unserm Abschnitt nicht aus. Denn hier hieten sich Vers für Vers literarische Parallelen, und namentlich die Grundanschauung vom Wesen der Poesie hegegnet uns in einer geistigen Sphäre wieder, die wir jedenfalls nicht mit der vox populi identifizieren dürfen.

Wenn Aischylos 1030 sagt:

σκέψαι γάρ, ἀπ' ἀρχῆς 1)

ώς ἀφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται.
Όρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ở ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ' ἀπέχεσθαι,
Μουσαῖος ở ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς, Ἡσίοδος δέ
γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους ὁ δὲ θεῖος "Ομηρος
ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ' ὅτι χρήστ' ἐδίδαξε,
τάξεις, ἀρετάς, ὁπλίσεις ἀνδρῶν;

so beginnt noch Horaz in seiner Poetik den Abschuitt über die Kulturmission der Poesie mit den Versen (391):

Silvestris homines sacer interpresque deorum caedibus et victu foedo deterruit Orpheus.

Wenn dieser fortfährt:

Post hos insignis Homerus Tyrtaeusque maris animos in Martia bella versibus exacuit,

so wird die Erweckung des kriegerischen Sinnes hei Aristophanes 1021 ff. und 1041 ff. wie bei audern \*) mehr von Aischylos ausgesagt. Dafür finden wir die Anschauung, daß Homer der Lehrer technischer Fähigkeiten, besonders auf militärischem Gebiete gewesen

<sup>1)</sup> Das Komma ist vor ἀπ' ἀρχῆς zu setzen.

<sup>2)</sup> Athen. 627: τὸ δ'. ἀρχαΐον ἡ μουσική ἐπ' ἀνδοείαν προτροπή ἦν. Beispiel Alkaics Archiloches Aischylos.

sei, bei Xeuophon im Symposion wieder, wo Nikeratos den Nutzen, den seine Homerkenntnis bringt (§ 7 ἀφελημένοι ἔσεσθε), damit erweist: Ιστε γὰρ δήπου ὅτι Όμηρος ὁ σοφώτατος πεποίηκε σχεδὸν περί πάντων τῶν ἀνθρωπίνων. ὅστις ἄν οὖν ὑμῶν βούληται ἢ οἰκονομικὸς ἢ δημηγορικὸς ἢ στρατηγικὸς γενέσθαι ἢ ὅμοιος ἀχιλλεῖ ἢ Αΐαντι ἢ Νέστορι ἢ Ὀδυσσεῖ, ἐμὲ θεραπενέτω· έγὰ γὰρ ταῦτα πάντα ἐπίσταμαι. Aber auch Plato kannte diese Anschanung und ihre Geltung in gewissen Kreisen nud hielt es deshalb notwendig sie in der Person des Ion lächerlich zu machen, der als Rhapsode auch στρατηγός zn sein glanbt, καὶ ταῦτά γε ἐκ τῶν 'Ομήρον μαθών (541 b).

Wenn nach Xeuophon Homer die Meuschen auch zu Heldeu wie Achill und Aias heranbildet, so nimmt das Aischylos 1040 als Homers Nachfolger für sich in Anspruch:

όθεν ήμη φρην ἀπομαξαμένη πολλάς άρετας έποίησεν, 1)

Πατρόκλων Τεύκρων θυμολεόντων, εν έπαίροιμ ανδρα πολίτην

άντεκτείνειν αύτον τούτοις, οπόταν σάλπιγγος άκούση.

Nach Isokrates Paneg. 159 dienen die staatlichen Rezitationen Homers dazn, τνα . . . ξηλοῦντες τὰς ἀρετὰς τῶν στρατευσαμένων τῶν αὐτῶν ἔργων ἐκείνοις ἐκιθυμῶμεν. Allgemein spricht Protagoras bei Plato 325 e von dem Erziehuugswert der Dichtwerke: ἐν οἶς πολλαὶ μὲν νουθετήσεις ἔνεισι, πολλαὶ δὲ διέξοδοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν, τνα ὁ παὶς ξηλῶν μιμῆται καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος γενέσθαι, und Plato selber sagt Phaidros 245 a von der Muse: μυρία τῶν παλαιῶν ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύει. Besonders kräftig bringt später diese Auffassung Lykurg zum Ausdruck, weun er z. B. Leocr. 100 von Euripides rühmt, er habe den Mythos des Erechthenshauses verherrlicht, ἡγούμενος κάλλιστον ἄν γενέσθαι τοῖς πολίταις παράδειγμα τὰς ἐκείνων πράξεις, πρὸς ᾶς ἀποβλέποντας καὶ θεωροῦντας συνεθίζεσθαι ταῖς ψυχαῖς τὸ τὴν πατρίδα φιλεῖν ²).

An der eben angeführten Protagorasstelle rühmt der Sophist die Dichter speziell als die Erzieher der Jugend, und gegen dieso Auffassung, die uns später ja oft genug begegnet, hat nicht bloß Plato im Staat sondern auch der Sokratiker gekämpft, auf den letztlich Cic. Tusc. III 3 Leg. I 47 Rep. IV 9 zurückgeht (Aus

<sup>1)</sup> Man erzählte also wohl schon damals, Aischylos habe seine Tragödien τεμάχη τῶν Όμήρου μεγάλων δείπνων genannt (Athen. 347 e).

<sup>2)</sup> Nach § 102 wählen deshalb die Dichter die schönsten Stoffe aus der Überlieferung aus. Eine eindringendere theoretische Betrachtung zeigt Arist. 1052:

ΕΤΡ. Πότερον δ' ούν όντα λόγον τούτον περί της Φαίδρας ξυνέθηκα;

ΑΙΣ. Μὰ Δι' ἀλλ' ὅντ', ἀλλ' ἀποκφύπτειν χρη τὸ πονηφὸν τόν γε ποιητήν καὶ μη παράγειν μηδὲ διδάσκειν.

Platos Werdez. 90). Aber sonst heißen die Dichter anch für alle πατέρες τῆς σοφίας και ἡγεμόνες (Plato Lys. 214a), und z. B. Isokrates ad Nic. 3 spricht ausdrücklich von dem ethischen Einfinß der Dichter auf die Erwachsenen. Immerhin ist es eine scharfe individuelle Znspitznng des Gedankens, wenn wir bei Aristophanes 1054 hören:

τοις μέν γάρ παιδαρίοισεν

έστι διδάσκαλος όστις φράζει, τοίς ήβῶσιν δὲ ποιηταί.

Am prägnantesten tritt aber der Zusammenhang mit der Sophistik in dem Ansdruck zutage, in dem gleich anfangs Aristophanes die Aufgaho der Dichtung zusammenfaßt (1009):

δεξιότητος καλ νουθεσίας 1) δτι βελτίους τε ποιούμεν τούς ἀνθρώπους έν ταῖς πόλεσιν.

Denn damit fällt das Schlagwort, das noch im vierten Jahrhundert fortwährend wiederkehrt. (Für Plato vgl. Aus Platos Werdezeit 79. 158 u. ö., sonst Xen. Mem. I 2, 61. 64; 4, 1 u. ö., Kyr. I 2, 5 n. ö., Isokr. ad Nic. 3 u. ö., Arist. Etb. Nic. 1180 h 24), das ahor zweifellos von der Sophistik geprägt ist, die damit das bezeichnete, was sio der Jugend zu bieten hatte. Als programmatische Erklärung sollen wir es empfinden, wenn der Begründer der Sophistik dem künftigen Schüler bei Plato Prot. 318 sagt: 'Q vedvione, foral τοίνυν σοι, έὰν έμοι συνής, ἡ ὰν ἡμέρα έμοι συγγένη, ἀπιέναι οίκαδε βελτίονι γεγονότι, καὶ ἐν τῆ ὑστεραία ταὐτὰ ταῦτα, καὶ ἐκάστης ήμέρας ἀεί ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, und von diesem Schlagwort geht deshalb Sokrates in der folgonden Erörterung aus (318 h-d, vgl. noch 320 b 325 ad). Vorher hat aber Protagoras auch schon davon gesprochen (316 c), es sei ein Wagnis, wenn er als Fremder die jungen Leute überrede έαυτώ συνείναι ως βελτίους έσομένους διὰ τὴν ἐαυτοῦ συνουσίαν. Deshalh hätten anch die Früheren, die das gleiche Ziel verfolgten, es noch nicht gewagt sich offen als Sophisten und Erzieber zu bezeichnen, sondern andere Namen für ihre Techne gewählt, τοὺς μὲν ποίησιν οἶον Όμηρον τε καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς δὲ αὖ τελετάς τε καὶ χρησμωδίας, τοὺς άμφί τε Όρφέα και Μουσαίον2). Auch dieser Gedauke geht gewiß anf den historischen Protagoras zurück. Der hat also schon wie Aristophanes die alten Dichter als Erzieher bezeichnet, die es sich zur Anfgahe gemacht hätten βελτίους ποιείν τοὺς ἀνθρώπους. Daher können wir nns nicht wundern, wenn anch hei Xenopbon (Symp.

<sup>1)</sup> Protagoras bei Plato 825 e (S. 151) von den Dichtwerken: ἐν οἶς πολλαλ μὲν νουθετήσεις ἔνεισι.

<sup>2)</sup> Aristophanes 1032 sagt auch von Orpheus releval, von Musaios zonspol aus, ordnet aber beide dem Begriff mointal unter.

4, 6) Nikeratos seine vorher besprochenen Ansführungen über den Lehrer Homer mit den Worten beginnt: ἀκούοιτ ἄν καὶ έμοῦ ὰ ἔσεσθε βελτίονες, ἢν έμοὶ συνῆτε, oder Isokrates ad Nic. 3 sagt, wie die Gesetze sorgten auch die Dichter dafür, daß die Menschen besser werden ὥστ' ἐξ ἀπάντων τούτων εἰκὸς αὐτοὺς βελτίους γίγνεσθαι).

Danach dürfen wir wohl sagen: nicht die popnläre Poetik ist der Boden, auf dem Aristophanes' Synkrisis erwachsen ist, sondern die gelehrte Theorie der Sophistik, besser gesagt, die Anfänge der wissenschaftlichen Poetik im ansgehenden fünfton Jahrhundert.

Das bestätigt sich von andrer Seite her. Plato will im zehnten. Buche des Staates die Verbannung der Dichter rechtfertigen. Während er dabei vorher durchans Homer in den Vordergrund gestellt hat, denkt er jetzt ebenso sehr an die Tragödie, zu deren Archegeten ihm Homer wird. Sein Ansgangspunkt ist die Mimesis. Die Dichter sind μιμηταί, die weder die wahrhaft seienden Ideen schaffen noch die Einzeldinge, sondern selbst diese είδωλα des wahrhaft Seienden nur nachahmen. Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο ἐπισκεπτέον τήν τε τραγωδίαν και του ήγεμόνα αθτής Όμηρου, έπειδή τινων άκούομεν δτι ούτοι πάσας μεν τέχνας επίστανται, πάντα δε τὰ ἀνθρώπεια τά πρὸς ἀρετὴν και κακίαν, και τά γε θεία (598 d). Wäre dies wirklich der Fall, so würden sich die Dichter gewiß nicht mit dem Schaffen von Abbildern begnügen sondern wahre Erga hervorbringen. Aber Homer hat in den wichtigen Dingen, über die er handelt, πολέμων τε πέρι και στρατηγιών και διοικήσεων πόλεων, και παιδείας πέρι ἀνθρώπου praktisch nichts geleistet (599 c); kein Staat hat durch ihn wie durch Lykurg eine bessere Verwaltung erhalten. Er ist aber anch nicht wie Protagoras oder Prodikos imstande gewesen privatim παιδεύειν ανθρώπους και βελτίους απεργάζεσθαι (600 c) 1); denn er hat keine Schüler um sich versammelt nnd den Kreophylos, der als solcher allein genannt wird, jedenfalls nicht besser gemacht, da dieser ihm mit Undank lohnte?). Er hat also offenbar als bloser μιμητής είδώλων άρετῆς kein Wissen gehabt (-601 b). Ja, nicht einmal die δρθή δόξα kann man der Kunst zubilligen; sie ahmt nnr das nach, was τοίς πολλοίς τε και μηδέν εlδόσιν schön erscheint (-602b). Noch wichtiger aber ist, daß die μιμητική sich nicht an das λογιστικόν wendet sondern an die

<sup>1)</sup> Hier wird also die von Protagoras gezogene Parallele zwischen den Sophisten und 'ihren Vorgängern', den Dichtern ausdrücklich abgelehnt.

<sup>2) 600</sup> h, vgl. Wilamowitz, Homer 436. Die Argumentation ist ähnlich wie im Gorgias 516, wo ans dem Undank der Athener gegen Perikles geschlossen wird, daß er kein guter Staatsmann war.

irrationalen Seelenteile, die sie auf Kosten der Vernunft stärkt, nnd daß sie diese Wirknng sogar bei den έπιεικείς ausübt. Οὐκοῦν, & Γλαύκων, ὅταν ὑμήρου ἐπαινέταις ἐντύχης λέγουσιν ὡς τὴν Ελλάδα πεπαίδευκεν οὐτος ὁ ποιητὴς καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἄξιος ἀναλαβόντι μανθάνειν τε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πάντα τὸν αὐτοῦ βίον κατασκευασάμενον ξῆν, φιλεῖν μὲν χρὴ καὶ ἀσπάζεσθαι ὡς ὅντας βελτίστους εἰς ὅσον δύνανται (606 e), aber das Verhannungsurteil müssen wir aufrechterhalten. Den Zauber der Poesie empfinden wir selber freilich nnr zn sehr, nnd gern würden wir sehen, wenn sie sich verteidigen könnte, δοίμεν δέ γέ που ἀν καὶ τοῖς προστάταις αὐτῆς, ὅσοι μὴ ποιητικοὶ φιλοποιηταὶ δέ, ἄνευ μέτρου λόγον ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν, ὡς οὐ μόνον ἡδεῖα ἀλλὰ καὶ ἀφελίμη πρὸς τὰς πολιτείας καὶ τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινόν ἐστιν· καὶ εὐμενῶς ἀκουσόμεθα (607 d).

Plato will offenbar seinen Sokrates nicht in zu direkte Polemik eintreten lassen: deshalb denkt er an der letzten Stelle scheinhar nur an hypothetische Verteidiger der Poesie. Aher diese werden doch so genau hezeichnet, daß ihm gewiß hestimmte Personen vorschweben. Es sind dieselhen Männer, auf die er sehon zweimal vorher Bezug genommen hat 1). Ihnen gegenüher muß er die Gefährlichkeit der Poesie für die Bürger des Staates nachweisen, weil sie anf dem entgegengesetzten Standpunkt stehen, daß die Poesie of uhrov hδεία άλλά και ώφελίμη πρός τὰς πολιτείας και τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινόν έστιν (607 d), daß Homer der Erzieher von Hellas ist (606 e), daß die Tragödie und ihr Archeget Homer - nach 598e müssen wir annehmon, daß diese Anschauung anf Platos Gegner zurückgeht?) nieht nnr anf sittlichem Gebicte förderlich wirken (598e) sondern alle Wissenszweige beherrsehen, selbst die Medizin und man vor allen Dingen von ihnen lernen kann, wie man dem Staate im Kriege nnd in der inneren Verwaltung nützen könne (599 ed).

Ist das nicht grundsätzlich dieselhe Anschanung, die wir bei

<sup>1)</sup> Wilamowitz Platon II 312 will 598 e Polemik gegen eine bestimmte Schrift deshalb nicht gelten lassen, weil nach den S. 153 ausgeschriehenen Worten Plato fortfährt: ἀνάγκη γὰο τὸν ἀγαθὸν ποιητήν, εἰ μέλλει πεοὶ ὡν ἄν ποιῷ καλῶς ποιήσειν, εἰδότα ἄρα ποιεῖν ἢ μὴ οἰόν τε εἶναι ποιεῖν. Das ist gewiß platonisch formuliert, aber doch eben als die Anschauung, die der fremden Lehre zugrunde liegt (ἄραῖ). Der Satz schließt nicht an ἐπειδή τινων ἀκούομεν an, sondern an das vorhergehende μετὰ τοῦτο ἐπισκέπτέον, das Plato deshalb sofort mit δεῖ δὴ ἐπισκέψασθαι wieder aufnimmt. Entscheidend, ist die dreimalige Erwähnung der Gegner.

<sup>2)</sup> Anch Isokrates stellt jedenfalls την Ομήφου ποίησιν και τούς πρώτους εύφόντας τραγωδίαν zusammen, ad Nic. 48.

Aristophanes wiederfinden?1) Und daß Plato hier nicht etwa an zeitgenössische Verteidiger der Poesie denkt, die erst durch seine Angriffe auf den Plan gerufen waren, zeigt der Gorgias. Denn nach der Rhetorik werden dort 501.2 auch die andern geistigen Mächte gewogen und zn leicht befunden, die Anletik, die Dithyrambik - η ηγη τι φροντίζειν Κινησίαν του Μιλήσιου, οπως έρει τι τοιούτον όθεν αν οί απούοντες βελτίους γίγνοιντο; - aber auch ή σεμνή αυτη και θανμαστή, ή της τραγφδιας ποίησις \*). Auch sie denkt nicht au das cooklinov sondern an die hoovh des Publikums. Daß der Ton hier viel schärfer ist als im Staate, wird uns nicht wundern. Sachlich hekämpft Plato beide Male dieselhe Auffassung. Schon im Gorgias würde man nicht daran denken, daß er sich gegen den Komiker wendet; durch Rep. X ist es sicher, daß er prosaische Theoretiker vor Angen hat, die als φιλοποιηταί den Staudpunkt vertraten, daß die Dichtung die Aufgahe hahe und erfülle nutzbringend zu wirken uud die Menschen besser zn macheu. Es sind Männer, die nach dem Gorgias der Zeit des Aristophanes augehören.

Wir sahen vorher, daß Aristophanes mit den Sophisten das Schlagwort βελτίους ποιείν τοὺς ἀνθρώπους teilt. Nun gibt für dieses Protagoras bei Plato 318e eino doppelte Funktion an: 7ò δὲ μάθημά ἐστιν εὐβονλία περί τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὐτοῦ οίκίαν διοικοί, και περί τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δννατώτατος αν είη και πράττειν και λέγειν. Anch das ist eine programmatische Erklärung (Aus Platos Werdez. 80), die uus immer wieder begegnet, so hei Plato Rep. X 600 d: &s over olular over πόλιν την αύτων διοικείν οίοί τ' έσονται, έαν μη σφείς αυτών έπιστατήσωσι τῆς παιδείας, Gorg. 520 e Lys. 209 ed, Xen. I 2,64 τῆς καλλίστης και μεγαλοποεπεστάτης άρετης, ή πόλεις τε και οίκοι εύ οίκοῦσι, IV 1,2 III 4,12 u. ö. Auch hei Aristophanes wird die Wirkung der Tragodie auf die zólig stark betont (S. 149), freilich nicht in dem engen Sinne, daß sie die Fähigkeit zur Staatsverwaltnng übermittelt, sondern als Einwirkung anf die Gesamtheit. Aber ähnlich müssen sich auch Platos geloxoental geäußert haben, da nach ihnen Homer weiß, ποτα έπιτηδεύματα βελτίους η χείρους άνθοώπους ποιεί ίδία και δημοσία Rep. 599 d. Nun ist es aber sehr interessant, daß hei Aristophanes auch davon die Rede

Von der rein ästhetischen Betrachtung finden wir natürlich bei Plato hier nichts.

<sup>2)</sup>  $\sigma \epsilon \mu \nu \eta$  ist nicht = 'hochmütig' (Finsler 47), sondern Plato nimmt einfach ironisch das ehrende Beiwort der Tragödie auf.

ist, Enripides wisse die einzelnen zur hesseren διοίκησις τῆς οἰκίας anzuleiten. Freilich geschieht das nicht in dem Ahschnitt, der uns bisher heschäftigt hat, soudern im Epirrhema. Denn nachdem dort Euripides üher seine Vervollkommnnng der dramatischen Technik gesprochen hat, rühmt er sich von 954 an, er hahe eine erziehliche Wirkung dadnrch ausgeübt, daß er die Tragödie in die Sphäre des täglichen Lebens versetzte, οἰκεία πράγματ' εἰσάγων, οἶς χρώμεθ' οἶς ξύνεσμεν, sich an den Verstand der Hörer wendete und sie zum Nachdenken über die ihnen naheliegenden Prohleme führte. Und wenn er das 973 ff. so zusammenfaßt:

λογισμον ένθεις τη τέχνη και σκέψιν, ωστ' ήδη νοείν απαντα και διειδέναι τά τ' άλλα και τὰς οίκίας οίκειν άμεινον ή πρὸ τοῦ,

so ist diese Formulierung doch hewußt im Hinhlick anf das wohlhekannte Schlagwort gewählt. Dann mnßten aber die gehildeten Hörer empfinden, Enripides hehaupte von den beiden Anfgaben der Erziehung jedenfalls die eine erfüllt zu hahen, sogut wie das Protagoras für die Sophisten in Auspruch uahm und auch von der Poesie verlangte. Und da ist es höchst anffallend, daß diese Behauptung zwar ein paar Witze des  $\beta \omega \mu o \lambda \delta \chi o g$  uach sich zieht, aher nicht widerlegt wird.

Und noch auffalleuder ist das andre. Wenn Euripides διδάσκει τάς οίκίας ἄμεινον οίκειν, so gilt anch, daß er die Menschen βελτίους ποιεί. Das ist die Gedankenverhindung, die sich dem gebildeten Zeitgenossen des Aristophanes anfdrängen mnßte. Bei Aristophanes ist aher dieser Zusammenhang mit keinem Worte angedeutet. Ja, er ist ansgeschlossen; denn das Belrious moietv als Aufgahe des Dichters wird im Antepirrhema 1009 als etwas ganz Neues eingeführt. Wir müssen hier einfach sagen, daß Aristophanes einen gegehenen Gedankenznsammenhang zerrissen hat. Und diese Zerreißung kann man auch nicht etwa damit entschuldigen, daß Aristophanes das βελτίους ποιείν streng ethisch faßt. Denn wir sahen, daß diese Anffassnug keineswegs allein im Antepirrhema herrscht, sondern entsprecheud der vorsokratischen Auschanung der Ausdruck die rein intellektuelle Anshildung mit nmfaßt (vgl. 1032 ff., S. 149). Warum Aristophanes so vorgegangen ist, liegt auf der Haud. Nur wenn das für Euripides günstige Moment aus dem Autepirrhema ausgeschieden wurde, konnte dieser eine vollständige Niederlage erleiden. Aher um so dringlicher erheht sich die Frage: Wie kommt es, daß Aristophanes üherhanpt Gedanken

vorbringt, die seiner .enripidesfeindlichen Tendenz znwiderlanfen? Kann er die von sich aus konzipiert haben?

Und nun erinnern wir nns, daß wir schon vorher für die Verse 1060.1 and 1063 ff. vermntet haben, Aristophanes habe einen ibm vorliegenden Gedankengang nmgebildet (S. 149). Jetzt haben wir einen Fall, der noch klarer ist; und hier handelt es sich nicht um ein einzelnes Glied sondern um das Rückgrat der ganzen Erörterung. Da bleibt nur eine Erklärung. Wenn wir vorher nnr konstatieren konnten, daß Aristophanes die geschlossene Anschauung, die er über die Dichtung vorträgt, mit Vertretern der Sophistik, wie sie Plato bekämpft, gemeinsam hat, so können wir jetzt einen Schritt weiter gehen und folgern: Aristophanes hat diesen geschlossenen Gedankengang bei einem Sophisten vorgefunden und für seine Zwecke nmgestaltet. Vorgefunden hat er eine Synkrisis der beiden Dichter, die anch Euripides Gerechtigkeit widerfahren ließ: "Wenn Aischylos die Menschen durch Erweckung des kriegerischen und vaterländischen Sinnes tüchtiger gemacht hat, so hat Euripides es dadurch getan, daß er zum Nachdenken, zur überlegten Gestaltung des täglichen Lebens anregte". Aristophanes mochte diese Beurteilung des Euripides, die Gelegenheit zu manchen Scherzen bot, nicht missen, schwächte sie aber schon dadnrch ab, daß er sie zu einem bloßen Selbstlob des Euripides machte und dnrch ein paar Clownwitze ins Lächerliche zog, und stellte sie an einen Platz, wo sie jedenfalls für das Endnrteil nicht in die Wagschalo fiel. Dafür häufte er am Schlasse des Agons von sich aus die Vorwürfe, die ihm seit alters gelänfig waren, rückte Euripides 1063 wieder einmal das Bettlerkostüm vor¹), spielte wie in den Wolken 1371 die blutschänderische Licbo der Aioloskinder gegen ihn ans (1081), und fügte unsittliche Parallelen aus andern Stücken hinzn 2). Er schente sich auch nicht, das was er einst als Wirkung des Δόγος ἄδιχος hingestellt hatte, auf Enripides zu übertragen: ταῦτ' ἐστὶ ταῦτ' ἐκείνα, Wolk. 1052

ὰ των νεανίσκων ἀεὶ δι ἡμέρας λαλούντων πλῆρες τὸ βαλανείον ποιεῖ, κενὰς δὲ τὰς παλαίστρας, Frö. 1069 εἶτ' αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας,

<sup>1)</sup> Das wird freilich auch schon hei dem Autor des Aristophanes erwähnt worden sein, aber nicht in dieser gehässigen Form. Ebenso ist es sehr wohl denkhar, daß dieser die Verwendung der erotischen Stoffe ohne Tadel hervorgehoben hatte. Jedenfalls spürt man auch 1045 ff. Aristophanes' ganz persönlichen Haß.

<sup>2)</sup> Zu 1043 οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ Σθενεβοίας cf. Thesm. 153 ὅταν Φαίδραν ποιῆς 547 Μεὶανίππας ποιῶν Φαίδρας τε. Zu 1082 cf. 1477.

ή 'ξεκένωσεν τάς τε παλαίστοας καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτοιψεν τῶν μειρακίων

(vgl. Wolk. 1015 ἢν δ' ἔπερ οἱ νῦν ἐπιτηδεύῃς, πρῶτα μὲν ἔξεις .... γλῶτταν μεγάλην, πυγὴν μικράν). Es ist kein Zufall, daß in diesem Schlußabschnitt sich die Berührungen mit älteren aristophanischen Stücken drängen, während sie in dem Teil, der die Anerkennung des Euripides bringt, fehlen. Aristophanes erst hat aus dem Lehrer des Volkes den Verführer gemacht, die objektive Synkrisis der beiden Dichter zn einer vernichtenden Niederlage des Euripides gestaltet.

Sollten aber noch Zweifel bestehen, ob Aristophanes wirklich eine Vorlage benützt, so räumt er selhst sie aus dem Wege, wenn er 1021 Aischylos auf die Frage, wodurch er so günstig anf die Athener gewirkt habe, antworten läßt:

δράμα ποιήσας "Αρεως μεστόν. — ποίον; — τοὺς ἔπτ' ἐπὶ Θήβας. Denn bei Plutarch lesen wir qu. conv. 715 e: Goneg zal tov Alogóλου Ιστορούσι τὰς τραγωδίας έμπίνοντα ποιείν και ούχ, ὡς Γοργίας είπεν, εν των δραμάτων αὐτοῦ μεστὸν "Αρεως είναι, τοὺς Επτά ἐπί Θήβας, άλλα πάντα Διονύσου. Die Stelle wird letztlich auf Chamailcon znrückgehen, nach dem Aischylos μεθύων έγραφε τὰς τραγφδίας Athen. 428 f. (Aisch. ed. Wilam. p. 14). Wenn dieser aber ansdrücklich nicht das bekannte Drama des Aristophanes zitiert, so kann der Grund nur der sein, daß er Gorgias größeres Gewicht beilegte, also entweder seine Priorität kannte oder aus einer theoretischen Schrift schöpfte. Aristophanes selher aber hat, wenn er ein so pointiertes Urteil eines Zeitgenossen übernahm, gewiß nicht ein Plagiat verüben sondern nach der Weise der römischen Dichter einem von ihm geschätzten Antor ein Kompliment machen wollen. Nun ist aber dieses Kunstnrteil des Gorgias bei Aristophanes so fest in dem ganzen Gedankengange verwurzelt, daß wir das, was für 1021 gesichert ist, methodisch anf diesen ansdehnen dürfen: Aristophanes hat tatsächlich eine fremde Synkrisis benutzt, und zwar eine Schrift des Gorgias.

Ehe wir diese Spnr verfolgen, müssen wir noch einige Worte über den ersten Teil des Epirrhema sagen. Euripides will dort dem Aischylos beweisen, ώς ἡν ἀλαζων καὶ φέναξ, οἴοις τε τοὺς θε- άτας ἐξηκάτα (909), indem er mit seinen stummen Personen und überlangen Chorliedern statt einer wirklichen Tragödie nur ein πρόσχημα τῆς τραγφδίας gegeben und durch nnverstäudliche, bombastische Rede, durch sesquipedalia verba das Pnblikum verblüfft

habe 1). Das zweite hringt die wohlhekaunte Kritik an der ἀσαφής und πομπώδης φράσις des Aischylos, das erste geht auf die Unvollkommenheit der σύστασις, das Fehleu einer dramatischen Handlung und eines leheudigen Dialoges. Das wird hesouders deutlich durch das Gegenbild, das Euripides 937 ff. von seinen eigenen Verdiensten um die Vervollkommnnng der dramatischen Tochnik entwirft. Nun wird aber nicht einfach gesagt, Aischylos hahe diese Technik noch nicht hesessen, sonderu es kreuzt sich damit der andre Gedanke, er sei ein Betrüger geweseu, der eine dramatische Handlung nur vortänschte. Hierin soll natürlich eine hesondere Gehässigkeit des Euripides liegen, und das soll auch der Zuschauer empfinden. Und wenn Euripides behauptet, Aischylos hahe die stummen Personen eingeführt in alagovelag, in b dearths aposooκῶν καθῆτο, ὁπόθ' ἡ Νιόβη τι φθέγξεται, so sollte jedenfalls der gehildete Zuschauer wohl durchschauen, daß hier eine gehässige Verzerrung eines Gedaukens vorliege, der für Aischylos keineswegs einen Tadel hedeutete. Der Begriff der Spannung, die der Dichter erweckt, drängt sich hier ja förmlich auf. Wie steht es dann aber mit dem gauzen Gedankeu, Aischylos hahe mit seiner unvollkommenen Technik nur den täuschenden Eindruck einer tragischen Handluug hervorgerufen? Wir hraucheu nur an unsern Begriff der Illnsion zu denken, nm zu sehen, was es mit diesem 'Vorwurf' für eine Bewandtnis hat. Aher anch für den gebildeten Zeitgenossen des Aristophanes hatten die Worte οΐοις τε τοὺς θεατὰς έξηπάτα, die in Euripides' Munde freilich den Betrug bedeuten, ebensogut den Sinn "mit welchen Mitteln er hei dem Publikum die Illusiou hervorrief". Das zeigt Plut. de glor. Ath. 348 e (Gorgias Β 23 D): ήνθησε δὲ ή τραγωδία . . . παρασχούσα τοὶς μύθοις καὶ τοἰς πάθεσιν ἀπάτην, ώς Γοργίας φησίν, ην δ τ' ἀπατήσας δικαιότερος τοῦ μὴ ἀπατήσαντος καὶ ὁ ἀπατηθεὶς σοφώτερος τοῦ μή ἀπατηθέντος. ὁ μέν γὰρ ἀπατήσας διχαιότερος, δτι τοῦθ' ἐποσχόμενος πεποίηκεν, ὁ δὲ ἀπατηθείς σοφώτερος εὐάλωτον γὰο ὑφ' ήδονῆς λόγων τὸ μὴ ἀναίσθητον2).

Man pflegt in diesem Wort des Gorgias einen hloßen Augen-

<sup>1)</sup> Nach 921 geht das φέναξ auf das Vorhergehende. Danach möchte man ἀλαζών auf die bombastische φράσις beziehen. Aber nach 919 darf man das jedenfalls nicht ausschließlich tun, und es bezeichnet ja anch allgemein den Schaumschläger, den προσποιητικός τῶν ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ ἐπαρχόντων καὶ μειζόνων ἢ ὑπάρχει (Aristot. 1127a 21). Wolk. 102. Weiteres in Ribbecks Alazon.

<sup>2)</sup> de poet, aud. 15 d bringt Plutarch außerdem noch das Dictum des Simonides, der auf die Frage τί δή μόνους οὐκ έξαπατῷς Θετταλούς; erwidert ἀμαθέστεροι γάρ εἰσιν ἢ ὡς ὑπ' ἐμοῦ ἐξαπατῶσθαι.

blickseinfall zn sehen. Dagegen spriebt schon der Umstand, dsß Gorgias in der Helena die Zanherwirkung, die der 2670s, der Euμετρος wie der ανευ μέτρου ausübt, als δόξης απατήματα bestimmt (§ 10, Weiteres nachber)1). Wichtiger ist, daß wir schon im vierten Jahrbundert eine Knnsttbeorie nachweisen können, für die der Begriff ἀπάτη im Sinne von Illusion zentrale Bedentung hatte. In seiner Polemik gegen die "tbeatralische" Geschichtschreihung Phylarchs, der darauf ansgeht els έλεον έκκαλείσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας και συμπαθείς ποιείν τοίς λεγομένοις und deshalb immer hestreht ist πρό δφθαλμών τιθέναι τὰ δεινά, sagt Polyhios II 56, 11: τὸ γὰρ τέλος ίστορίας και τραγωδίας οὐ ταὐτὸν άλλὰ τοὐναντίον έκει μέν γάρ δεί διὰ τῶν πιθανωτάτων λόγων έκπληξαι καὶ ψυχαγωγήσαι κατά τὸ παρὸν τοὺς ἀκούοντας, ἐνθάδε δὲ διὰ τῶν ἀληθινῶν ἔργων καὶ λόγων είς πάντα του χρόνου διδάξαι καὶ πείσαι τους φιλομαθούντας, έπειδήπερ έν έκείνοις μεν ήγειται το πιθανόν, καν ή ψεύδος, δια την απάτην των θεωμένων, έν δὲ τούτοις τάληθὲς διὰ τὴν ἀφέλειαν τῶν φιλομαθούντων. Wober Polyhios diese Lebre hat, sehen wir IV 20, 5: οὐ γὰο ήγητέον μουσικήν, ὡς Εφορός φησιν ἐν τῷ προοιμίο της όλης πραγματείας, . . . έπ' άπάτη και γοητείς παρεισηχθαι τοίς άνθρώποις. Die Beschränkung auf die Musik ist bier durch Polybios' spezielles Thema bedingt. Ephoros hat gewiß in Gegensatz znr Geschichtschreihung die Poesie gestellt und dahei die Musik nur mitherangezogen. Dio Zusammenstellung απάτη και γοητεία weist aber unmittelbar anf Gorgias, der in der Helena schildert, wio der λόγος als έπωδή wirkt and durch γοητεία (das Wort zweimal) die ψυχής ἀπατήματα bervorruft (10.1)2). Mit heiden Begriffen verbindet sich aber dort noch ein dritter. Die Zanherkraft des Logos änßert sich teils darin, daß er hestimmte Affekte im Hörer erregt, teils aber anch darin, daß er vermöge der πειδώ die Seelen nach Beliehen formt und ibnen bestimmte Überzeugungen beibringt (8 el de lóyos & reloas nal the weethe arathous - 14). Ans diesem gorgianischen Gedankengang versteben wir es, wenn an der ersten Polybiosstelle das πιθανόν so stark hetont und als der maßgehende Faktor in der Tragödie behandelt wird. Anch der Terminus ψυχαγωγῆσαι ist dort gorgianisch (Süß Ethos 79, Ans Platos Werd. 343); aher anch das voranfgebende (nnd schon in § 10 vorweggenommene 3)) ἐκπλῆξαι kommt jedenfalls dem Sinne nach in der Helena vor (17 ήδη δέ τινες ιδόντες φοβερά και τοῦ

<sup>1)</sup> vgl. Reich Der Einfluß der griechischen Poesie auf Gorgias. I. München 1907, S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Reich a. a. O.

<sup>3)</sup> Überliefert falsch eaualhreeiv.

παρόντος ἐν τῷ παρόντι χρόνφ φρονήματος ἐξέστησαν οὕτως ἀπέσβεσε καὶ ἐξήλασεν ὁ φόβος τὸ νόημα), und mit dieser Stelle berührt eich wieder Aristophanes, hei dem Euripides eich im Gegensatz zu Aischylos rühmt (961):

άλλ' οὐκ ἐκομπολάκουν

ἀπὸ τοῦ φρουείν ἀποσπάσας οὐδ' ἐξέπληττον αὐτούς ¹).

In der aristotelischen Kunstlehre, die in der gelungenen Mimesis das Wesentliche der künstlerischen Tätigkeit, in dem Wiedererkennen und der Befriedigung des Lerntriehee hei der Betrachtung der Kunstwerke eine Quelle des Kunstgenussos sieht (1448 b 15), ist für die ἀπάτη kein Platz. Um so wichtiger ist es, daß uns Spuren dieser Lehre noch mehrfach begegnen. Ich führe nur Folgendes au. Nach Aristophanes wirkt Aischylos sowohl durch ἀπάτη wie durch ἔππληξις. Da mutet es wie eine — aber schwerlich gegen den Komiker gerichtete?) — Berichtigung an, wenn es in der Vita des Aischylos 7 heißt: ταῖς τε ὅψεσι καὶ τοῖς μύθοις πρὸς ἔππληξιν τερατώδη δ) μᾶλλον ἢ πρὸς ἀπάτην πέχρηται. Die Verbindung von ἀπάτη und γοητεία finden wir wieder hei Horaz, der ep. II 1, 211 den Dramatiker bewundert,

meum qui pectus inaniter angit, inritat mulcet, folsis terroribus inplet, ut magus, et modo me Thebis modo ponit Athenis 1),

womit man mit Recht Platos Ion 535 b verglichen hat: ὅταν εὖ εἶπης καὶ ἐκπλήξης μάλιστα τοὺς ϑεωμένους . . . , τότε πότερον ἔμφων εἶ ἢ ἔξω σαυτοῦ γίγνη καὶ παρὰ τοὶς πράγμασιν οἴεταί σου εἶναι ἡ ψυχὴ οἶς λέγεις ἐνθουσιάζουσα, ἢ ἐν Ἰθάκη οὖσιν ἢ ἐν Τροία ἢ ὅπως ἄν καὶ τὰ ἔπη ἔχη. Eudlich vereteht mau uur vou hier aus die merkwürdige Stelle Epiktets I 4, 26 "Man muß auf Sokratea eher hören als auf die Könige iu der Tragödie; τί γάρ είσιν ἄλλο τραγωδίαι ἢ ἀνθρώπων πάθη τεθαυμακότων τὰ ἐκτὸς διὰ μέτρου τοιοῦδ' ἐπιδεικνύμενα; εὶ γὰρ ἐξαπατηθέντα τινὰ ἔδει μαθεῖν, ὅτι τῶν

<sup>1)</sup> Vita Aeschyli 14: πρώτος Αλοχύλος . . . . την δψιν τών θεωμένων κατέπληξε τῆ λαμπρότητι usw. Nach Polyhios bewirkt Phylarch das ἐκπλήττειν, indem er πρό ὀφθαλμών τίθησι τὰ δεινά.

Plato sagt Rep. X 598 e gegenüber den φιλοποιηταί: δεί δή ἐπισκέψασθαι πότερον μιμηταϊς τούτοις ούτοι ἐντυχόντες ἐξηπάτηνται. Da auch nomittelbar vorber ἐντυχών γόητί τινι καὶ μιμητή ἐξηπατήθη und 598 c ἐξαπατῷ stebt, kann das Absicht sein, notwendig ist es aber nicht.

<sup>2)</sup> Allerdings werden die Fröscho vorher ausdrücklich berangezogen.

<sup>3)</sup> érequiséero Aristoph. 834.

<sup>4)</sup> ut magus gebört also nicht bloß zum Folgenden. Über die affekterregende Wirkung Gorg. Hel. 14.

έπτὸς καὶ ἀπροαιρέτων οὐδέν έστι πρὸς ἡμᾶς, ἐγὼ μὲν ἤθελον τὴν ἀπάτην ταύτην, ἐξ ἦς ἤμελλον εὐρόως καὶ ἀταράχως βιώσεσθαι. "Das ist der Grand, weswegen ich die Tragödie ablehne; denn wenn ihro ἀπάτη wirklich nützlich wäre und ans zur rechten Lebensführung verhülfe, wäre ich gern einverstanden". Voranssetzung ist, daß die Tragödie eine ἀπάτη ist und daß sie dahei den Nutzen der Zuschauer im Auge hat¹).

Nehen der offiziellen peripatetischen Kunstlehre hat sich also eine andre erhalten, die von der ἀπάτη ausgeht, und namentlich Ephoros giht uns das Recht sie auf Gorgias zurückzuführen. Dann werden wir aher auch kein Bedenken tragen bei Aristophaues die euripideische Verdächtigung, daß Aischylos τοὺς δεατὰς ἔξηπάτα, als eine Verzerrung einer nrsprünglichen Anerkennung aufzufassen nnd weiter hierin einen neuen Beweis für die Ahhängigkeit von

Gorgias sehen.

Jetzt sind wir so weit, daß wir ans ein Bild von der Synkrisis der beiden Tragödiendichter machen können, die Aristophanes bei Gorgias fand und für seine Zwecke umgestaltete. Sie ging von einer festen Anschauung über die Entwicklung der Tragödie aus. Von Thespis, den allerdings Aristophanes selher schon Wesp. 1479 nennt, aher doch erst die literarisch-historische Forschung als stosrifs der Tragödie gewürdigt hat, ist keine Rede. Die Erinnerung reicht bis Phrynichos (910); aber der eigentliche Begründer der Tragödie ist wie bei Pherekrates Aischylos (1004). Von der Chronologie seiner Dramen hat man keine klare Vorstellung mehr, aher die Erinnerung an die Aufführungen ist noch lebendig (1026 ff., vgl. S. 144) und das Urteil üher das Wesen seiner Kunst scharf ausgeprägt. Seine Technik war noch sehr nuvollkommen. Er hatte noch keinen lehendigen Dialog, keine dramatische Handlung; die Personen bliehen oft einen großen Teil des Stückes stumm, die langen Chorlieder überwogen 2). Trotzdom wußte er Spannung zu erregen (919) und die Illusion der Zuschaner hervorzurufen. Denn diese waren durch seine Vorgänger noch nicht verwöhnt und grade deshalh illusionsfähig (910 μώρους λαβών παρά Φρυνίχο τραφέντας). Den Stoff bot ihm die Heroenwelt (1060)8), und dieser sollte auch

άπάτη ist freilich hier nicht auf die "Illusion" beschränkt; das φεόδεσθαι έπι καίῷ spielt mit.

<sup>2)</sup> Aristot. poet. 4 hlickt weiter zurück und hetont, daß Aischylos selbst schon τὰ τοῦ τοροῦ ἡλάττωσε. Vgl. Philostrat v. Apoll. VI 11.

<sup>3)</sup> Es ist sehr interessant, daß dieses Moment hier zur Geltung kam. Die Perser hilden keine Ausnahme. Die Marathonkämpfer wurden ja als Heroen verehrt.

Sprache und Ansstattung augemessen sein (1059-61) 1). So war sein Stilprinzip das σεμνόν 2), Erhabenheit in Gedanken, Wort und Spiel. Bewußt ging er darauf aus das Puhlikum aus seiner Alltäglichkeit herauszureißen. Durch wunderhare Vorgänge auf der Bühne, aber anch durch eine Sprache, die auf σαφήνεια verzichtete nnd in überkühnen Wendungen sich erging 5), versetzte er die Zuschauer in eine Art von Ekstase (962 ἐξέπληττεν), in der nicht der nüchterne Verstand sondern Gefühl und Phantasie die Herrschaft hatten (924 ff. 961 ff.). Tief durchdrungen war er dabei von der hohen Anfgabe der Poesie. Wie Orphens, Musaios, Hesiod, Homer wollte er Lehrer und Erzieher seines Volkes sein und durch seine Tragödien es fördern und bessern (1031 ff.). Besonders war sein Ziel vaterläudischen und kriegerischen Sinn wecken. Drum schrieb er in seinen Sieben ein Drama voll des Ares und verherrlichte in den Persern die Heldentaten des Volkes, jum auch die Jungen zu Kampfeslust and Siegeswillen anzaspornen (1021 ff.) b). Dadurch hat er segensreich für den ganzen Staat gewirkt, und sollte der Erfolg bisweilen ausgehlieben sein, so lag es nicht an ihm. Auch der heste Lehrer erreicht nichts, wenn die praktische Übnng, die äsunsig, nicht hinzukommt 6).

<sup>1)</sup> Darin liegt das Prinzip des noinon. Das dieses auch als Terminus schou hekauut war, zeigt Platos Ion 540 b—d. Sonst vgl. zum Gedanken z.B. Philostrat a.a.O. Dio Pr. 52 (85 A), 4.

<sup>2) 1004. 1061 (</sup>vgl. Athen. 21 e Alszúlos . . légüqe the the stolhs elaqúntae xal semeóthea). 833. Sonst von der Tragodie im Ganzen, Krates fr. 24 Plato Gorg. 502 h (S. 155).

<sup>3)</sup> Quintil. X 1, εε: tragoedias primus in lucem Aeschylus protulit, sublimis et gravis et grandilocus saepe ad vitium, sed rudis in plerisque et incompositus (άξύστατος! schwerlich nach Wolken 1367; vgl. S. 145).

<sup>4)</sup> Musaios als Ahn Homers hei Gorgias B 25.

<sup>5) 1026</sup> είτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ' ἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα νικάν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον.

ΔΙΟΝ έχάρην γοῦν, ἡνίκ' ἤκουσα περί Δαρείου τεθνεώτος, δ χορὸς δ' εὐθὺς τὰ χεῖρ' ἀδί συγκρούσας εἶπεν ἰαυοῖ.

In 1028 liegt eine voralexandrinische Korruptel vor. Sicher faisch ist περί, da der vorige Vers deutlich auf Dareios' Worte Pers. 759 anspielt: τοιγάρ σφιν έργον δοτίν έξειργασμένον μέγιστον άτίμνηστον Richtig ist ήνίκα, da es nur auf des Zuschauers Empfindung ankommt, also 1029 eigem Nehensatz angehören muß. Also ist Fritzsches auch formell hedenkliches τη νίκη ἀκούσας παρά falsch. Der Vers nahm wohl das ἄριστον aus 1027 auf und lautete:

έχάρην γοῦν, ἡνίκ' <ἄρισε'> ἥκουσ' ὑπὸ Δαρείου τεθνεώτος. Ζα ἄρισε' ἀκούειν ὑπὸ vgl. Wolken 529 Soph. Phil. 1312 u. δ.

<sup>6)</sup> Wie Protagoras B 3 sagt φύσεως καὶ ἀσκήσεως διδασκαλία δεῖται, so hat auch Gorgias gewiß dieselben drei Faktoren für notwendig gehalten, vgl. Isokr. ca soph. 17 und Plato Phaidros 269 d. Süß Ethos 27 ff. Aus Platos Werd. 346.

Ein andres Bild zeigt uns dieselbe Tragödie bei Enripides. Groß ist der Fortschritt seiner Technik 1). Der Aufban der Handlung ist knnstvoll. Ein Prolog unterrichtet das Publikum sofort über alle Momente, aus deneu die Handlung erwächst 2). Diese selbst und der Dialog entwickeln sich mit voller Lebendigkeit. Da gibt es keine stummen Personen mehr. Mann und Frau, Herr und Sklave, Jungfran und Greisin, jedes nimmt in seiner Weise an dem Gespräche teil (949). Was die Tragödie dabei durch Verzicht anf die langen Chorlieder an Fülle einhüßt, gewinnt sie durch die Schanspielerarien zurück (944). Den Stoff liefern die Heroen weiter, aber sie werden nicht mehr als halbe Götter sondern als reine Menschen anfgefaßt, treten wohl cinmal in niederer Gewandung auf (1063), sollen vor allen Dingen menschlich (ἀνθρωπείως 1058) reden, denken und handeln. Deshalb vermeidet der Dichter in der Sprache bewußt den aischyleischen ögnog und strebt nach Verständlichkeit und Schlichtheit 3). Er verzichtet auf die ἐκπληξις (962) und appelliert nicht bloß an Gefühl und Phantasie sondern auch an den Verstand der Zuschaner (973 λογισμούν ένθεις τῆ τέχνη), behandelt Probleme aus ihrer eignen Welt, z.B. aus dem Reiche Aphrodites (1045), und seine Personen spiegeln dabei in Worten und Werken, Gedanken und Plänen, Überlegungen und Ränken

<sup>1)</sup> Satyros' Bios des Euripides fr. 8.

<sup>2) 946 &</sup>amp;22' οὐξιῶν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ' ἄν εὐθὺς τοῦ δράματος. Der merkwürdige Ausdruck γένος τοῦ δράματος wird vom Komiker zu einem Hieh auf Enripides henutzt, ist aber schwerlich von ihm erfunden. Zu Gorgias' Stil würde er passen.

<sup>3) 989</sup> άλλ' ώς παρέλαβον την τέχνην παρά σοῦ τὸ πρῶτον εὐθὺς οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων καὶ ξημάτων ἐπαχθῶν, ἔσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτην καὶ τὸ βάρος ἀφείλον ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς, χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων, ἀπὸ βιβλίων ἀπηθῶν.

Unmöglich kann die Übereinstimmung mit Quintilian II 10, 6 reiner Zufall sein: Declamator . . scial, ut quadrupedes, cum viridi pabulo distentae sunt, sanguinis detractione curantur . . . , ita sibi quoque tenuandas adipes, et quidquid umoris corrupti contraxerit, emittendum, si sanus ac robustus esse volet. alioqui tumorille inanis primo cuiusque reri operis conatu deprehendetur. Aber aus Aristophanes schöpft Quintilian natürlich nicht. Wichtiger ist noch, daß daş oldoür, das z. B. π. τήνους 8 an Aischylos demonstriert wird und als παρέκβασις des άδρόν gilt (Gell. VI 14 vgl. Horazens Professus grandia turget; von Aischylos selhst heißt es vita 4: ζηλοῖ τὸ άδρὸν ἀεὶ πλάσμα) durch dus lσχναίνειν beseitigt wird. Das ist doch die Keimzelle der Lehre von den χαρακτήρες άδρὸν — lσχνόν. Die Chertragung aus der Medizin wird hestätigt durch Stellen wie Hipp. Aphor. 1: τὰ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα . . . ψυχοὸν πολλὸν καταχεόμενον ὁηίζει τε καὶ lσχναίνει.

das wirkliche Leben wieder (956); er scheut sich aber auch nicht philosophische Exkurse und Proben von Buchgelehrsamkeit einzuflechten (942.3). Euripides tut das ganz bewußt. Denn er ist so gut wie Aischylos von der erzieherischen Aufgabe der Poesie durchdruugen, streht sie aber in andrer Weise zu erfüllen. Indem er die Tragödie aus der Heroensphäre iu die Alltäglichkeit versetzt, will er das Puhlikum dazu erziehen über die Probleme des Lebens nachzudenken, zu ihnen persönlich Stellung zu nehmen und in Wort und Tat die Lebensführung rational zu gestalten (959 ff.). Aischylos hat den Staat als Ganzes gefördert, indem er vaterländische und kriegerische Gesinnung weckte: Euripides hat das private Leben der Bürger auf eine höhere Stufe gehoben (1020–29; 971—6) 1).

Selbstverstäudlich kann man nicht bei jeder Einzelheit boweisen, daß Aristophanes sie übernommen hat. Jedenfalls fügen sich aber so die hei ihm verstreut vorliegenden Gedanken ungezwangen zu einem geschlossenen Ganzen zusammen, das gewiß nicht den Eindruck geringerer Ursprünglichkeit macht. Wir können das wohl als indirekten Beweis für die Richtigkeit unsrer These ansehen.

Interessant ist, daß anch hier Aischylos und Enripides als die beiden Gegenpole, als Vertreter der klassischen Dichtung und der Moderne einander gegenüberstehen und von Sophokles kein Wort fällt. Das ist durch das Wesen der Synkrisis mitbedingt, aber nicht voll erklärt. Am liebsten würde man glauben, daß anch diese Synkrisis durch Euripides' Tod veranlaßt ist, und da wir vorher gesehen hahen, daß der allgemeine Teil des Agons nicht der Ankündigung in 862 entspricht und wohl einer Änderung des ursprünglicheu Planes seine Eutstehung verdankt (S. 145), so liegt die Kombination nahe, daß dahei das Erscheinen von Gorgias' Synkrisis von Einfluß gewesen sei. Aber es wird besser sein sich nicht auf so unsicheres Feld zu begehen.

Auch sonst bleibt manches zweiselhaft. Daß Gorgias die Synkrisis nicht nur in einer mündlichen Epideixis gegeben hat, ist mir freilich allein wahrscheinlich. Aber vergeblich wäre es, wollte mau sich ein klares Bild von ihrer Form machen. Was wissen wir denn von der Form der Schriften der Sophistenzeit?

Von vornherein ist es keineswegs wahrscheinlich, daß Gorgias

<sup>1)</sup> Satyros v. Eur. fr. 39 col. 4 beweist auch für Euripides, daß er εὖ μάλα πρὸς άλκὴν καὶ εὐψυχίαν παρακαλεῖ τοὺς νέους.

sich nur in dieser Synkrisis nber Fragen der Poetik geäußert habe. Und wir haben ja jedenfalls noch eine Gelegenheitsschrift, in der er diese Fragen streift. Über die Echtheit der Helena brancht man hente kaum mehr zn reden. Stil und Sprache sind nnr in gorgianischer Zeit denkbar. In die gleiche Zeit weist der Inhalt, da die Fülle origineller Gedanken, die man keinem beliebigen Nachahmer zntranen kann, merkwürdig mit einer gewissen Unbeholfenheit der Gedankenentwicklung kontrastiert und anch die ganze Art des Denkens und der pbilosopischen Betrachtung eine frühe Zeit verrät. Auf Gorgias selbst weist der Schluß von Platos Agathonrede im Symposion mit seinem deutlichen Anklang an den Schluß der Helena. Und wenn Isokrates Hel. 14 die Tractatio beginnt: Διὸ καὶ τὸν γράψαντα περὶ τῆς Ἑλένης ἐπαινῶ μάλιστα τῶν εὖ λέγειν τι βουληθέντων 1), so schwebt ihm ein ganz bestimmter Antor vor, der Verfasser des Enkomions auf die Helena, den er offenbar desbalb nicht nennt, weil jeder sofort weiß, wer gemeint ist, and weil er dokumentieren will, er beabsichtige keinen persönlichen Angriff gegen den Mann, dessen Werk er überbieten wird?). Das past nnr anf einen berühmten Rhetor, am besten anf Isokrates' Lehrer Gorgias, ebenso wie die Charakteristik, daß dieser Mann nnr eine Apologie gegeben habe, genan auf die erhaltene Helena zutrifft (15 ἀπολογεῖσθαι μὲν γὰρ προσήκει περί τῶν άδικείν αίτίας έχόντων weist auch im Wortlant anf Gorg. 8 οὐδλ πρός τουτο χαλεπου απολογήσασθαι και την αιτίαν απολύσασθαι. αιτία ist das Stichwort, das in der Helena immer wiederkehrt). Gegen die Überlieferung spricht allein das Spengelsche Argument, Gorgias könne nicht gemeint sein, weil er im Proceminm als Vertreter paradoxer Thesen der Vergangenheit genannt werde. Aber dieses Procemium ist schon für Aristoteles rhet. 1414 b 27 das typische Beispiel einer Vorrede, die mit der Sache nichts zu tun bat. Diese Technik hat Isokrates begründet3), und wir dürfen ihm obne weiteres zntrauen, daß er ans pädagogischer Absicht - am Schluß der Helena spricht er ja ansdrücklich ans, daß seine Schüler daraus die Technik lernen sollen - sein Prinzip in einer Einzelheit besonders sinnfällig demonstriert hat. Mit Recht hat deshalb z.B.

<sup>1)</sup> Nach diesen Worten kennt Isokrates nur ein Enkomion auf Helena. Wenn er nachher sagt, er wolle über dieselbe Helena reden παραλιπών απαντα τὰ τοῖς ἄλλοις εἰρημένα, so zwingt nichts mit Münscher (zuletzt RE IX 2188) an Lobreden zu denken.

<sup>2)</sup> Man vgl. damit die Vorrede des Busiris.

<sup>3)</sup> Ich hoffe darauf später einmal genaner eingehen zu können.

jetzt auch Wilamowitz seine Zweifel an der Echtheit nicht mehr aufrecht erhalten (Plato II 117)1).

In dem Abschnitt 8-14, wo Gorgias zeigen will, daß Helena auch dann unschuldig war, εί λόγος δ πείσας και την ψυγην άπατήσας (ἀπατᾶν noch 10. 11), beweist er von 10 an, daß die πειθώ dank der Zauberkraft des loyos die Vorstellungen der Seele zwangmäßig bestimmt 2), sebickt aber noch eine kurzo Erörterung voraus, die den λόγος δυνάστης vorführt, wie er die verschiedensten Affekte in der Seele erregt. Beleg ist die Poesie (9): την ποίησιν απασαν και νομίζω και δυομάζω λόγον έχοντα μέτρον. ής τούς ακούοντας είσηλθε και φρίκη περίφοβος και έλεος πολύδακους και πόθος φιλοπευθής, επ' άλλοτρίων τε πραγμάτων και σωμάτων εύτυχίαις καί δυσπραγίαις ίδιον τι πάθημα διὰ των λόγων ξπαθεν ή ψυχή 5). Die Definition der Poesie als des lóyog Eumergos verwertet Plato schon im Gorg. 502c - unmittelbar nachdem er die gorgianische Auffassung von dem Erziehungswerte der Tragödie abgewiesen hat (S. 155) —, um daraufhin spöttisch die Tragödie als δημηγορία und όητορική zu charakterisieren; er greift auf sie öfter zurück, so namentlich Rep. X 601b, wo die enge Berührung mit Isokrates (Euagoras 11) bemerkenswert ist, und Aristoteles bekämpft sie bekanntlich gleich im Anfang der Poetik (vgl. 1451 b 1). In der Helena wird sie mit solcber Emphase vorgetragen, daß man sieht, Gorgias fühlt sich als ihr Erfinder oder jedenfalls Hauptverkünder.

<sup>1)</sup> Preuß De Euripidis Helena Lpz. 1911 setzt Gorgias' Helena zwischen Euripides' Troerinnen und Helena. Aber durch Gorgias ist gewiß nicht Euripides dazu bestimmt worden Helena als Engel darzustellen. Da wirkten ganz andre Motive. Mir echelnt eher, daß der Agon der Troerinnen, in dem gezeigt wird, daß Helena έχουσίως, ού βία Sparta verlassen hat (1037. 373, vgl. Hekabes Nachweis 998 ff., der durch Helenas Rede nicht veranlaßt ist), gegen Gorgias protestiert. 987.8 (δ σὸς δ' ἰδών νιν νοῦς!) erinnert sehr an Gorg. Hel. 19.

<sup>2) § 12</sup> scheint mir nicht durch Dittographien (Blaß) sondern durch Lücken entstellt. Der Sinn muß etwa gewesen sein: τίς οὖν αἰτία κωλύει καὶ τὴν Ἑλένην, <εἰ διὰ λόγων ἐπωδὰς ὁ πείσας ἐπιστά>μενος ἡλθεν, ὁμοίως ἀκολουθεῖν ἄκονσαν, ὥσπες εἰ βιατήρων βἰα ἡρπάσθη; (Schluß nach Diels; τίς — Ἑλένην ὕμνος ἡλθεν ὀμοίως ἄν οὖ νέαν οὖσαν ὥσπες εἰ βιατήριον βία ἡ. ΑΧ). τὸ γὰς τῆς πειθοῦς <ὄνομα δοκεῖ μὲν νοεῖν ὅτι τῷ πεισθέντι πράσσειν> ἐξῆν οὐδενὸς (ὁ δὲ νοῦς ΧΑ², οm. Α¹) <ἀναγκάσαντος> καίτοι εἰ ἀνάγκη (ἀνάγκη ΑΧ) <λέγεται πράσσειν ὁ ἄκων ἐτέρω> εἰξας (ὁ εἰδὼς Α ὄνειδος Χ), ἔξει μὲν ὄνομα (οὖν Α ουν Χ) <διάφορον ἡ πειθώ>, τὴν δὲ δύναμιν τὴν αὐτὴν ἔχει. λόγος γὰς ψυχὴν ὁ πείσας, ῆν ἔπεισεν, ἡνάγκασε κτλ. Zum Faturum ἔξει, das durch ἐξῆν und είξας veranlaßt wāre, vgl. Demosth. de cor. 205 περιμένει — ἐθελήσει und Weiteres bei Kühner-Gerth 387, s. 4. (Plato Symp. 205 h steht ἄλλα ἔξονσιν ὀνόματα nur iu Β).

<sup>3)</sup> Auf die Wichtigkeit der Stelle hat zuerst wohl Thiele Hermes XXXVI hingewiesen. Dann Süß 52 ff.

Wichtiger ist das Folgende. Hier hören wir: die anarn der Poesie besteht nicht nur darin, daß sie uns fiktive Handlangen als wirklich erscheinen läßt; sie bewirkt auch, daß wir die Affekte der handelnden und leidenden Personen wie eigne miterleben. Wenn als solche Affekte φρίκη περίφοβος καὶ έλεος πολύδακους καὶ πόθος φιλοπενθής genannt werden, so spiegeln die Furcht vor dem drohenden Unheil 1), das Mitleid mit dem Leidenden, die Sehnsncht nach dem Abgeschiedenen, die sich in Klagen Luft macht 2), die Reihenfolge der Affekte, mit denen wir die tragische Handlung begleiten, so dentlich wieder, daß offenbar hier speziell an die Tragödie gedacht ist. Jedesmal wird dabei nicht nur auf die psychische Seite des Affektes sondern anch auf die physiologische Form, in der er sich änßert, hingewiesen (φρίκη, δάκρυα, πένθος) 3). Grade in dieser Entladung des Reizes sah Gorgias wohl den Quell des tragischen Lustgefühls. Denn daß nach Gorgias die Tragödie ebenso wie die bildende Kunst (18) eine hoovh hervorrief, dürfen wir ohne weiteres voranssetzen. Für die Wollnst der Thränen boten Homers τεταοπώμεσθα γόοιο (Ψ 98 u. ö.), γόφ φρένα τέρπομαι (δ 102), Euripides' τοις δε δυστυχούσι πως τερπνον το κλαύσαι κάποδύρασθαι τύχας (Nanck zu fr. 563), άλλ' έστι γάρ δή κάν κακοίσιν ήδουή θυητοίς όδυρμοι δακρύων τ' ἐπιρροαί (fr. 573) und ähnliche Stellen Anregung

Daß wir auch hier nicht eine beiläufig hingeworfene Bemerkung haben, sondern eine feste Theorie dahinter steht, müßten wir schon ans der Stelle selbst schließen. Aber die Spuren dieser Theorie treffen wir anch später. Etwa in derselben Zeit, wo Ephoros Gorgias' Lehre von der Illnsion heranzieht (S. 160), sagt der Komiker Timokles fr. 6 (II 453 K.): 'Der Mensch sneht in der Diehtung Erholung von seinen Plagen'

δ γὰς νοῦς τῶν Ιδίων λήθην λαβών πρὸς ἀλλοτρίω τε ψυγαγωγηθεὶς πάθει

Die qq/zn ist freilich nicht bloß hierauf beschränkt, z.B. Soph. Oed.
 Als 'Wonneschauer' Aias 694.

<sup>2)</sup> Vorschweben konnte etwa Aisch. Pers. 541
αί δ' ἀβρόγοοι Περοίδες ἀνδρῶν
ποθέουσιν ίδειν ἀρτιζυγίαν
λίκτρων τ' εὐνὰς ἀβροχίτωνας,
χλιδανῆς ῆβης τέρψιν, ἀφείσαι
πενθοθοι γόοις ἀκορεστοτάτοις.
κάγὰ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων
αίςω δοκίμως πολυπενθῆ.

<sup>3)</sup> Süß Etbos 85.

μεθ' ήδονης ἀπηλθε παιδευθείς ἄμα. τοὺς γὰρ τραγφδοὺς πρῶτον, εἰ βούλει, σκόπει ὡς ἀφελοῦσι πάντας.

Hier weist jedes Wort, das άλλότοιον πάθος, das ψυγαγωγείν (S. 160), das παιδεύειν und ωφελείν (S. 151) und gewiß anch μεθ' ήδονης auf Gorgias. Wichtiger ist es, daß Plato bei seiner Polemik gegen die gorgianische Auffassung von dem Nutzen der Tragödie in Rep. X dieselbe Lehro berücksichtigt. Nachdem er gezeigt hat, daß die Poesie kein Wissen besitzt, (596-602b), weist er nach, daß sie auf den irrationalen Teil der Seele einwirkt und diesen anf Kosten des rationalen stärkt (-608b). Denn die Tragödie ahmt nach άνθρώπους . . . έκ τοῦ πράττειν η εὖ ολομένους η κακῶς πεπραγέναι και έν τούτοις δή πάσιν ή λυπουμένους ή χαίροντας (603 e), und während wir bei nus selbst es für unsre Aufgabe halten die irrationalen Triebe zu beherrschen, führt sie uns Heroen klagend und jammernd vor (605 d). Wir aber geben nns der Lust an der Darstellung hin und loben den Dichter, der nns zum συμπάσχειν bringt (605 d), ohne zu bedenken, Ste to Big natsyóusvov tóts év tats olκείαις συμφοραίς και πεπεινηκός του δακρύσαι τε και αποδύρασθαι ίκανῶς καὶ ἀποπλησθηναι .... τότ' ἐστὶν τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶν ποιητῶν πιμπλάμενον και γαίρον το δέ φύσει βέλτιστον ήμων . . . ανίησιν την φυλακήν του θρηνώδους τούτου, ατε άλλότρια πάθη θεωροῦν 1). Man glaubt nngestraft die tragische ήδονή zn genießen und beachtet nicht, δτι ἀπολαύειν ἀνάγκη ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων είς τὰ οίχεῖα. θρέψαντα γὰρ ἐν ἐκείνοις Ισχυρὸν τὸ ἐλεινὸν οὐ ῥάδιον έν τοτς αύτοῦ πάθεσι κατέχειν (606 a b). Es ist die gorgianische Lehre von der affekterregenden Wirkung der Tragödie, die Plato hier acceptiert, nm grade daraufhin mit Hülfe seiner eigenen Unterscheidung des irrationalen und rationalen Seelenteiles2) die Gefährlichkeit der Tragödie zn erweisen 3).

Von späteren Antoren nenne ich hier nur Augustiu, der anch als Jüngling die Zauberkraft der Poesie empfunden hatte 4). 'Ra-

<sup>1)</sup> Noch einmal finden wir den Terminus 604e, wo Plato mit einem Wortspiel sagt, ein φρόνιμόν τε καλ ἡσύχιον ἡθος eigne sich nicht zur Mimesis vor der Masse, der ein solcher Charakter 'fremdartig' sei; άλλοτρίου γάρ που πάθους ἡ μίμησις αὐτοῖς γίγνεται.

<sup>2)</sup> Jetzt verstehen wir erst recht, warum Plato diese, wie er selber hetont (603 d), längst erwiesene Scheidung noch einmal bringt.

<sup>3) 603</sup> b: φαύλη ἄρα φαύλφ συγγιγνομένη φαῦλα γεννῷ ἡ μιμητική. Vgl. Gorg. Hel. 10 συγγινομένη γὰρ τῷ δόξη τῆς ψυχῆς ἡ δύναμις τῆς ἐπφδῆς ἔθελξε usw.

<sup>4)</sup> Conf. III 2, angezogen von Bernays, Zwei Abhandlungen 115. — Auf die

piebant me spectacula theatrica plena imaginibus miseriarum mearum.
... pati vult ex eis dolorem spectator et dolor ipse est voluptas eius
... quaerebam ut esset quod dolerem, quando mihi in a er u m n a
a lie n a et falsa et saltatoria ea magis placebat actio histrionis meque
alliciebat vehementius, qua mihi lacrimae excutiebantur'. Wenn er
dabei vom Zuschaner allgemein sagt: auctori earum imaginum amplius favet, cum amplius dolet; et si calamitates illae hominum vel
antiquae vel falsae sic agantur, ut qui spectat non doleat, abscedit inde
fastidiens et reprehendens, si autem doleat, manet intentus et gaudens,
so ist das ein letzter Nachhall des gorgianischen Dictums, daß
der Zuschauer einen Anspruch auf die åxárn durch den Dichter
hat (S. 159).

Das Interessanteste ist natürlich, daß schon bei Gorgias außer dem mit dem έλεος πολύδακους eng verwandten πόθος φιλοπενθής Furcht und Mitleid als die tragischen Hauptaffekte genannt werden. Daß diese schon lange vor Aristoteles so gewertet wurden, lehrt freilich auch Plato, wenn er Phaidr. 268c die Leute verspottet, die sich etwa einhilden, die Technik der Tragödie bestehe darin περί σμικοοῦ πράγματος δήσεις παμμήκεις ποιείν καὶ περί μεγάλου πάνυ σμικράς, όταν τε βούληται, οίκτρας και τοθυαυτίου αδ φοβεράς και ἀπειλητικάς, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, während das Entscheidende erst ή τούτων σύστασις πρέπουσα άλλήλοις τε καί τῷ ὅλῷ συνισταμένη sei (Finsler, Plato n. d. arist. Poetik 81). Wen Plato hier vor Augen hat, ergibt sich daraus, daß numittelbar vorher (267 a) er als rhetorisches Prinzip des Gorgias (und Teisias) angeführt hat: τά τε αὖ σμιχρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσιν διὰ δώμην λόγου . . . συντομίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα μήκη περί πάντων ανηῦρον 1). Und daß nicht erst Plato die Übertragung auf die Poetik vorgenommen hat, muß man daraus schließen, daß Aristoteles Poet. 19 ohne weitere Erlänterung als Aufgaben der διάνοια, die eigentlich besser in der Rhetorik ahgehandelt werden, anführt τό τε αποδεικυύναι και το λύειν και το πάθη παρασκευάζειν οίον έλεον η φόβου η δορήν και όσα τοιαύτα και έτι μέγεθος και μικρότητας. δήλου δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν Ιδεῶν δεῖ χρῆσθαι, όταν η έλεεινα η δεινα η μεγάλα η είκοτα?) δέη παρασκευάζειν. Gor-

Rhetorik übertragen z. B. bei Cic. rhet. I 106.7: cum in alieno malo suam infirmitatem considerabit.

<sup>1)</sup> Plato nennt den Teisias mit als Erfinder des είκός (οἶ πρὸ τῶν ἀληθῶν τὰ είκότα είδον ὡς τιμητέα μᾶλλον); aber schon die ξώμη λόγου weist auf den λόγος δυνάστης des Gorgias, und 268 c wußte jeder, daß Teisias nicht in Betracht käme.

<sup>2)</sup> Vgl. die vorige Anmerkung.

gias hat also wohl schon erklärt, der Tragödiendichter müsse sogut wie der Redner es verstehen, in seiner Darstellung das Bedeutungsvolle hervortreten zn lassen, ebenso aber anch die Affekte von Furcht und Mitleid zn erregen¹). Daß er dabei stehen geblieben sei, brauchen wir ans Plato keineswegs zu schließen. Er kaun sehr wohl anch schon betont haben, die Hauptsache sei aus den einzelnen Elementen ein organisches Ganzes zu schaffen. Wir haben ja gesehen, daß der Begriff der σύστασις in Aristophanes' Zeit schon scharf ansgeprägt ist²).

Die Verbindung von Furcht und Mitleid begegnet uns aber anch sonst. Mit der Horazstelle, an der die gorgianische Illusionstheorie durchschimmert, mußten wir vorber (S. 161) Platos Ion 535b vergleichen, wo der Rhapsode beim Vortrag der Epen sich an die versehiedensten Orte versetzt glanbt. Aber noch eine andre Wirkung stellt sich bei ibm ein: έγω γαο δταν έλεινόν τι λέγω, δακρύων έμπίπλανταί μου οί δφθαλμοί, δταν δε φοβερον ή δεινόν, δοθαί αί τρίχες ιστανται ύπο φόβου. Das erinnert doch recht stark an den έλεος πολύδακους und - man denke an Hesiods ΐνα τοι τρίχες ἀτρεμέωσι μηδ δρθαί φρίσσωσιν (Erga 539) and ähnliche Stellen - an die colun περίφοβος. Das in der attischen Prosa sehr seltene golizzo 3) treffen wir noch an einer eigentümlichen Stelle. Im Aufang von Rep. III wendet sich Plato 387d gegen das Jammern und Klagen der homerischen Helden und bespricht die furchterregenden Vorstellingen. Οὐκοῦν ἔτι καὶ τὰ περὶ ταῦτα δυόματα πάντα τὰ δεινά τε καὶ φοβερὰ ἀποβλητέα, Κωκυτούς τε καὶ Στύγας . . . . καὶ ἄλλα ὅσα τούτου τοῦ τύπου δυομαζόμενα φρίττειν

δή ποιεί, ώς οίεται, πάντας τοὺς ἀκούοντας. Mit Recht hat man hier die Interpolation ώς οἶόν τε verworfen. Das zeigt die Fortsetzung: καὶ ἴσως εὖ ἔχει πρὸς ἄλλο τι, ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν φυλάκων φοβούμεθα μὴ ἐκ τῆς τοιαύτης φρίκης θερμότεροι καὶ μαλακώτεροι τοῦ δέοντος γίγνωνται ἡμῖν. Denn das Spiel, das Plato hier mit

<sup>1)</sup> Rep. X 605h: Der Dichter χαρίζεται τῷ ἀνοήτῳ τῆς ψυχῆς καὶ οὕτε τὰ μείζω οὕτε τὰ ἐλάττω διαγιγνώσκοντι ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τότε μὲν μεγάλα ἡγουμένῳ τότε δὲ σμικρά. Da wird deutlich, warum Plato vorher (602 cff.) soviel Wert auf den Nachweis legt, daß das λογιστικόν durch Messen und Zählen nach exakter Erkenntnis streht.

<sup>2)</sup> Auf Gorgias scheint nach der Übereinstimmung von Alkid. 27. 28, Plato Phaidr. 275 d, Isokr. soph. 12, Aristoph. Frö. 538 auch der Vergleich der mündlichen und schriftlichen Rede mit dem lehendigen Menschen und dem stummen Bilde zurückzugehen. Aus derselhen Gedankensphäre ist der Vergleich des organisch aufgehauten 1640s mit dem hop (S. 145) erwachsen.

<sup>3)</sup> έφριξε Phaidr. 251a ist durch den Stil der zweiten Sokratesrede bedingt. φρίκην πρός τὸ θείον Χεπ. Κγr. IV 2, 15.

dem Worte φρίττειν (= kalter Schaner) treibt¹), wird nnr verständlich, wenn Plato es von einem andern anfinimmt, der darin grade einen Vorteil gefunden hatte (ἴσως εὖ ἔχει πρὸς ἄλλο τι). Also ist ὡς οἴεται richtig und ein dem Abschreiher nicht sicherer Autorname weggelassen. An welchen ich denke, hrauche ich nicht zu sagen. Endlich sagt Aristoteles, der sonst φρίττειν nnr vom körperlichen Erschauern braucht, 1453 h 5: δεῖ γὰρ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὕτω συνεστάναι τὸν μῦθον ὥστε τὸν ἀχούοντα τὰ πράγματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμβαινόντων.

Daß im zehnten Buche des Staates das Mitleid durchans im Vordergrunde steht, braucht uns nach dem Gange der dortigen Erörterung nicht zu verwundern. Vielleicht ist es anch kein Zufall, daß hei Aristophanes das Mitleid an einer Stelle erwähnt wird, die Furcht nicht?).

Furcht und Mitleid sind hei Aristoteles aufs engste mit der Katharsislehre verhanden, und Süß bat in seinem "Ethos", das neben vielen Übereilungen auch viel Richtiges hietet, S. 84 den Nachweis versucht, schon Gorgias hahe diese Lehre gehabt. Er stützt sich hesonders auf den Schlußparagraphen 14 des von uns hehandelten Abschnitts: τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἔχει ή τε τοῦ λόγου δύναμις πρός την της ψυχης τάξιν η τε των φαρμάκων τάξις πρός την των σωμάτων φύσιν. ώσπες γάς των φαρμάχων άλλους άλλα γυμούς έκ τοῦ σώματος έξάγει καὶ τὰ μὲν νόσου τὰ δὲ βίου παύει, οῦτω καὶ των λόγων οι μεν ελύπησαν οι δε έτερψαν οι δε εφόβησαν οι δε εις θάρσος κατέστησαν τούς άκούοντας, οί δὲ πειθοί τινι κακή την ψυχήν έφαρμάχευσαν και έξεγοήτευσαν. Wie die Vertreter der Humoralpathologie durch purgierende Medikamente die überschüssigen Säfte aus dem Körper entfernen, so solle nach Gorgias der Tragödiendichter eine unschädliche Entladung der Affekte herbeiführen. Das ist verlockend; aber wir dürfen nicht vergessen, daß Gorgias in § 14 nur einen Vergleich giht und die in 10 hegonnene Parallele zwischen den heiden Arten der Zanherkunst, von denen die eine auf den Leih, die andre auf die Seele wirkt, fortführt. Und da die gesamte Wirkung des 2670s, auch die prosaische Überredung (πειθοί τινι κακή!) in 14 in Vergleich mit der φαρμακεία gestellt wird, kann jedenfalls nicht speziell an die Katharsis gedacht werden. Entscheidend scheint mir aber: Plato verrät in Rep. X keine

<sup>1)</sup> Der Gebrauch von θερμός ware trotz Stellen wie 411 b Krat. 432 b ohne die Beziehung auf φρίκη kaum begreislich.

 <sup>1063</sup> ποῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ξάκι ἀμπισχων, ῖν ἐλεινοί τοῖς ἀνθράποις φαίνοιντ εἶναι.

Kenntnis einer Lehre von der Katbarsis. Gehen wir von ihm aus (vgl. besonders die S. 169 ansgeschrichene Stelle 606a), so haben seine Gegner nur das tragische Lustgefühl dadurch erklärt, in der Seele sei eine Disposition zu Affekten, ein Tuspos vooio (vgl. ro πεπεινηχός τοῦ δακρῦσαι) vorhanden, der auch beim Anhlick fremden Leides seine natürliche Befriedigung finde (vgl. S. 168). Erst die Tatsache daß Plato aus der irrationalen Wirkung der Tragödie ihre Schädlichkeit folgerte, regte den Versuch an dieser irrationalen Wirkung eine gute Seite abzngewinnen: Die Sollicitation der Affekte dnreh die Tragödie fübrt nicht zu einer Stärkung sondern zn einer Schwächung des aloyov, da sie eine anschädliche Entladung der einmal vorhandenen Spannung bewirkt und so die Secle von störenden Stoffen reinigt, ehe sie verderblich werden. So wird aus der ήδουή ein κουφίζεσθαι μεθ' ήδουής (Aristot. Pol. VIII 1342 a 14), und der ethische Schade der tragischen Wirkung verwandelt sich in einen Nutzen.

Daß Aristoteles seine Katharsislehre im Zusammenhang mit der Verteidigung der Tragödie gegen Plato aufgestellt hat, entnehmen wir aus Proklos zu Platos Staat I p. 49,17. Er hat sie aus verschiedenen Elementen kombiniert. Herangezogen hat er die orgiastischen Lieder, unter deren Einwirkung die Befallenen sich beruhigen ωσπερ ιστρείας τυχόντες και καθάρσεως (1342 a 10); der Grundbegriff ist aber, wie grade diese Stelle zeigt (ωσπερ!), die rein medizinische Katharsis, die den psychischen wie den physischen Organismus von den in seiner Disposition gegehenen, im Falle zu starken Wachstums gefährlichen Stoffen befreit¹). Innerhalh der Mimesislehre wirkt diese Theorie als Fremdkörper²). Daß

<sup>1)</sup> Bei Plato finden wir neben der rein medizinischen Katharsis, die τὸ χείριστον ἀφαιροῦσα λείπει τὸ βέλτιστον (Rep. 567c. Soph. 226d), auch die Lehre,
daß eine psychische Erregung wie heim Koryhantentanz durch eine stärkere
außere Bewegung überwunden werden kann, Ges. 790. Aber daß die hier empfohlene Beruhigung der Ssele von der aristotelischen Erschütterung durch die
Katharsis sehr verschieden ist, hat Wilsmowitz Platon II 312 gegen Finsler mit
Recht hetont. Die Bezeichnung κάθαρσις hat Plato an dieser Stelle auch gar
nicht. Vgl. Howald, Eine vorplatonische Kunsttheorie, Hermes 1919, S. 200.

<sup>2)</sup> Darin stimme ich Howald, a. a. O. zu. Nicht dagegen seinem Versoche die Katharsis aus dem Pythagoreismus abzuleiten. Plato Soph. 226 hff. ist ganz aus platonischen Gedankengängen erwachsen. Und wenn Howald mehrfach Aristoxenos als reine Quello verwertet, so wird eine Göttinger Arbeit den Beweis erhringen, daß dieser skrnpellos platonische und aristotelische Elemente verwendet hat, um ein pythagoreisches System zurechtzuzimmern. Olympiodor hringt Neupythagoreisches. — Daß die Pythagoreer mit ihrer Lehre vom Einfluß der Musik auf die Scele Anregungen geben konnten, will ich damit nicht bestreiten.

Aristoteles ebenso wie in der Bevorzugung von Furcht und Mitleid an Gorgias anknüpft, ist kaum abzuweisen. Was bei diesem nur Vergleich war, wird zur Erklärung der tragischen Wirkung benützt, und seine Gedanken werden konsequent durchdacht und so weiter gebildet, daß sie zur Verteidigung der Tragödie dienen köunen. Am deutlichsten erkennen wir die Eutwicklung in der von Bernays S. 40 mit Recht auf Aristoteles zurückgeführten Stelle Iamblichs de myst. I 11 p. 39, 19. Wenn Plato Rep. X ausgeführt hatte, die Tragödie befriedige und stärke die irrationalen Triebe. die sonst vou dem έπιεικής άνηφ mit Gewalt im Zaume gehalten würden (τὸ βία κατεγόμενον ἐν ταῖς οἰκείαις συμφοραῖς καὶ πεπεινηκὸς τοῦ δακρῦσαί τε . . . . καὶ ἀποπλησθῆναι . . . . τότ' ἐστὶν τοῦτο τὸ ύπο των ποιητών πιμπλάμενον και χαιρον (606 a), heißt es hier: αί δυνάμεις των ανθρωπίνων παθημάτων των έν ήμεν πάντη μέν είον όμεναι καθίστανται σφοδρότεραι, είς ένέργειαν δὲ βραζείαν καὶ ἄχρι του συμμέτρου προαγόμεναι χαίρουσι μετρίως και άποπληρουνται και έντεῦθεν ἀποκαθαιρόμεναι πειθοϊ καὶ οὐ βία ἀποπαύονται. διὰ δὴ τοῦτο ἔν τε κωμωδία καὶ τραγωδία ἀλλότρια πάθη θεωοουντες ίσταμεν τὰ οίχετα πάθη και μετριώτερα ἀπεργαζόμεθα και άποκαθαίοου εν.

Gorgias ist der Begründer der Kunstprosa. Er begnügte sich nicht mit den äußeren Kunstgriffen, den aus dem Stoffe zu entnehmenden τόποι und είκότα, die bis dahin die Lehrer der Rhetorik für den praktischen Gebrauch der Rede beibrachten. Er fühlte, daß das gesprochene Wort als solches eine gewaltige Macht sei, daß in dem Logos unabhängig vom Stoffe Kräfte beschlossen wären. die man nur zu wecken brauche, um die Menschen wie mit Zaubermacht zu beherrschen uud durch gütliche Überredung dem eignen Willen untertan zu machen. Diese Kunst der ψυχαγωγία zu erreichen und zu lehren, das war sein eigentliches Ziel. Ein Hauptmittel dafür waren ihm die Klang- nnd Redefiguren, die Musik des gesprochenen Wortes, an der er nur zu oft nicht nur seine Hörer sondern auch sich selbst berauschte, und diesen Zug hat die Überlieferung der Rhetoren fast allein bewahrt. Aber man braucht nur etwa gleichzeitigo Produkte wic die Schrift vom Staate der Athener heranzuziehen, um zu sehen, wie nötig es war, wenn Gorgias durch eine schematische und äußerlich markierte Gliederung in der Helena das Musterbeispiel einer geregelten Gedankenentwicklung, eines organisch aufgebauten 26703 zeigte. Gewiß erscheint uns da jetzt vieles pedantisch und geschmacklos, und der Kliugklang seiner παίγνια ward schon in der nächsten Generation

als kindisch empfunden. Aber es ist doch eben in erster Linie Gorgias Verdienst, wenn die griechische Knnstprosa so schnell ans den Kinderschuhen herauswuchs, und ein Mann, von dem die Beston seiner Zeit gelernt haben, und zwar keineswegs ausschließlich in formaler Hinsicht, kann nicht ohne Bedentung, ohne Geschmack und Urteil gewesen sein.

Der Stoff ist für Gorgias nur das Substrat, an dem der Logos seine Macht dokumentiert. Der Reduer brancht kein Fachwissen zu haben und wird im gegebenen Falle doch eher den Patienten zn einer Operatiou, das Volk zur Ansführung eines Baues bestimmen als der Sachverständige. Das schließt aber natürlich nicht aus, daß er auch iber ein materielles Wissen verfügt, und Gorgias selber war eiu Mann von vielseitigen Kenntnissen und philosophischen Interessen. Er hatte vor allen Dingen das Bedürfnis sich über Wesen und Grundlage seiner Techne klar zu werden.

Im Mittelpunkt dieser Techne stand der Logos (Gorg. 450 b), und die geheimuisvolle Macht dieses Logos beschäftigte ihn deshalb vor allem. Des Logos in seinem ganzen Bereich. An Empedokles hatte Gorgias noch gesehen, wie man als Dichter über natnrwissenschaftliche und religiöse Fragen handeln könne, die sonst der Prosa anheimgefallen waren. Aknsilaos und Hekataios lösteu das genealogische Epos ab. Er selbst trat iu seinen Enkomien unmittelbar mit der Poesie in Wettbewerb. Da war es von vornherein natürlich, daß er stofflich keinen Wesensunterschied zwischen Prosa und Poesie auerkaunte. Aber auch weun er an die höchsten Aufgaben und Ziele dachte, so hatte schon Protagoras sich als Nachfolger der alten Dichter bezeichnet, weil auch sie den Beruf in sich gefühlt hätten ihre σοφία zu zeigen und in den Dienst der Gesamtheit zu stellen, hatte sogut wie Aischylos und Sophokles Erzieher der Hellenen sein wollen, und Gorgias selber hatte gewiß die Empfindung, daß er mit den Erzeugnissen seiner Kunst ebenso wie der Poet und der bildende Künstler (Hel. 18) zunächst wohl Genuß bereitete, aber doch der Gesamtheit auch Nntzen brachte. In Poesie und Prosa bewährte sich auch dieselbe ψυχαγωγία, die dem Hörer den eignen Willen aufzwaug und seine Vorstellungen nach Belieben gestaltete (Hel. 13).

In formaler Hinsicht war freilich der Unterschied angenfällig. Die Poesie bediente sich des Metrons und erhob sich schon dadurch über die Rede des Alltags. Aber weun die Prosa auf dieses Vehikel, das sich oft genug — Empedokles kounte es zeigen — als lästiges Hemmuis erwies, verzichtete, so gab sie damit die sonstigen formalen Kunstmittel der Poesie nicht anf. Besonders in den epi-

deiktischen Reden kamen die ποιητικά δυόματα, kühne Metaphern und noch kühuere Wortbildungen voll zu ihrem Rechte, und die Klangfiguren konnten sich ohne den Zwang des Metrous noch hesser entfalten 1), Hier wie dort galt es deu einzelnen Logos zu einem organischen Gauzen zu gestalten, alte Dinge in nenes Gewand zu kleiden, Großes als groß, Kleines als klein darznstellen, den angemesseneu Ton zu treffen und in der Beohachtung des xacods sein uatürliches oder auerzogeues Taktgefühl zu bewähren (Diou. comp. verb. 12). Und uoch eins: Der Redner hatte vor Gericht die Geschworenen zum Mitleid zu rühren oder zum Zorn aufzustachelu; er mußte es wie Perikles (Thuk. II 65, 9) vorstehen in der Volksversammlung die Menge in Furcht zu jagen oder Zuversicht einzuflößen, er hatte als Epideiktiker Lust oder Schmerz zu wecken. Noch mehr beruhte aher die Wirkung der Poesie daranf, daß sie dio verschiedensten Affekte, Lust und Schmerz, Furcht und Zuversicht, Mitleid und Sehnsucht zu wecken verstand (Hel. 8. 9. 14).

Aber Gorgias war ein viel zn gnter Kenner der Poesie, um die Greuzen ganz zu verwischen. Er liebte seinen Homer, er gab sich dem Zanber der großen Tragödio Atheus hin. Er hatte sich iu den Debatten üher klassisches uud moderues Drama sein eignes Urteil gebildet, und so stark er deu Uuterschied in Technik uud Stil zwischen Aischylos und Euripides empfand, so kounte er sich doch unmöglich dem Eindruck verschließen, daß hier sich ein hestimmter Sproß des Logos uach seinen eiguen Gesetzen und seiner ciguen Natur entwickelte. Für den Bühnendichter war die anden von ganz andrer Bedeutung als für deu Redner, der sie mit Hilfo der πειθὸ freilich auch oft genug zuwege brachte; sie war für das Drama als Illusion das konstitutive Merkmal, da sie dem Zuschaner - und das Gleiche galt auch für den Leser, galt weiter auch für den Vortrag des Epos - das Dargestellte als wirklich erscheinen ließ, ja es bewirkte, daß er die fiktiven Vorgänge als eigne Erlebuisse mitmachte, die Leideu und Freuden der handeluden Personen als eigene empfand. Der Poesie eigentümlich war dahei auch das Phänomen, daß das schmerzvolle Mitleideu im Hörer doch die Befriedigung eines inneren Triebes, ein Lustgefühl weckte. Und im Zusammenhaug damit stand die Erschütterung; die der Tragiker noch ganz anders hervorrief als dor Redner. Auf ihr beruhte nicht zum weuigsten die starke ethische Wirkung, die Aischylos' Tragödie anf das Publikum übte, während Euripides anßerdem

<sup>1)</sup> Reich, Der Einstuß der griechischen Poesie auf Gorgias. I. (Diss. München 1907). II. (Progr. Ludwigshafen 1909).

auch noch durch verstandesmäßige Einwirkung das Volk als Erzieher zu fördern suchte.

Wieweit Gorgias seine allgemeinen Anschaunngen üher die Poesie schriftlich niedergelegt hat, wissen wir nicht. Plato kennt sie jedenfalls genau. Schon im Ion spielt cr anf sie an. In dem Manifest, in dem er bald; darauf dem persönlich von ibm hochgeachteten Gorgias zeigt, daß sein Logos kein μέγας δυνάστης sei, da er die Menschen nicht zu ihrem wahrhaft erstrebten Ziele sondern ins Verderhen führe (466 b ff.), hat er anch Gelegenheit genommen mit Leidenschaft die Anffassung zn hestreiten, als ob die Tragödie ethische Ziele verfolge nnd mit klarer Erkenntnis das Gute der Hörer wolle (502b). Mit größerer Ruhc, aher mit der gleichen Entschiedenheit hat er dieses Urteil im Staate wiederholt und zur Begründung grade anch auf die von Gorgias hervorgebobene irrationale Wirkung der Tragödie verwiesen, die notwendig zu einer Stärkung des albyiotov führen müsse. Aber anch Aristoteles konnte anf Gorgias zurückgreifen, als er die Sache der Poesie gegen seinen Lehrer zu führen unternahm. Bei ihm fand er nicht nur Furcht und Mitleid als die tragischen Hauptaffekte, auch für seine Lehre, daß die tragische Wirkung keine Stärkung des irrationalen Seelenteiles sondern eine heilsame Purgation sei. hat er dort Anregungen empfangen.

Zweifellos ist Aristoteles der erste, der ein wisseuschaftliches System der Poetik gegehen hat. Aher schwerlich war es ganz verdient, wenu dadurch die Anfänge der Poetik, wie sie hei Gorgias vorlagen, völlig iu den Schatten gestellt wurden. Für die Weite des Blickes zeugt hei Gorgias schon, daß er auch die hildende Kunst heranzog und ihre Wirkung in Parallele mit der des Logos stellte (Hel. 18. 13). Die aus dem Innersten quellende Poesie, die das Ich befreiende suhjektive Lyrik hat freilich auch er nicht gewürdigt - sie war ja schon in seiner Zeit in das Drama aufgegangeu -; aber seine Illnsionstheorie darf sich neben der Mimesislehre wohl sehen lassen. Die Entwicklung der dramatischeu Technik hat er scharf beohachtet. Daß Aischylos aus der Heroenwelt nicht nur den Stoff entnimmt sondern anch bewußt in dieser Sphäre bleihen will, während für Euripides sie nnr das Gefäß für die Behandlung moderner Probleme bildet, daß dadurch die Versebiedenheit des Stiles der klassischen und modernen Tragödie hedingt ist, hat er mit einer Prägnanz ausgesprochen, die kein Späterer erreicht hat. Wenn er bei dem Versuche das Wesen der tragischen Wirkung zu ergründen, Fnrcht und Mitleid in den Vordergrund gerückt hat, so wird uns das hei dem Rhetor weniger wundern als bei dem Philosophen, der allerdings die Poetik in enger Verbindung mit der Rhetorik behandelte. Aber Gorgias hat es wenigstens ausgesprochen, daß die Tragödie mit Hilfo der unmittelbar erregten Gefühle auch eine weitergehende psychische Wirkung ausüben, vaterländischen Sinn und kriegerische Begeisterung wecken, allgemein erhebend wirken kann. Wäre der Systematiker diesen Anregungen nachgegangen, so hätte er vielleicht den Kreis der τοιαῦτα παθήματα weiter gezogen und damit die Poetik vor einem

langen Irrwege bewahrt.

Das Wichtigste bleibt für uns aber dies: Die Poetik des füuften Jahrbunderts sucht die Dichtung zwar auch vom ästhetischen Gesichtspunkt aus zu würdigen; aber in erster Linie ist die Schaubühne ihr doch die, wir dürfen nicht sagen moralische, aber erziehliche Anstalt, und auch für einen Dichter wie Aristophanes ist dieser Satz ein Axiom, das keines Beweises bedarf. Und wie stehen die großen Tragiker selber? Daß Euripides sogut wie Aisehylos sich im ganzen als Lehrer und Erzieher seines Volkes gefühlt bat, bezweifelt niemand. Aber auch im einzelnen brauchen wir nur etwa an die Elektra zn denkeu, um zn seheu, daß er wirklich, wie Gorgias es empfindet, uur desbalb die tragischen Stoffe aus der Heroenpersvektivo in das unmittelbare Gesichtsfeld des Publikums verlegte, weil er dieses dadurch aufrütteln und ihm die wichtigsten Lebensprobleme näher bringen wollte. Das muß uns doeb auch für die Interpretation der anderen Drameu zu denken geben. Gewiß wird niemand die Zeiten zurückwünsehen, wo man zuerst uach der Idee des Stückes fragte, und niemand wird hoffentlich die Medea oder den Oedipus auf Kolonos in ein didaktisches Sebema einzwängen wollen. Aber das dürfen wir nicht vergessen: Die Anschauung, daß die Kunst nicht auf Moralität zn wirken vermöge und daß es immer falsch sei, wenn man solche Leistungen von ihr verlange, ist nicht die des fünften Jahrhunderts. Dessen Geist gibt Lessing besser wieder, wenn er sagt (Hamb. Dram. LXXVII a. E.): "Bessern sollen uns alle Gattungen der Poesie: es ist kläglich, wenn man dieses erst beweisen muß; uoch kläglieber ist es, wenn es Diehter gibt, die selbst darau zweifelu".

# Beiträge zum Verständnis der valentinianischen Gnosis I—III.

Yon

### Karl Müller (Tübingen), korresp. Mitgliede.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. März 1920.

Meine Absicht ist nicht, alle Fragen zu erörtern, die für die Geschichte der valentinianischen Gnosis noch bestehen. Ich greife nur einige heraus, die sieh mir, zum Teil schon vor langen Jahren, in einem bestimmten Zusammenhang zunächst aufgedrängt haben.

#### I.

# Die Ausdrücke für das Pleroma und die Äonen.

1. Πλήφωμα nnd πληφώματα. Daß πλ. das geläufigste und bezeiehnendste Wort für das pneumatische Reich der Äonen ist, ist bekannt. Aber es bedeutet auch die einzelnen Gestalten, Äonen. Vgl. Exe. ex Theod. § 32 ¹): Ἐν πληφώματι οὖν ένότητος οὖσης ἔκαστος τῶν Αἰώνων ἴδιον ἔχει πλήφωμα, τὴν συζυγίαν. ϶Όσα οὖν ἐκ συζυγίας, φασί, προέφχεται, πληφώματά ἐστιν, ὅσα δὲ ἀπὸ ἐνός, εἰκόνες ... Τίσθετος μέντοι γέγονεν ὁ Χριστὸς ὡς πρὸς τὰ πληφώματα ἐπλεπτὸς γενόμενος. Das Wort Ὅσα οὖν — εἰκόνες stammt von Valentin selbst, s. Clemens Alex., Strom. 4, 13 [1, 287 50 Stählin]. — Dazu Markus bei Iren. 1, 142 (S. 132 1 ff.)²): Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν στοιχείων ... Αἰῶνας καὶ λόγους καὶ ρίζας καὶ σπέφματα καὶ πληφώματα καὶ παρποὺς ἀνόμασε. — 1, 145 (S. 138 6): ἵνα ἡ τῶν πληφωμάτων ενότης ἰσότητα ἔχουσα καρποφορή μίαν ἐν πᾶσι τὴν ἐκ πάντων δύναμιν. Es ist dasselbe, was Irenaeus 1, 2 ε (S. 22 5) von den Äonen sagt.

2. Tổ  $\pi \tilde{\alpha} \nu$ ,  $\tau \tilde{\alpha} \pi \acute{\alpha} \nu \tau \alpha$ ,  $\tau \tilde{\delta} \delta \lambda \sigma \nu$ ,  $\tau \tilde{\alpha} \delta \lambda \alpha \sin d$ , wie schon

Bernays in seiner Übersetzung der Excerpta ex Theodoto für einige Stellen bemerkt hat, in der valentinianischen Gnosis fast immer das Pleroma. Vgl. z. B. Iren. 1, 26 (S. 229): Στηριχθέντα δὶ ἐπὶ τούτφ τὰ ὅλα καὶ ἀναπαυσάμενα τελέως. Ebds. 1, 85 (Seite 779 ff.): dnrch den Logos sind τὰ πάντα geworden; πᾶσι γὰρ τοῖς μετ' αὐτὸν Αἰῶσι μορφής καὶ γενέσεως αἴτιος ὁ Λόγος ἐγένετο nsw.— 1, 111 (S. 1014 = Epiphanius 32, 8 [Text nach Holl. 1, 4352]: καὶ τὸν Ἰησοῦν ⟨δὲ⟩ ποτὲ μὲν ἀπὸ τοῦ συσταλέντος ἀπὸ τῆς Μητρὸς αὐτῶν συναναχυθέντος ⟨τε⟩ τοῖς ὅλοις προβεβλῆσθαι.—

Ans den Exc. ex. Theod. vgl. z. B. § 231 von Jesus: πλήρης των Αlώνων ελήλυθεν ως ἀπὸ τοῦ δλου προελθών. § 311: ὁ κατελθών εὐδοκία τοῦ δλου ἡν (,,èν αὐτῷ γὰρ πᾶν τὸ πλήρωμα ἡν σωματικῶς"). Gleich darauf im selben Sinn τὸ ὅλον καὶ τὸ πᾶν. § 32 s ἀνελθών εἰς τὸ Πλήρωμα ἐκράθη ὡςπερ τοῖς ὅλοις οὕτως δὲ καὶ τῷ

Παρακλήτω.

Danach sind dann auch Stellen zn crkläreu wie Iren. 1, 1<sub>1</sub> (S. 9<sub>2.8.9.11</sub>. 10<sub>7</sub>). 1, 8<sub>5</sub> (S. 76<sub>1.4</sub>). 1, 21<sub>2</sub> (S. 183<sub>9.10</sub>): ἀρχή, ρίζα, πατήρ τῶν ὅλων n. ä., S. 185<sub>18</sub>: τῆς ὑπὲρ τὰ ὅλα εὐωδίας, S. 186<sub>14</sub>: τῆ τῶν ὅλων ἐπιγνώσει, Εκc. ex Theod. 63<sub>2</sub>: ἄχρις ἄν ἀπισωθῆ πάντα. So auch bei Markus z. B. 1, 13<sub>2</sub> (S. 116<sub>2</sub> nud 117<sub>6</sub>): ἡ ὑπὲρ τὰ ὅλα οder πρὸ τῶν ὅλων . . . Χάρις, 1, 13<sub>5</sub> (S. 118<sub>5</sub>) n. ö.: ὁ πατήρ τῶν ὅλων. 1, 14<sub>1</sub> (S. 129<sub>5</sub>): τὴν τῶν πάντων γένεσιν — folgt die Entstehung der Äouen —, 1, 14<sub>1</sub> (S. 131) die Buchstabenallegorie, wo τὸ ὅλον oder τὸ πᾶν immer für das Pleroma steht. Ebenso 1, 14<sub>2</sub> (S. 132<sub>18</sub>. 134<sub>1</sub>) 1, 14<sub>5</sub> (S. 137<sub>16</sub> f.) 1, 15<sub>2</sub> (S. 146<sub>7</sub>): τῆς Μητρὸς τῶν ὅλων, τῆς πρώτης τετράδος.

Andererseits kann aber anch ein einzeluer Äon, der Soter, denselben Namen führen: 1, 26 (S. 2312) und 1, 36 (S. 284.6.10.

29 ε): τὰ πάντα, τὸ πᾶν.

3. "Ονομα nnd ὀνόματα. In den Exc. ex Theod. wird ausgeführt, wie mit dem Jesus, der vom Pleroma herabgekommen ist, anch der geistlicho Samen (d. h. die pneumatische Masse, aus der die gnostischen Menschen geformt werden und die den Leib Jesn bilden) 3) und mit ihm das ganze Pleroma mitgelitten haben. Das sei aber anch im Leiden der oberen Sophia gescheheu. Denn da habe das Pleroma erkannt, daß es das, was es sei, durch die Gnade des Vaters sei, ὅνομα ἀνωνόμαστον, μορφή καὶ γνῶσις. Die Sophia aber, die sich größeres als Gnosis habe nehmen wollen, sei in ἀγνωσία und ἀμορφία gefallen. Daher habe sie ein κένωμα γνώσεως bewirkt, ὅπερ ἐστὶ σκιὰ τοῦ ὀνόματος 4). Dieser "Name" aber sei der Sohn, das Gebilde der Äonen. Οῦτως τὸ κατὰ μέρος ὅνομα ἀπώλειά ἐστι τοῦ ὀνόματος.

Also: das Pleroma selbst ist das unnennbare  $\eth\nu o\mu a$ . Aber es ist das nur durch die Gnade des Vaters. Der Vater ist der letzte und höchste Inhaber des  $\eth\nu o\mu a$ , wie er ja auch der Vater des Pleroma  $(\imath \bar{\omega} \nu \ \tilde{o} \lambda \bar{\omega} \nu)$  heißt: das  $\eth\nu o\mu a$  ist überhaupt das göttliche Wesen, und man erinuert sich dabei, daß schon im Judentum statt des heiligen Gottesnamens einfach gesagt wurde "der Name"  $^{6}$ ). Da aber das Wesen der pleromatischen Welt die Guosis ist und Gnosis schafft, so ist  $\eth\nu o\mu a$  auch einfach  $= \gamma \nu \bar{\omega} \sigma \iota g$ . Wer eines verliert, verliert auch das andere. Man kann beides uur ganz oder gar nicht habeu.

Wie uun das Pleroma ὅνομα ist, so sind auch seine Äonen ἀνόματα ⁶). Uud so begegnet das ὅνομα auch wirklich für Einzelgestalten des Pleroma. Die oberste Achtheit des Pleroma ist τετράσιν ἀνόμασι, den ἀνόματα der männlichen Äonen, benannt ħ). In den Weiheformeln der Sekte ist nicht nur vom ὅνομα ἀγνώστον πατρός die Rede, sondern anch von dem des Soter ⁶). In den Anszügen ans Theodot § 22 ε ist es der Soter, der auf Jesus herabgekommen ist, in § 261 der νίὸς μονογενῆς, der sein Unsichtbares darstellt; in § 431 sind Jesus und der Christus ἀνόματα nnd (434) das ὅνομα ὑπὲρ πᾶν ὅνομα. Und natürlich ist das uicht so zu verstehen, als ob der Name "Soter" oder "Jesus" oder "Christns" gelantet hätte; ὄνομα ist nicht ein Name, sondern das göttliche Wesen oder die göttliche Person, die es trägt శ).

Daß jeder Äon das ὅνομα trägt und selbst ein ὅνομα ist, zeigt vor allem auch Markus, z.B. Iren., 1 142 (S. 1321), der Text oben unter Πλήφωμα und seine Fortsetzung: Τὰ δὲ καθ' ἕνα αὐτῶν καὶ ἐκάστου ἔδια ἐν τῷ ὀνόματι τῆς Ἐκκλησίας ἐμπεριεχόμενα νοεῖσθαι ἔφη. Dazu 1, 149 (S. 1441ff.): das πᾶν ὅνομα [oder ὅνομα τοῦ παντὸς = des Pleroma?), — ὅνομα μὴ λαληθὲν Ζ. 6 — besteht ans 30 Buchstaben (= Äonen), worauf Z. 8 von den einzeluen ὀνόματα die Rede ist. So sind anch die vier obersten Äonen ὀνόματα ἄγια άγίων, νοούμενα καὶ μὴ δυνάμενα λεχθῆναι (1, 151 S. 1451ff.). So ist der Soter ein ῥηθὲν ὅνομα (14514), chenso Jesus (1, 152 S. 1472. 14811. 1492. ε), der Sohu (S. 1488), Christus (S. 1489). Ganz dieselbe Erscheinung zeigen aber anch

4. Δύναμις und δυνάμεις. Für die Einheitlichkeit der δύναμις, d. h. des göttlichen Wesens als Kraft, vgl. Ireu. 1, 124 (S. 11416): δύναμιν τὴν μεγίστην ἀπὸ τῶν ἀοράτων καὶ ἀκατονομάστων τόπων. — 1, 136 (S. 1236): τὸ μέγεθος τῆς γνώσεως τῆς ἀρρήτον δυνάμεως. — 1, 145 (S. 1386) Worte des Markus vgl. oben unter Πλήρωμα. — 1, 152 (S. 14910): τῆς ἄνω δυνάμεως. — 1, 214 (Seite 1861): τὸ τῆς ἀρρήτον καὶ ἀοράτον δυνάμεως μυστήριον. Vgl. auch

Hippolyt, Refutatio 6, 30 s (S. 157 24 Wendland): τὸ πλήθος καὶ τὴν δύναμιν τῶν γεγεννηκότων Αἰώνων und 6, 30 ; (S. 158 s): τὴν τοῦ

άγεννήτου δύναμιν.

Für die einzelnen δυνάμεις, d. h. Äonen, vgl. Markus hei Iren. 1, 145 (S. 13812.16): τῶν τριῶν ἐν συζυγία δυνάμεων. Ferner 1, 152 (S. 14914 mit 1502.11.14), wo nach einander die δυνάμεις (= Αἰῶνες Ζ. 14) des Logos, der Ζωή n. a. erwähnt werden. Ebenso 1, 162 (S. 1604.5) neben einander τριάκοντα Αἰῶνες und δυνάμεις. Aber auch hei den Ptolemäern ist die Sophia ἐκείνη ἡ δύναμις (1, 3ε S. 278). Und wenn die Guostiker den Soter anrufen ὑπὲρ πᾶσαν δύναμιν τοῦ πατρὸς (1, 21ε S. 1842) oder die Markosier nach Irenäus glanben, daß sie ἐν ὕψει ὑπὲρ πᾶσαν δύναμιν seieu (1, 13ε. S. 1237), so sind auch damit offenhar die Äonen gemeint, wie denn auch Christus (der Soter) das ὅνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὅνομα ist (Εκc. ex Theod. § 434) 10).

5. Eine Parallele dazu hieten aher auch φῶς und φῶτα = das Pleroma und seine Gestalten. Vgl. 1, 41 (S. 321): "Εξω γὰς φωτὸς ἐγένετο καὶ πληρώματος mit 1, 45 (S. 414), wo die Engel des

Soter als gora bezeichnet werden.

6. So verhält es sich denn auch mit μέγεθος nnd μεγέθη. Μέγεθος ist das eigentliche Wesen des Vaters, seine Unendlichkeit und Unerschöpflichkeit, aus der das Pleroma stammt (z. B. Iren. 1, 1, (S. 97), 1, 2, (S. 138), 1, 2, (S. 158.10), und es ist die Bezeichnung für ihn selbst (vgl. vor allem das Bruchstück hei Epiphanius 31, 5 [1, 390 ff.] und die Anmerkung Holls zu Z. 5 ff.). In der Mehrzahl aber hedentet es die Engel des Pleroma, die μεγέθη διὰ παντὸς βλέποντα τὸ πρόςωπον τοῦ Πατρός (vgl. die Formeln des Markus bei Iren. 1, 13 s (S. 118 s f.) und 1, 13 s (S. 124s). Es ist ein ähnliches Verhältnis wie zwischen dem λόγος nnd den λόγοι der Stoa.

In der Tat tritt ja der Logos auch im valentinianischen System au hervorragender Stelle auf und heißen die Äouen anch λόγοι. Vgl. Exc. ex Theod. § 251: λέγουσι δὲ καὶ τοὺς Αἰῶνας ὁμωνύμως τῷ λόγω λόγους. Markns bei Iren. 1, 142 (S. 1321f., den Wortlant s. oben bei Πλήρωμα) und 1,142 (S. 1341ε): der Äon Ανθρωπος sei πηγή παντὸς λόγου καὶ ἀρχή πάσης φωνῆς. Auch φωνή ist bei Markns eben ein Äon. —

7. Und endlich scheint sogar das Wort Alüveς von dieser Erscheinung keine Ansnahme zu machen. Valentin selbst hat nach Clemeus Alex., Stromata 4,13 (2,28721 ff. Stählin) das Wort im Singular vom höchsten Gott gebraucht: Περὶ τούτου τοῦ θεοῦ ἐκεῖνα αἰνίττεται γράφων αὐταῖς λέξεσιν η Οπόσον ἐλάττων ἡ εἰκὼν

τοῦ ζῶντος προςώπου, τοσοῦτον ῆσσων ὁ κόσμος τοῦ ζῶντος α lῶνος ". Das Urbild ist der ἀληθινὸς θεός, das Abbild der Demiurg oder seine Welt. Dazwischen liegen die συζυγίαι als πληφώματα. Der höchste Gott ist aber nicht nur ein Äon, sondern ὁ Αἰὸν, also überhanpt das Göttliche. Und so eröffnet anch Irenäus seine Darstellung des "Systems" mit den Worten: Λέγουσιν γάρ τινα εἶναι ἐν ἀοράτοις καὶ ἀκατονομάστοις ὑψώμασι τἐλειον Αἰῶνα προόντα (1, 1, S. 8)).

Ans dem allem ergibt sich nun von vornherein, wie wenig im Grund genommen auf die einzelnen Äonengestalten ankommt, wie vielmehr alles beherrscht ist von dem Gedanken der göttlichen Welt des Geistes. Sie flutet darch die Äonen, die schließlich nur die Wellen an ihr bedeuten; sie nimmt auch die Gnostiker in sich auf, wie sie von ihr gekommen sind.

Es ist doch ein  $\tilde{\epsilon}\nu$  xal  $n\tilde{a}\nu$ , and so wird — das kann ich schon hier sagen, wenn ieh es auch erst in einer weiteren Untersnehung zu beweisen hoffe — das Ende sein: daß alle individuellen Bildungen des Geistes wieder nutergehen in dem einen großen Leben der Gottheit, ihres Geistes, ihrem Namen, dessen Träger sie einst gewesen waren, das sie auch alle nmfaßt und zusammengehalten hatte und in das sie nun zurückkehren 11).

# Anmerkungen zu I (Pleroma und Äonen).

- 1) Die Excerpta ex Theodeto gehe ich nach Stählins Ausgabe des Clemens Alex. Bd. 3, 105 ff.; dazu die lateinische Übersetzung von Bernays in Analecta Ante-Nlcaena coll. Ch. C. J. Bunsen Bd. 1. Zn den Exzerpten vgl. jetzt W. Bousset, Jüdisch-christlicher Schulhetrieb in Alexandria nnd Rom (Forschungen zur Religion des A. und N.T.s N.F. 6) S. 157 ff.

  2) Die Stellen aus Irenäus gebe ich wie üblich nach der Einteilung Massuets, die Stlereu übernommen und Harvey am Rand mit angehracht hat; Seiten- und Zeilenzahl nach Harvey.

  3) Exc. ex Theod. § 1. 26. Iren. 1, 72 (S. 603) u. a.

  4) Zu σκιά vgl. Iren. 1, 36 (S. 3115): ἐν σκιᾶς καὶ κενώματος τόποις. Σκιά νετ-
- hālt sich zn φῶς wie κένωμα zu πλήρωμα; σκιά lst selhst κένωμα.

  5) G. Dalman, Die Worte Jesu S. 149 f.
  6) So heißen sie kurzweg Exc.
  ex Theed. § 431.
  7) Iren. 1, 12 (S. 107).
  8) 1, 213 (S. 1839. 1844.
  1854) vgl. die zweite Ahhandlung bei den Formeln B1 und 3 a und d.
- 9) Vgl. auch W. Heitmüller, "Im Namen Jesu" und F. J. Dölger, Sphragis S. 110. 10) Andererseits steht δυνάμεις hei Markus auch wie im N.T. für die ἀρχαί und ἐξουσίαι der unteren Welt, 1, 14s und s (S. 14113. 1433) von den siehen Himmeln des Demiurgen. 11) Vgl. auch Tertullian adv. Valent. 4 (3, 1815 ff.): "Eam [Valentini viam] postmodum Ptolemaeus intravit, nemlnibus et numeris Aeonum distinctis in personales substantias sed extra Denm determinatas, quas Valentinus in ipsa summa divinitatis ut sensus et affectus <et> motus incluserat." Ich hatte diese Stelle ursprünglich nicht herangezegen, weil Tertul-

lians Darstellung sonst ja ganz aus Irenäus geschöpft ist. Aber Holl legt ihr doch wohl mit Recht Gewicht bei: durch sie wird die Entwicklung des Systems und die Halbheit im Dasein der Äonen erst recht verständlich.

# II. Die valentinianischen Formeln bei Irenaeus.

In seiner Darstellung der valeutinianischen Gnosis hat Irenaeus zunächst das "System" der ptolemäischen Gruppe gegehen uud ihre Verwertung der h. Schrift gezeichnet (1, 1-10). Dann hringt er in c. 11 f. einiges über Valentin selbst, Sekundus und Ptolemans und "andere", läßt c. 13-15 eine Darstellung des Markus folgen und schließt daran in c. 16-20 weitere Mitteilungen, die sich offenbar auf den Anhängerkreis des Markus heziehen. Darauf eudlich bringt er die Handlungen und Formeln des Erlösungsritus c. 21, ohue zu sagen, ob auch sie der Gruppe des Markus oder der ganzen valentinischen Schule angehören. Da er schon c. 13 das mysteriöse Treihen des Markus geschildert und in § 6 eine Formel aus der Erlösung seiner Schule mitgeteilt hatte, ist man i. a. geneigt, c. 21 auf die ganze valentinische Schule zn heziehen, zumal da eine gauze Reihe von Arten, die Erlösung zn feiern, mitgeteilt wird. Entscheiden läßt sich das jedoch nicht. Ich möchte nun im folgenden eben diese Formeln etwas näher untersuchen. Gerne hätte ich das solchen überlassen, die über eine vollständigere Kenntnis der Guosis und der alten Religiousgeschichte verfügen. Aber sie hahen hier bisher nur zum Teil angefaßt. Ich halte mich dabei i. a. in den Grenzen der Quellen für das valentinianische System und verweise unr gelegentlich auf die weitere Umgebung. Vielleicht kaun doch auch die sorgfältige Verweudung dieses beschränkteren Stoffs einigermaßen weiterführen.

Ehe ich mich jedoch zu den einzelnen Formeln wende, möchte ich feststellen, was uns üher den Erlösungsritus der Valentinianer in den Excerpta ex Theodoto üherliefert ist 1).

Da wird § 22 die Stelle I Kor. 1520, die von der Taufe für die Toten handelt, von Theodot so gedentet, daß die Eugel d. h. nach der Darstellung des Irenaeus die Trahanten des Soter, die zur Vermählung mit den Gnostikern bestimmt sind, zu deren Guusten die Taufe der ἀπολύτρωσις auf sich nehmen. Ihre Wirkung ist, daß "wir, die wir tot waren, auferweckt werden" ἰσάγγελοι, τοις ἄρρεσιν ἀποκατασταθέντες, τοις μέλεσι τὰ μέλη είς ἕνωσιν. Diese

Engel lassen sich für uns taufen, ἴνα ἔχοντες καὶ ἡμεἰς τὸ ὅνομα μὴ ἐπισχεθῶμεν κωλυθέντες εἰς τὸ Πλήρωμα παρελθεῖν τῷ Ὅρῷ καὶ τῷ Σταυρῷ. Darum heiße es in der χειροθεσία (d. h. ehen dem Ritus der "Erlösung") am Endo: εἰς λύτρωσιν ἀγγελικήν, d. h. zu der λύτρωσις, die aneh die Engel hahen, damit der, der die Erlösung empfangen habe, mit demselben Namen getanft sei, mit dem anch sein Engel vorher getanft worden war. Die Engel aher seien ἐν ἀρχῆ, also noch im Pleroma, in der Erlösung des Namens dessen getauft worden, der auf Jesus in der Gestalt der Tauhe herahgekommen sei und ihn erlöst hahe. Denn auch Jesus hahe die Erlösung nötig gehaht, damit er nicht von der Έννοια τοῦ ὑστερήματος, d. h. der unteren Sopbia festgehalten werde, in die er hei seinem irdischen Erscheinen versetzt worden war ²).

Dazu § 26: "Das Siehthare an Jesus war nach Theodot die Sophia und die Kirche der σπέφματα διαφέφοντα (d. h. der gnostischen Menschen), die er durch seine Fleischesnatur anzog 3), das Unsichthare dagegen der Name, der der eingehorene Sohn ist. Wenn er also sagt: 'ich hin die Türe', so meint er damit: ihr vom ansgezeichneten Samen werdet his zum Horos kommen, der ich hin. Wenn er aher selhst hineinkommt, so kommt auch der Same mit hinein, indem er mit ihm durch die Türe hineingehracht wird."

Endlich aher § 35: Als Jesus, nnser Licht, sich selhst entäußerte, d. h. das Pleroma verließ, führte er, ein Engel des Pleroma, die Engel des puenmatischen Samens, also der künftigen Guostiker mit sich. Er selhst hatte schou, als er aus dem Pleroma ausging, die Erlösung nud nahm die Engel mit, nm den "Samen" in Ordnnug zu hringen. Denn sie hitten für uns als ihr Teil, stehen uns hei, nnd da sie, trotz ibrer Eile wieder hineinzukommen, unsertwegen hleiben müssen, hitten sie für uns nm Vergebung, damit wir mit ihnen hineinkommen.

Daraus ergiht sich: die [ἀπο]λύτοωσις oder χειφοθεσία ist der Ritns, der allein den Eingang in das Pleroma möglich macht. Ihn hatten Jesns und die Engel schon empfangen, wie sie zur Erlösung der künftigen Gnostiker das Pleroma verließen, die Engel in der Weise, daß jeder von ibuen sich dahei für einen bestimmten künftigen Gnostiker tanfen ließ und sich so gleichsam mit ihm verlohte für die künftige Syzygie.

Diese Tanfe oder Erlösung hestand unn aber für sie alle, Jesus, die Engel und die Gnostiker, darin, daß das ὅνομα des Soter oder des eingeborenen Sohnes auf sie kam nud mit ihnen vereinigt wurde. Dieses ὅνομα aber ist der Soter selhst, der unn

alle die, die mit ihm verbunden sind, mit in das Pleroma hineinzicht: die Engel dürfen ins Pleroma nicht znrück, che sie die Gnostiker mitbringen. Die Gnostiker aber werden von Jesus auf seinen Schultern hinaufgetragen; Jesus selbst geht mit ihnen eben kraft des ὅνομα in das Pleroma ein ⁴).

Damit trete ich an die Formeln selbst heran. Ich teile sie

in drei Gruppen.

A eine Formel der Markosier zum Schutz gegen den Demiurgen: Iren. 1, 13 s (S. 124 f.) = Epiphanins 34, 47-0 (2, 919-23 Holl.) 5).

B Formeln der valentinianischen Schule überhanpt (?), gleichfalls für die λύτρωσις oder ἀπολύτρωσις oder λ. ἀγγελική: Iren. 1, 21 s (S. 183—185) = Epiph. 34, 20 2—7 (2, 36 4—374).

C die Formel für die ἀπολύτρωσις der Sterbenden oder Toten: Iren. 1, 21<sub>5</sub> (S. 187f.) = Epiph. 36, 3<sub>1</sub>—5 (2, 46<sub>15</sub>—47<sub>10</sub>) .

#### A.

Ο πάρεδρε θεοῦ καὶ μυστικῆς πρὸ αἰώνων Σιγῆς, δι' ῆς τὰ μεγέθη διὰ παντὸς βλέποντα τὸ πρόςωπον τοῦ Πατρός, ὁδηγῷ σοι καὶ προςαγωγεὶ χρώμενα, ἀνασπῶσιν ἄνω τὰς αὐτῶν μορφάς, ἄς ἡ μεγαλότολμος ἐκείνη φαντασιασθεῖσα διὰ τὸ ἀγαθὸν τοῦ προπάτορος προεβάλετο ἡμᾶς κατ' εἰκόνα αὐτῶν τό τε ἐνθύμιον τῶν ἄνω ὡς ἐνύπνιον ἔχουσα — ἰδοὺ ὁ κριτὴς ἐγγὺς καὶ ὁ κῆρύξ με κελεύει ἀπολογεῖσθαι' σύ δέ, ὡς ἐπισταμένη τὰ ἀμφοτέρων, τὸν ὑπὲρ ὰμφοτέρων ἡμῶν λόγον ὡς ἕνα ὅντα τῷ κριτῆ παράστησον ).

Der Satz der Formel ist ungefüge und unübersichtlich. Es wird vielleicht das Verständnis erleichtern, wenn ich zunächst die einzelnen Gestalten, die darin vorkommen, neben einander stelle.

Tὰ μεγέθη διὰ παυτὸς βλέπουτα τὸ πρόςωπου τοῦ Πατρός, die ihre μορφάς nach ohen ziehen, sind ebenso ans der Formel des Brantgemachs bei Markus<sup>8</sup>) wie ans den Excerpta ex Theodoto<sup>9</sup>) wohl bekannte Gestalten: es sind jene Engel, die, mit ihren gnostischen Bränten schon durch die ἀπολύτρωσις verbunden, sie erwarten und in das Pleroma emporziehen<sup>10</sup>). Die Gnostiker heißen ihre μορφαί, weil sie von ihnen geformt sind<sup>11</sup>).

Ehenso sicher ist die μεγαλότολμος ἐκείνη die nntere Sophia, die Achamoth. Wenn es von ihr heißt, sie habe φαντασιασθείσα διὰ τὸ ἀγαθὸν τοῦ προπάτορος uns hervorgebracht κατ' εἰκόνα αὐτῶν [der μεγέθη] τό τε ἐνθύμιον τῶν ἄνω ὡς ἐνύπνιον ἔχουσα, so sind das znm Teil dieselben Ausdrücke, die anch Irenaens in seiner Darstellung des valentinianischen Systems von ihr gebrancht: sie ist die Ἐνθύμησις (1, 3ε S. 31 18 u. ö.); sie hat die nntere Welt

είς τιμήν τῶν Αἰώνων nach deren εἰκόνες oder ἰδέαι gestaltet (1, 5<sub>1.2</sub> S. 42<sub>15</sub> ff. und 45<sub>10</sub>), hat aber von diesen Bildern nnr eine dunkle Erinnerung — also eine Art Tranmhild — in sich getragen, weshalb anch der Soter hinter ihr als der eigentlich Handelnde stehen muß.

Daß der  $H\acute{a}\varrho \epsilon \delta \varrho \circ g$  (d. h. hilfeleistende Geist)<sup>12</sup>) Gottes und der Sige niebts anderes ist, als die obere Sophia, baben sebon alle älteren Ausleger angenommen <sup>13</sup>). Mit Hilfe <sup>14</sup>) dieser Sophia ziehen also die Eugel ihre verlobten Bränte in das Pleroma empor.

Die Formel schützt sodann gegen den zouris, d. i. den Deminrgen, der anch den Gnostiker durch seinen zijout fangen lassen will, nm ihn vor sein Gericht zu stellen 15). Die obere Sophia wird angerufen, "für uns beide" als eine Person dem Richter Rechenschaft abzulegen, da sie das Wesen beider kenne. Der Sinn ist nicht ganz klar. Man wird vor allem daran denken müssen, daß die Gnostiker, nachdem sie im Tod den Leib ausgezogen hahen, mit Seele nnd Geist bei der Achamoth verwahrt werden, bis sie in der Vollendung anch ihre Seele ablegen und als reine Geistwesen mit der Achamoth in das Pleroma einziehen 16). Dann könnten die "beiden" entweder die beiden "Menschen" sein, die im Gnostiker verbunden waren und jetzt noch beisammen sind, der seelische und der geistliche 17), oder, wie Grabe und ibm nach Stieren und Harvoy meinen, die Achamoth und der Gnostiker. Das erstere scheint mir näher zn liegen. Aber auch im zweiten Fall wäre das óg ενα ΰντα erklärlich. Hier müßte dann das λόγον τῷ κριτῆ παράστησον noch besonders als eine höhnische Abfertigung des Deminrgen verstanden werden. Denn natürlich kann die Achamoth nicht wirklich vor sein Gericht gestellt werden, da er ja nnter ihr steht.

Der Sinn der Formel ist also, daß die Gnostiker dem Gericht des Demiurgen, dem die Psychiker sonst unterworfen sind, mit Seele und Geist entnommen werden und glücklich an ibrem vorläufigen Ruheplatz in "der Mitte" hei der Achamoth geborgen werden, bis sie am Endo der Welt ins Pleroma eingehen dürfen. Sie setzen dabei ihr ganzes Vertranen anf die himmlische Sophia: die Achamoth kann ihnen nicht genügend helfen. Zwar sind sie ihr Erzengnis, nach dem Bild der Engel gestaltet, aber znr gnostischen Höbe erst erhoben durch die Verlohnig mit diesen Engeln selbst, und eben diese Engel brancben wiederum die Hilfe der oberen Sophia, nm ihre Verlohten einst in das Pleroma zu ziehen.

#### В.

 Els ὅνομα ἀγνώστου πατρὸς τῶν ὅλων, εἰς Ἁλήθειαν μητέρα ⟨τῶν⟩ πάντων, εἰς τὸν κατελθόντα εἰς Ἰησοῦν, εἰς ἕνωσιν καὶ ἀπολύτοωσιν ¹5) καὶ κοινωνίαν τῶν δυνάμεων.

Von den 4 Gestalten, auf die getanft oder erlöst wird, sind der Vater und die Aletheia hekannt. Sie heißen Vater und Mntter des Pleroma 19). Die Aletheia gehört also hier schon zur ersten Syzygie, soust in der Regel erst zur zweiten. Aher auch Herakleon setzt sie der Sige gleich und darum an die Spitze des ganzen Pleroma als Genossin des Vaters 10). Die dritte Gestalt ist der Soter oder der Christus. Die duvaueig aber sind die übrigen Äonen. Bei Markus vor allem spielt dieses Wort eine Rolle nnd hedentet teils das einheitliche Wesen, die Kraft des Pleroma, teils seine einzelnen Äonen 21). Wenn also eine Spur in dieser Formel auf die Gemeinde des Herakleon weisen könnte, so ließe sich die andere anf Markus heziehen. Allein wüßten wir mehr von Herakleon, so könnten auch hei ihm die δυνάμεις als Pleroma oder Äonen eine Rolle spislen. Und schließlich muß auch nicht Herakleon der einzige gewesen sein, der Aletheia nud Sige gleichgesetzt hat.

Jedenfalls ist der Sinn der Formel ganz klar: die "Erlösung" verleiht die Gemeinschaft mit der oberen Welt des Pleroma und ihren Gestalten <sup>22</sup>). Der Wortlaut der Formel herührt sich aber außerdem an zwei Punkten mit der Schilderung der "Erlösung" in den Anszügen ans Theodot (§ 22 5.6): heidemal wird getanft είς τὸν κατελθόντα είς Ἰησοῦν <sup>23</sup>) und είς ἕνωσιν mit den Engeln, gewiß ein Beweis ihrer Ächtheit und gnten Überlieferung.

2. Aramäische Formel mit griechischer Übersetzung: "Υπέρ πάσαν δύναμιν τοῦ Πατρὸς ἐπικαλοῦμαί ⟨σε τὸν⟩ φῶς ὀνομαζόμενον καὶ πνεῦμα ἀγαθὸν καὶ ζωή, ὅτι ἐν σώματι ἐβασίλευσας."

Das Aramäische lasse ich bei Seite: ich verstehe die Sprache nicht <sup>24</sup>). Ich frage nur, wie weit der griechische Text einen Sinn gibt, also Übersetzung oder überhaupt richtig sein kann.

Anch hier begeguet wieder ein Anklaug an Stellen ans der valeutinianischen Literatur. Bei Irenäus schickt der Christus den Soter mit seinen Eugeln zur Achamoth, um sie gnostisch zu gestalten, und gibt ihm πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Πατρὸς καὶ τῶν Αἰώνων mit, so daß ihm nun πᾶν ὑπ' ἐξουσίαν übergeben ist ²5). Und im selben Zusammenhaug haben das dann die Auszüge aus Theodot § 43 aus derselben Qnelle, aus der Irenäus schöpft ²5), im Anschluß au Kol. 116 nnd Phil. 28—11 dahin ansgeführt, daß nun der Soter

das Hanpt des Pleroma nach dem Vater wird und das ὅνομα über alle ὁνόματα bekommt. Der Soter ist also an die Spitze aller Äonen — der ὁνόματα oder δυνάμεις <sup>21</sup>) — getreten.

Damit wird also bewiesen sein, daß die  $\ell\pi\ell\lambda\eta\sigma\iota_S$  wieder dem Soter gilt. Er heißt ja auch im 4 Evangelium  $\phi\delta_S$  nnd  $\xi\omega\dot{\eta}$ . Und wenn mit diesen Attributen noch  $\pi\nu\epsilon\bar{\nu}\mu\alpha$  verbunden wird, so erinnert man sich daran, daß eben iu jener Stelle des Irenäus der Soter und der Paraklet dasselbe sind 28). Die Formel wendet sich an ihn und greift damit über alle andern Gestalten des Pleroma hinaus zn der höchsten unter dem Vater 29).

Aber nun fällt an ihr verschiedenes auf. Dor Soter wird angerufen, aber nicht gesagt, was er tun soll: nichts von der 20rowers oder Evwers, die doch in B1 und 3a nicht fehlen und auch nicht wohl fehlen kann. Dazu fängt der aramäische Text mit "basema" an, also einem deutlichen έν δνόματι oder εἰς ὅνομα wie B1 and auch wieder — nur das bloße ὅνομα ohne Präposition --3 a, während in unserer Formel das ővoua ganz fehlt. Und endlich ist der Schluß δτι έν σώματι έβασίλευσας wenigsteus für mich nnverständlich. Denn ich wage nicht anzunehmen, daß unter dem σωμα die Gemeinde der Gnostiker, die Έχχλησία des σπέρμα πνευματικόν zu verstehen 80) oder aber an den Brauch zu denken wäre. daß ein Teil der Gnostiker den Namen des Soter an seinem Leib trug 31). Es ist mir daher fraglich, ob die Formel überhanpt vollständig, nicht minder, ob sie Übersetzung des aramäischen Textes sein kann 32), und endlich, ob man sie überhanpt als eine Formel znr Erlösungstaufe nehmen darf. Sie könnte ebensogut oder besser dazn bestimmt sein, daß der abgeschiedene Gnostiker bei seiner Fahrt in das Reich der Sophia den Soter zu Hilfe gegen die Geistermächte anriefe, die sich ihm in den Weg stellten, um ihn zu greifen. Und das schiene mir unvermeidlich, wenn je etwa eine der beiden Erklärungen des σωμα möglich erschiene.

3. Nun folgt ein ganzes Konglomerat. Zunächst

a) eino Formel mit nur gricchischem Text: Τὸ ὅνομα τὸ ἀποκέκουμμένον ἀπὸ πάσης θεότητος καὶ κυριότητος καὶ ἀληθείας, ὁ ἐνεδύσατο Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνὸς ἐν ταῖς ζώναις τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ, Χριστοῦ ζῶντος ³³) διὰ πνεύματος ἀγίου εἰς λύτρωσιν ἀγγελικὴν.

b) Daranf — es ist nicht klar, ob als Schluß des vorstehenden oder als Überschrift zum folgenden oder wie sonst: Όνομα τὸ τῆς ἀποκαταστάσεως.

c) weiter eine aramäische Formel Messia usw. und

d) ihre angebliche Übersetzung: Οὐ διαιρῷ τὸ πνεῦμα 34), τὴν

καρδίαν καὶ τὴν ὑπερουράνιον δύναμιν τὴν οἰκτίρμονα · ὀναίμην τοῦ ὀνόματός σου, Σωτὴρ ἀληθείας.

- 4. Endlich a) die Antwort des Geweihten nur griechisch: Έστηριγμαι και λελύτρωμαι και λυτρούμαι την ψυχήν μου ἀπό τοῦ αίωνος τούτου και πάντων των παρ' αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰαώ, ος ἐλυτρώσατο την ψυχην αὐτοῦ εἰς ἀπολύτρωσιν ἐν τῷ Χριστῷ τῷ ζῶντι nnd
- b) der Zuruf der Gemeinde gleichfalls nur griechisch: Εἰρήνη πᾶσιν, ἐφ' οῦς τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπαναπαύεται.

An diesen beiden Gruppen haben vor allem Lagarde und Greßmann ibren Scharfsinn geübt, indem sie das Aramäische wiederherzustellen und soweit als möglich mit dem Griechischen in Einklang zu setzen suchten. Lagarde will die Übersetzung des aramäischen Textes 3c nicht in 3d, sondern in 4a finden. Und Greßmann stimmt ihm zu. Dann hätte also Irenaeus die verschiedenen Stücke durch einander gebracht.

Von vornherein erheben sich aber dagegen starke Bedenken. Ich glaube znnächst nicht, daß die Formeln 4a und b, in denen die Geweihten und die Gemeinde antworten, gerado mit 3 zusammen gehören. Sie sind nur griechisch wic A, B1 und C, können also als Antworten auf sie, aber auch auf alle möglichen anderen griechischen Weiheformeln gedacht werden.

Sodann: wenn 3c = 4a wäre, stände 3d in der Luft. Und wie wäre 3c an das Vorangegangene anzuschließen? Über das Όνομα τῆς ἀποκαταστάσεως äußern sich beide Gelehrte überhaupt nicht.

Dazu kommen die Schwierigkeiten, die der Unterschied zwischen dem Text wie dem Umfang des aramäischen Textes 3c und dem seiner angeblichen Übersetzung 4a bietet. Lagarde muß, um sie auf einander zu passen, den griechischen Text stark kürzen und ändern. Er streicht ἐστήριγμαι καὶ λελύτρωμαι, τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ sowie εἰς ἀπολύτρωσιν ἐν nnd verwandelt ζῶντι in Ναζωραίφ. Er bekommt so schließlich einen Satz, in dem ich sowenig als Greßmann einen Sinn finden kann: λυτροῦμαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ πάντων τῶν παρ' αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰαώ, ος ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν αὐτοῦ... Χριστῷ τῷ Ναζωραίφ. Wer sollen denn die "alle" sein, und wer der "er", von dem sie kommen? Wo hätte denn Jao seino Seele erlöst? Und wo hezeichnet die Gnosis den Christus— nicht Jesus!— als Nazarener?

Greßmann sodann findet ἐστήριγμαι unverständlich und ändert in κέχρισμαι, was in μΜεσσία<sup>α</sup> stecke. Um seines aramäischen Textes willen streicht er sodann καὶ λυτροϋμαι, ändert ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τούτου in ἀπὸ παντὸς αἰῶνος, streicht weiter καὶ πάντων τῶν

παρ' ἀυτοῦ nnd εἰς ἀπολύτρωσιν, setzt vor ἐν Ἰησοῦ ein καὶ ein und ändert wie Lagarde ζῶντι in Ναζαραίφ. Alles das um einen Text zn gewinnen, der seiner Rekonstruktion des Aramäischen entspricht!

Allein zunächst ist ἐστήριγμαι nicht nur nicht unverständlich, sondern, wie es scheint, geradezu ein terminns technicus der valentinischen Schule oder wenigstens ihrer ptolemäischen Gruppe. Er steht bei Irenaens 1, 2½ (S. 159), 1, 2₄ (S. 191. 21½), 1, 2₆ (S. 229), 1, 3₄ (S. 29⅓), 1, 12₄ (S. 113⋄) von der Tätigkeit des Horos und des Christns, gleichbedentend mit καθαρίζειν, καταρτίζειν, άναπαύσθαι τελέως, also mit μορφοῦν κατά γνῶσιν. Vgl. anch Iren. 1, 2₂ (S. 15᠀) nnd dazu Hippolyt 6, 32₂ (S. 160₁₂), wo es von der μόρφωσις κατ' οὐσίαν steht. Ich weiß nicht, ob der Ursprung des Ansdrucks in Stellen wie Röm. 16₂₅, II. Ptr. 1₁₂ n. a. oder auf hellenistischem Boden zu suchen ist. Aber ohne Zweifel ist es ein entsprechender Ansdruck für ἀπολύτρωσις.

Sodann, was soll  $\pi \tilde{a} \tilde{c} a l \acute{a} \nu$  sein, von dem erlöst wird? Das Griechische des Irenäns  $\mathring{a}\pi \eth$  τοῦ αίῶνος τούτου ist verständlich nach dem NTlichen Sprachgebranch: es ist die nntere Welt. Aber erlöst zn werden von jedem Äon wäre ja nach der valentinischen Gnosis gerade das Gegenteil von dem, was man will. Und endlich bliebe auch hier die Frage: was wäre der Jao, der seine Seele erlöste?

Ich kann also nicht verheblen, daß mich diese Versuehe, die aramäischen Formeln branchbar zn machen, an die Geschichte von dem Apotheker erinnern, der einen unlesbar geschriebonen Theaterzettel in eine Arznei umsetzte. Ich möchte deshalb anch nur untersnehen, wie weit die angebliche griechische Übersetzung Branchbares enthält.

Vor allem fordert in 3 a das ὅνομα τὸ ἀποπεκρυμμένον eine Erklärung. Der Ansdrack selbst ist wohl von Hans aus nichts anderes als τρομη οτί 35). Und es ist keine Frage, daß mit den θεόνητες usw., vor denen es verborgen war, alle die Wesen gemeint sind, die vor der Erscheinung des Soter in der Welt für Gottheiten, Herrschaften und Wahrheiten gegolten hatten. Das Όνομα selbst kann also nach dem, was ich früher festzustellen versucht habe, nur ontweder die allgemeine göttliche Substanz des Pleroma oder das besondere Wesen des Soter sein, das Jesus ebenso anziehen konnte, wie er sich nach Exc. ox Theod. § 261 in seinom σαρχίον mit dem, was sichtbar an ihm war, der Kirche, bekleidete. Donn nach demselben § ist eben das Unsichtbare an ihm das ὅνομα des νίδς μονογενής. Anch daß das Anziehen in den Regionen des

Lichtes Christi gesehehen sein soll — wenn die Korrektur ζώναις riehtig ist —, läßt sich erklären, wonn man bedenkt, daß Jesns nach den Exc. ex Th. § 412 das Licht ist, das der Christus zuerst hervorgebracht hat. Ob das διὰ πνεύματος ἀγίου zu ζῶντος zu ziehen ist (wie Holls Ansicht zn sein scheint, da er die Worte Χριστοῦ ζῶντος διὰ πν. άγ. zwischen Kommata setzt) oder zu εἰς λύτρωσιν ἀγγελικήν, lasse ieh dahingestellt. Im ersteren Fall hätten wir wieder wie in B2 die Dreiheit φῶς, ζωή, πνεῦμα.

Die Sehlußworte endlich εἰς λύτρωσιν ἀγγελικήν sind uns ansdrücklich als Worte am Ende der χειροθεσία hezeugt <sup>86</sup>). Wir haben hier also wohl eine wirkliche Hanptformel der ἀπολύτρωσις.

Es entsteht weiter die Frage, wohin 3 b "Ονομα τὸ τῆς ἀποκαταστάσεως gehört. Grabe und ihm nach Stieren und Harvey sehou darin die Übersehrift für 3e: ὅνομα wäre also etwa = Formel oder Wortlant. Holl dagegen interpungiert so, daß es Attribut zum vorangegangenen ὅνομα ἀποκεκρυμμένον wäre. Das folgende Aramäische (3 d) fügt er dann mit einem Kolon an, setzt aher wie vorher vor den of δέ — ἄλλοι δέ - ἄλλοι δὲ ἐπιλέγουσιν οὕτως einen Zwischenraum: er sieht also wohl in dem aramäischen 3 c eine neue Formel, die nur nieht wie die andern eine Eiuleitung hätte.

Vor allem wird nun die Frage sein, was die ἀποκατάστασις ist. In den Exzerpten aus Theodot § 22s steht sie in Verbindung mit der ἀπολύτρωσις: die Gnostiker werden darin "auferweckt" lσάγγελοι, τοις ἄρρεσιν ἀποκατασταθιέντες, τοις μέλεσι τὰ μέλη είς ἕνωσιν. Und genan so heißt es von der Sophia bei Iren. 1, 2s (S. 1912) und 1, 2s (S. 202), sie sei durch den Horos von ihren πάθη gereinigt worden καὶ ἐστηρίχθαι καὶ ἀποκατασταθ ῆναι τῆ συζυγία. Da nnu στηρίζειν, wie schon hemerkt, niehts anderes als die ἀπολύτρωσις ist und dieser Vorgang bei der oberen Sophia nur ein Spiegelbild dessen darstellt, was mit dem Gnostiker geschieht, so ist eben auch die ἀποκατάστασις wohl nichts anderes als die Vereinigung mit den Engeln, also die ἀπολύτρωσις selbst 37).

In diesem Sinn könnte man es nun als Schluß zn 3a ziehen und als Wiederaufnahme des ὅνομα ἀποπεπουμμένον ansehen. Aber nicht nur stünde dann εἰς λύτρωσιν ἀγγελικήν nieht wirklich am Schluß der Formel, wie es doch nach den Exe. ex Theod. anzunehmen wäro, sondern das ὅνομα τὸ τῆς ἀποκαταστάσεως hinkte auch sehr nach, zumal da gerade diese für die Handlung entscheidenden Worte εἰς ἀπολύτρωσιν ἀγγελικήν dazwischen stünden.

Nähme man es aher als Überschrift znm folgenden 3 c. d, so müßte doch wohl der Plnral δνόματα stehen (= Worte), so wie

es bei B2 heißt: Έβραϊκά τινα δνόματα ἐπιλέγουσι. So sehlägt in der Tat Grabe vor. Immer bliebe aber anch da das sonst überall vorangestellte ἐπιλέγουσιν ο. ä. zu vermissen; denn das nachherige (S. 1854) καὶ ταῦτα μὲν ἐπιλέγουσιν οί αὐτοὶ τελοῦντες scheint mir anf die vorangegangenen Formeln zu gehen.

So drängt sich mir denn immer wieder eine Vermutung auf. Sie erforderte freilich wieder eine Änderung des griechischen und lateinischen Textes. Aber das ist ja bei Irenäns nicht allzu selten. Die Formel 3d schließt in ihrer Übersetzung: "Οναίμην τοῦ ὀνόματός σου, Σωτὴρ ἀληθείας. Sollte so nicht anch 3a ursprünglich geschlossen haben mit Όναίμην τῆς ἀποκαταστάσεως? Dás wäre dann freilich nicht mehr ein Stück der Weiheformel, sondern die Antwort des Geweihten. Aber so mnß es doch wohl anch in 3d sein. Denn der Weihende kann sich doch nicht erst den Namen des Soter wünschen. Dann hätte eben Irenäus oder seine Vorlege die Formelu B3a. b und c. d ans einer Quello erhalten, in der zwischen ihnen selbst und zwischen den Worten der Weihe nnd der Antwort des Geweihten kein Absatz gewesen wäre.

Aber auch so bleibt das Verhältnis von 3 c zu seiner angeblichen Übersetzung 3 d unklar. Die Übersetzung ist nicht nur offenbar läuger, sondern sie enthält auch das "Jesns von Nazareth" des aremäischen Textes nicht 38). Anßerdem aber ist 3 d in der Hanptsache einfach unverständlich: anch weun man im πνεῦμα den gnostischen Geistesmensehen, in der ὑπερουράνιος δύναμις, wie ja solbstverstäudlich, die Äonenwelt fände, was sollte das οὐ διαιρῶ heißeu? Die Erlösung soll doch nicht die Trennung verhindern, sondern die Verbindung herstellen, nnd wie sollte das dnrch die Formel geseheben können? Außerdem bliebe τὴν καρδίαν uncrklärt. Hier ist also, so viel ich sehe, nicht zu helfen. Die Überlieferung sebeiut vollkommen verdorben zu sein. Ganz bei Seite schieben kann man die Stücke aber doch nicht, weil sie zu viel öcht gnostisches Gut enthalten.

4a. In der Antwort des Geweihten ist die erste Hälfte vollkommen klar. Die Wiederholung des λυτροῦσθαι' in Perfekt und Präsens mag auffallen, ist aber vielleicht doch wohl so zu erklären, daß die Erlösung, die in der Weihe eingetreten ist, als ein fortdauernder Stand gefaßt wird. Von dem αἰών οὖτος ist schon zum Teil gesprochen. Er wird ebenso als Person bebandelt wie der τόπος des Demiurgen oder der Hades in der johanneischen Apokalvose u. a. <sup>59</sup>).

Die Schwierigkeit beginnt nun aber mit ἐν ὀνόματι τοῦ Ἰαώ. Der Name Jao kommt in des Irenäus Bericht über die Valentinianer Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 2. 13 nur noch einmal vor 1, 17 (S. 3310 ff.). Da will die Achamoth dem pleromatischen Christus, der sie nur xaz' oùoiav geformt und dann wieder sogleich verlassen hatte, nacheilen, wird aber vom Horos angehalten, der das Pleroma vom Kenoma scheidet, und dabei spricht der Horos das Wort Jao aus. Da, fügt die Quelle des Irenans hinzn, sei der Name Jao entstanden. - Was da der Name hedentet, ist klar. Er ist ja überhanpt besonders zauherkräftig, hier aher kommt inshesondere in Betracht seine abwehrende Kraft: dic heraneilende Sophia wird festgehannt, so daß sie nicht weiter in das Pleroma kann. Der Name ist sozusagen die Waffe des Horos, mit der er sein Amt ansüht und vom Pleroma alles fernhält. was nicht hineingehört. Es ist aher lediglich der Name, nm den es sich handelt: seinen Ursprung will diese Knltlegende der Valen-Ein hesonderes göttliches pleromatisches lentinianer erklären. Wesen steht nicht hinter ihm 40). Eine persönliche Mitwirkung bei dem Erlösungsritns ist also auch nicht leicht denkhar. Aher gerado das müßte hier der Fall sein: Ίαώ, δς έλυτρώσατο την ψυγήν αὐτοῦ.

Daß nun so der Text nicht richtig sein kann, ist klar, ohwohl die lateinische Übersetzung ihm genan entspricht. Holl ändert daher αὐτοῦ in ἐμαυτοῦ. So hatte anch ich früher helfen wollen. Allein wo findet sich etwas davon, daß Jao die Seele erlöste? Die Schwierigkeit würde aber noch verstärkt durch den Zusatz εἰς ἀπολύτρωσιν ἐν τῷ Χριστῷ τῷ ζῶντι. Die Erlösung wäre also zunächst erfolgt im Namen Jaos und dann noch einmal in Christus. So komme ich denn zn der Frage, oh nicht statt der Änderung des αὐτοῦ in ἐμαυτοῦ, die ja auch heide Texte träfe, etwa ein Μακάριος eingeschoben und in αὐτοῦ nur der Spiritus nmgewandelt werden könnte: "Selig, wer nsw." In 4 h würde dann das Μακάριος ὅς von der Gemeinde aufgenommen in den Worten Εἰρήνη πᾶσιν, ἐφ' οῦς τὸ ὅνομα τοῦτο ἐπαναπαύεται. Der Name ruht nnn anf dem Geweibten.

Freilich, der Name Jao ist anch so noch fremdartig. Und vollständig wäre anch so die Schwierigkeit der doppelten Erlösung nicht gehohen. Aber es wäre doch nicht mehr Jao selbst, der die Seele erlöste und der sie erlöste zur Erlösung in Christus. Die Erlösung wäre geschehen in Christus, aber mit Hilfe des zanberischen Namens. Und weiter zu kommen, ist bei dieser Formel wohl nicht möglich.

C.

Außer den hisherigen Formeln der Ἀπολύτρωσις hringt nun Irenäus solche für eine 'A. der Toten. Die lateinische Übersetzung fährt damit in der Schilderung der valentinianischen Gehräuche einfach fort mit einem nenen "Alii sunt qui". Epiphanius dagegen (36, 2. Bd. 2, 45 10 ff.) hringt sie unter Herakleon, dem Hauptvertreter des ahendländischen Zweigs der Schule, wir wissen nicht, oh auf Grund einer anderweitigen Knnde.

Nun besteht hier zugleich eine Unklarheit über die Bestimmung der Formeln. Nach Epiphanius sind sie für die Sterhenden — τοὺς τελευτῶντας ἀπ' αὐτῶν καὶ ἐπὶ αὐτὴν τὴν ἔξοδον φθάνοντας, und gleich darauf πρὸς τῷ τελευτῷ —, nach dem lateinischen Irenüns für die Toten. Allein dem mortuos fügt der Lateiner hinzu ad finem defunctionis. Das sieht wie eine ungenaue Übersetzung des griechischen τοὺς . . . ἐπὶ αὐτὴν τὴν ἔξοδον φθάνοντας aus. Und ehenso wird man dann vielleicht das mortuos für die τελευτῶντες fassen dürfen <sup>41</sup>). Es ist ein Sterbesakrament: der Sterbende wird zur Reise nach dem Tod mit den Kräften ausgestattet, die er dazu hrancht.

Es sind zwei Formeln, deren gegenseitiges Verhältnis ganz klar ist. Die erste schützt gegen die Mächte der nnteren Weltregion, die Geister nnter dem Himmel. Sie hezeichnet den Gnostiker als den, der vom ewigen Vater stammt, aber in diese Welt gekommen war, um zu sehen alles, was ihm eigen und was ihm fremd war, wenn auch nicht völlig fremd, da es ja das Werk der Achamoth ist, die es für sich gemacht hat. Er stammt aus dem Ewigen und zieht wieder in seine Heimat. — Daranfhin müssen die Mächte vor ihm fliehen.

Und nun kommt er weiter in den Bereich des Demiurgen und seiner Geister. In der ersten Formel hatte es genügt, auf die Achamoth als die Schöpferin nund Herrin der Sphäre hinzuweisen, in der die Mächte sich fälschlich als Herren gebärden. Jetzt gegen den Demiurgen spielt er die ohere Sophia aus. Er selbst ist schon mehr als die Achamoth. Sie stammt nur vom Weib, ohne Zntun ihres Mannes, und ist schon darum schwach <sup>42</sup>), hat auch keinen Gatten und kennt nicht einmal ihre Wurzel. Er dagegen kennt seinen Ursprung aus der ohersten Welt, ist — so darf man hinzufügen — nunmehr vom Soter als seinem Vater erzeugt <sup>45</sup>) und hat außerdem seinen σύζυγος ἄρρην, den Engel des Soter, der ihm verlobt ist. Es wird noch besonders hetont, was sonst vor allem vom Demiurgen gesagt wird <sup>44</sup>), daß die Achamoth sich selhst für das Letzte und Höchste halte. So ruft der Gnostiker nun die

höhere Macht an, von der der Deminrg und die Seinen nichts wissen oder wissen wollen, die himmlische Sophia.

Vor diesem Zuruf, insbesondere vor dieser Offenbarung ihrer Herkunft und des Geschlechts ihrer Mutter und der ihr übergeordneten Macht, erbeben dann die Geister des Demiurgen und lassen den Gnostiker an seinen Bestimmungsort ziehen.

Dieser Formel und ihrer Wirkung auf die Geister des Demiurgen fügt Irenäus dann noch die Worte hinzu, der Gnostiker aber ziehe nun in seine Heimat und werfe seine Seele ab 45). Allein das ist ein Mißverständnis. Die Darstellung, die er selbst an anderer Stelle von den Endvorgängen gibt und die sich mit besonderer Klarheit in den Excerpta ex Theodoto ans derselben Quelle findet, zeigt dentlich, daß der Gnostiker unmittelbar nach seinem Tod und bis zur Vollendung der Welt sich zusammen mit seiner Seele in einem Zwischenzustand bei der Achamoth im Raum der Mitte befindet 46). Tatsächlich reichen ja anch die Formeln über diesen Raum nicht hinans. Irenäns hat also das, was unmittelbar nach dem Tode geschieht, mit dem zusammengenommen, was erst bei der Vollendung der Welt vorgeht.

So aber entspricht nun die Formel anch vollständig der von A, nud damit wird wahrscheinlich, daß A gar nicht für die eigentliche ἀπολύτρωσις, d. h. die Weihe zum Gnostiker bestimmt ist, sondern bei dem Sterbesakrament verwendet wird, das ja bei Irenäns auch ἀπολύτρωσις heißt.

Nor eine Frage könnte man noch anfwerfen: ist dieses Sterbesakrament für alle Gnostiker bestimmt oder ist es etwa nur für Katechnmenen der Gnosis bestimmt, die bisher die Weihe der ἀπολύτρωσες noch nicht empfangen haben? Ist es vielleicht eine Parallele zur Tanfe anf dem Totenbett oder zum katharischen consolamentum? Ich möchte das nicht annehmen. Denn die Sterbeformeln führen nur bis zum Ort der Mitte und enthalten nichts von dem, was das Bezeichnendste der Erlösungsformeln war, daß der Geweihte mit den Mächten des Pleroma in Verbindung gebracht wurde. Das Sterbesakrament scheint also wirklich eine zweite Handlung neben der Erlösung gewesen zu sein.

Nnn läßt sich vielleicht noch ein gewisses Ergebnis für die Überlicferung der Formeln aufstellen. Die rein griechischen A und B1, C1 und 2 sind wohl im ganzen nnanfechtbar gnt. Die gleichfalls rein griechischen B3a nnd b, 4a nnd b sind im ganzen richtig, aber im Einzelnen z.T. verdorben. Bei den aramäischgriechischen B2 und 3c.d stimmt das angebliche Original mit

der Übersetzung nicht überein, ist das Griechische zumeist unverständlich, und B 2 gehört vielleicht gar nicht in die Erlösungsformeln. In der Gruppo B 3 b—d sind, wenn meine Vermutungen begründet sind, außerdem die einleitenden Überschriften oder Einführungen weggefallen oder nicht richtig angegeben.

Am schlechtesten steht es also mit der Gruppe B 2 und 3. Aber auch da ist wieder ein Unterschied. Wo die aramäischen und griechischen Texte beisammen stehen, da ist nicht uur, wie natürlich, das Aramäische zum größten Teil unverständlich, sondern man hat auch den Eindruck, daß sie von Hans aus gar uicht zusammengehört haben. Und so scheint es deun auch mit den andern Stücken gewesen zu sein: sie werden z. T. einzeln überliefert und dann von Irenäus selbst oder einem Vorgänger zusammengestellt worden sein.

### Aumerkungen.

1) Ausgahe von O. Stählin in seiner Ausgabe des Clemens Alsx. 3, 103 ff. Ich heschränke mich auf die Stücke, die sich auch nach W. Bousset, Jüdischchristlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom, S. 167, als valentinianisch er-2) Torionua ist in der Darstellung der Valentinianer bei Hippolyt (6, 81 s S. 159 is. 15), die ja der des Irenaus nahe verwandt ist, der Ausdruck für das κένωμα, den Raum außerhalb des πλήρωμα. Vgl. Exc. ex Theod. § 2, 2, wo es den Gegensatz gegen die ἀπόρφοια τοῦ ἀγγελικοῦ bildet. — Bei Markus (Iren. 1, 141 S. 1288; 1, 172 S. 1689; 1, 188 S. 17318; 1, 191 S. 17515; 1, 214 (S. 1868. 10), ist es der Name der unteren Sophia (τδ τοῦ ὁστερήματος <σπέρμα> κατατεθέν είς αθτόν) eder auch der Masse, die aus ihrer Mntter ausgeschieden und aus der sie dann selhst gehildet worden ist. Daher ist der Demiurg έξ δοτερήματος, lateinisch ex labe (1, 183 S. 1634-7) oder postremitatis oder extremitatis fructus (2 praef. S. 2502. 25110) oder de defectione (2, 287 S. 35710). - Daß die mythologischen Gestalten nach dem Raum bezeichnet werden, den sie heherrschen, eder der Ranm nach ibnen, eder daß der Raum selbst persenifiziert wird, ist ja ganz gewühnlich. Vgl. die Planetengeister (z. B. Iren. 1, 5 s S. 44 5) τοὺς ἐπτὰ οὐρανούς ... ἀγγέλους ... ὑποτίθενται), den NTlichen Hades (Apek. 68. 2014), aus der valentinianischen Gnosis z. B. den Tonos als Bezeichnung des Demiurgen chense wie seines Ortes: Hippolyt 6, 327 (S. 1616: der Zusatz des Herausgehers τής μεσότητος ist also nonötig). Exc. ex Theod. § 341 ύπο τοῦ Τόπου μορφωθήναι. 2: Τότε ὁ Τόπος την έξουσίαν της μητρός ... άπολήψεται. § 383: Γνα τον Τόπον ήμερώση. So heißen anch die Äenen des Pleroma selbst πληρώματα (Exc. ex Theod. § 32 mit Clemens Alex., Stromat. 4, 90 2 (2, 287 so Stählin); hei Markus: Iren. I, 142 (S. 1323) u. s (1386); die Ogdeas sind teils dis ohersten acht Äonen teils die untere Sephia, aher auch deren Ranm d. h. die uesotras (Exc. ex Theod. § 631 [801]). Andrerseits ist gerade an der Stelle Exc. § 227 die untere Sophia selhst wie ein Ranm hehandelt: ενα μή κατασχεθή τη Έννοία ή ένετέθη του ύστερήματος προ[ς]ερχόμενος διά της Σοφίας. Vgl. § 322: τον Χριστόν έξ Έννοίας προελθόντα της Σοφίας und 335: Χριστού ... έκ της μητρώας γενομένου èrrolas. Im übrigen möchte ich ausdrücklich sagen, daß mir die Stelle § 227 nicht klar geworden ist (der allgemeine Sinn natürlich wohl): vy Erroig und του vorseriuaros habe ich nur auf die Autorität von Ed. Schwartz (a. a. O. S. 132 A. 2) hin zusammengenommen. Aher es bleibt ein auffallender Ausdruck, und was soll das πσο[s]ερχόμενος διὰ τής Σοφίας? § 322 heißt Christus έξ Έννοίας προελθών της Σοφίας. Auch das ist nuklar. Oder soll της Σοφίας mit τοῦ πληρώματος zusammengenommen werden? Vgl. auch Exc. ex Theod. § 12: ένα ... μή κατασχεθή ένταθθα ύπό των οτερίσκειν δυναμένων. 3) Hierzu vgl. Exc. ex Theod. § 1: das ocquiov, das die Sophia dem Logos bereitete, ist das nuevματικόν οπέρμα, d. h. die pneumatische Masse, aus der die gnostischen "Menschen" gestaltet werden. Die Eunlyoia ist also auch hier der Leib Christi wie bei Paulns 4) Vgl. noch Exc. ex Theod. § 422. oder sein Fleisch wie in H. Clem. 14 s. 5) Holl hat mir die Aushängehogen 1-6 des zweiten Bandes freundlichst zur 6) Die Szenen aus dem Treiben des Markus (Iren. 1, 132. 8 Verfügung gestellt. S. 115-119) übergehe Ich. Es sind keine eigentlichen Formeln, und sie sind ja anch schon von Reitzenstein, Poimandres, S. 220 f. klargestellt. Vgl. auch G. P. Wetter, Phos. Uppsala and Leipzig 1915, S. 8ff. u. ofters. hier wie in allen andern Formeln gleich die Verbesserungen Holls eingesetzt. 8) Irensens 1, 13s (S. 1186 = Epiph. 34, 26, Bd. 2, 76 ff.): Meradoval son vélo της έμης Χάριτος, έπειδή ὁ πατήρ των όλων τὸν άγγελόν σου διὰ παντός βλέπει πρό προςώπου αύτου, δ όδ τόπος του Μεγέθους έν ήμεν έστι usw. Auch Iren. 1, 141 (S. 13112 vgl. Anm. 12), 144 (S. 1378), 1, 147 (S. 1416). 9) Exc. ex Theod. 11) Vgl. Markus hei Iren. 1, 141 (S. 13110): 10) Vgl. oben S. 185 f. Τούς δε φθόγγους δπάρχειν τούς μορφούντας τον άνούσιον και άγεννητον Αίωνα. καί είναι τούτους μορφάς, ας ό Κύριος άγγέλους είρηκε, τας διηνεκώς βλεπούσας τὸ πρόςωπον τοῦ πατρός: die Engel sind die μορφαί der oberen Aonen, weil sie von ibnen geformt werden, und ebenso sind wiederum die Gnostiker die poegal der Engel. Dazu Exc. ox Theod. § 31 s. 4 mit Stählina Erkiärung. Reitzenstein, Poimandres S. 153, 223 Anm. 2, 226 Anm. 1, 365 M. 13) Vgl. die Znsammenstellung bei Stieren 2, 648 ff.: Grabe, Massnet, dazu 14) ở ns (Holl) ist gewiß richtiger als der Vor-Stieren selbst und Harvey. 15) Vgl. Karpokrates hei Irenans 1, 25 c (S. 2087ff.): "Et adsching els fiv. versarium dicunt unum ex angelis qui sunt in mundo, quem diabolum vocant, dicentes factum eum ad id, ut ducat eas quae perierunt animas a mundo ad prin-16) Vgi. Iren. 1, 71 (S. 591-4), mit der wesentlichen Ergänzung cipem." dazu in den Exc. ex Th. § 63 f. Der Schluß des Irenäischen Berichts über dieae Formel, wonach die ohere Sophia die Gnostiker nun sofort unsichtbar macht, in das Brautgemach emporzieht und ihren Verlohten gibt, hat übersehen, was ja auch in der früheren Schilderung ansgelassen war, daß diese Einführung in das 17) Vgl. die drei "Menschen" Brautgemach erst am Ende der Welt erfolgt. bei Iren. 1, 5 & (S. 49 8. 8 and 51 8): zornós, wuzinós und nuevhatinds avdemos. 18) Der lateinische Text bat "in descendentem Iesum ad unitionem et communionem virtutum". Er läßt also nicht nur das και άπολύτρωοιν aus, sondern läßt anch auf den herabsteigenden Jesus taufen. Unmöglich wäre das nicht; vgl. Exc. ex Th. § 78f.: δτι είς καὶ ὁ αὐτὸς ὢν έν μὲν τἢ κτίσει "πρωτότοκός" έστιν Ίησους, έν δε Πληφώματι "μονογενής". . . . . και ουδέποτε του μείναντος ὁ καταβάς μερίζεται. Φηρί γὰρ ὁ ἀπόστολος: "ὁ γὰρ ἀναβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ καταβάς". Allein Irenans hat kurz vorher, offenbar im Hinhlick auf die folgende Formel, die Gnostikor unterscheiden lassen zwischen der Tanfe του φαινομένου Ίησοδ und der απολύτρωσις του έν αύτῷ κατελθόντος Χριστού (S. 1825).

πάντα = Pleroma vgl. die Ahhdlg. I. 20) Epiphanius 36, 22 (Bd. 2, 45 15). 21) Vgl. Abhdlg. I. 22) Über das ὄνομα s. ehds. 23) Ans Iren. 1, 212 (S. 1825) ist von der άπολύτρωσις τοῦ ἐν αὐτῷ [= Ἰησοῦ] Χριστοῦ κατελθόντος die Rede. Das ist aher vielleicht nur aus naserer Formel entnommen. H. Greßmann in der Zeitschrift für die NTliche Wissenschaft 16, 191 ff. 1915. 25) Iran. 1, 45 S. 389. 26) Vgl. darüber A. Lipslus, Jahrh. f. prot. Theol. 13, 606 und O. Dihelins in der Zeitschr. f. die NTl. Wissenschaft 9, 231 (1908). 27) Vgl. die Abhandlung I. 28) Vgl. aber auch, daß φῶς, ζωή nnd πνεῦμα auch sonst nicht selten zusammenstehen (G. P. Wetter, Phös S. 50). habe natürlich auch erwogen, ob δύναμις nicht im Sinn der έξουσίαι dieser Wolt verstanden werden könnte (vgl. S. 183 Anm. 10). Dann müßte als der "Vater" der Demiurg verstanden werden, der ja bei den Ptelemäern auch narhe nal βασιλεύς oder πατήρ και δεός heißt (Iron. 1, 51 S. 427 und 434). Aber das ist an sich nicht wahrscheinlich, uud dann hätten wir nicht eine Formel der Erlösung, sondern einen Hilferuf an den Soter gegen den Demiurgen und seine Engel, wie unten ln C. In diesem Znsammenhang aber wäre es noch seltsamer, wenn der nachstellende Demiurg als ,Vater' angerufen würde. 30) Vgl. ohen S. 198 Anm. 3. 31) Bousset, Hauptprobleme S. 286 f. 32) Lagarde, Register und Nachträge zu der 1889 erschienenen Übersicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hehräischen ühlichen Bedoutung der Nomina (Abhdlg. der K. Ges. d. W. zu Göttingen 37, 63-68. 1891) kann im aramäischen Text die Worte έπερ πάσαν δύναμεν und και ζωή nicht finden. Er verzichtet schließlich auf jede Deutung. Großmann meint, wenn man sich an die Ühersetzung des Irenaus halte, so könnte das Aramaische etwa so hergestellt werden, daß es den Siun ergabe: "Im Namen des Vaters! Ich preise das Licht, das beiliger Geist genaunt wird: körperlich hast du geherrscht." Aber dann träte an die Stelle des charakteristischen ὑπὸρ πἄσαν δύναμιν etwas ganz anderes: ἐν ὀνόματι. Das ἐπικαλούμαι verlöre seine eigentliche Bedeutung; καl vor πνεύμα sowie καὶ ζωή waren zu streichen, und das Ganze ware alles andere als eine Formel, durch die die Erlösung vollzogen werden könnte. Für Greßmann wäre denn anch in diesem Fall der griechische Text nicht sowohl eine Übersetzung, als eine nachträgliche Erläuterung des Irenäus. Aber zur Verdeutlichung diente diese Formel doch gewiß nicht! Einen andern Weg schlägt Georg Hoffmann in der Zeitschr. f. die NTl. Wissensch. 4, 298 (1908) ein: er läßt die griechische Übersetzung ganz auf der Seite und versucht nur dem Aramäischen einen Sinn abzugewinnen. Aber der muß schon daran scheitern, daß die Tanfe ,im Namen der Achamoth' vollzogen würde: das ist völlig unmöglich. Greßmann folgt ibm auf diesem Weg, sucht aber die Achamoth zu vermeiden und findet dann den Sinn: "In deinem Namen, Vater! Tanche in das Licht, in das der Geist der Wahrheit emaniert ist zn deiner Erlösung! Mögest du lehen!" Aber von solcher Emanation des Geistes in das Licht finde ich in der gesamten valentinischen Gnosis nichts. Ich glauhe also, daß keiner dieser Wege zum Ziel führt. 33) Die lateinische Übersetzung hat "in zonis Inminis, Christus Dominus viventis" usw. teinisch: "Christi non divido spiritum". 35) Vgl. Bousset Religion des Juden-36) Vgl. ohen S. 185 nach den Exc. ex Theod. § 22. tums 1. Aufl. S. 304 A. 37) Bei Markus ist die ἀποπατάστασις τῶν ὅλων die Vollendung des Pleroma, wenn es wieder zu dem einen Buchstahen des Urvaters zurückkehrt (Iren. 1, 141 38) Die Formel 3 a enthält den Namen. Aber abgesehen davon, daß man nicht versucht hat, das aramäische 3c mit dem griechischen 3a zu

kombinieren, stebt doch der Name in Sa in der Mitte, in Sc am Schluß. 39) Vgl. oben S. 197 Anm. 2. 40) Ich glanhe darum auch nicht, daß das δρομα του Ίαώ, das durch das Wort des Horos entsteht, ehen ein δνομα im konkreten Sinn sein soll, ein Aon. Im übrigen vgl. W. Anz, Zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismes (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur 15,4) S. 7f. n. Ganschlnietz in Pauly-Wissowa 9,1 S. 7111ff., wo noch weitere Beispiele für jene festhannende Wirkung des Namens Jao erwähnt werden. - Daß Jao bei den Ophiten des Origenes als einer der sleben Archonten vorkommt und den Mond darstellt (Anz S. 12), hat für die anoliteweis natürlich nichts zu bedeuten. In den Quellen für die Geschichte des valentinia-41) So schon Grabe S. 293 nischen Systems findet sich m. W. nichts derart. hei Stieren 2, 703 u. - Den lateinischen Text als den ursprünglichen zu nehmen, hindert mich der Umstand, daß darn dem schon Abgeschiedenen noch lange Formeln eingeprägt würden, die er für seine Reise zur Achamoth branchte. Etwas anderes ware eine blose Weihe des Toten. Aher natürlich ließe sich anch denken, daß man den eben abgeschiedenen Geist noch um seinen Leichnam schwebend 42) Vgl. Iren 1, 22 (S. 148), 1, 24 (S. 205), 1, 41 (S. 322). 43) Vgl. hes. Exc. ex Theod. § 68: "Αχρι μέν γάρ ήμεν της δηλείας μόνης τέκνα sals Psychiker der Achamoth), ws die alezeus sostoyias, areli nal vinca nal appora και άσθενή και άμορφα, οίον έκτρώματα προ[ς]ενεχθέντα, της γυναικός ήμεν τέκνα; ύπο δε του Σωτήρος μορφωθέντες άνδρος και νυμφώνος γεγόναμεν τέκνα. Vgl. 45) Auron de mogen-44) Z. B. Iren. 1, 54 (S. 4612-473). θήναι είς τὰ ίδια ρίψαντα του δεσμόν αύτου τουτέστι την ψυχήν (Iren. 1, 215 S. 188). Der Lateiner bat: ipsos autem abire in sua, proicientes nodos ipsorum i. e. animam. Epiphanius 2, 47s setzt zwischen αὐτοῦ und τὴν ψυχήν ein: καί รอง ฉังงะโอง. Das gibt einen unmöglichen Text. Vielleicht aber läßt sich ans den Exc. ex Theod. § 64 ersehen, wie er entstanden ist. Denn da beißt es: To 88 έντεθθεν άποθέμενα τὰ πνευματικά τὰς ψυχάς, .... κομιζόμενα καὶ αὐτά τους νυμφίους τους άγγέλους έαυτών. ()b nnn wobl der Text des Irenaus auch schon korrigiert war? 46) Vgl. Iren. 1, 71 (S. 591ff.), 1, 75 (S. 65 aff.). Exc. ex Theod. § 63 f. und die Abbandling IV am Endo von 4.

# III. Die Kirche bei den Valentinianern.

Daß die Kirche einer der großen Äonen, Έκκλησία mit Namen, ist, haben offenbar alle Zweige der Schule gemeinsam. Aber das verschwindet im weiteren Verlauf fast ganz: im wesentlichen ist nur die Rede von der Kirche in dieser Welt<sup>1</sup>).

Hier ist nnn aber zn unterscheiden zwischen der Quelle, die im Hauptstück des Irenäus<sup>2</sup>) nnd dann in den Exc. ex Theod. § 43-65 erhalten ist (A), nnd der andern, die in diesen Anszügen § 1-42 vorliegt (B).

Für A sind die Excerpta nicht nur reicher, sondern auch unmittelbarer und richtiger als Irenäus. In beiden ist unterschieden zwischen dem ἐκλεκτόν oder πνευματικόν, das von der unteren Sophia stammt, und dem κλητόν odor ψυχικόν, das aus der οἰκονομία, dem Bereich des Deminrgen, stammt. Ans diesen beiden Stoffen stammen die zweierlei Kirchen, die der Gnostiker und die der Psychiker, die Großkirche. Und ans beiden hat der Soter sich seine Leiblichkeit gebildet, die pneumatische und die psychische. Diese beiden Leiber sind eine Art Vertreter beider Stoffe, Auszüge aus ihnen, ἀπαρχαὶ des φύραμα, wie es beide Qnellen im Anschluß an Paulus (Röm. 1116) bezeichnen oder die Stoffe selbst δυνάμει<sup>3</sup>). Was also an jedem der beiden Leiber geschicht, geschieht an der ganzen Substanz, der ganzen pneumatischen und der ganzen psychischen Masse, an allem, was mit einem Leib ὁμοούσιον ist 1). Das ist dieselbe Anschauung wie bei Paulus: was am ersten oder am zweiten Adam geschehen ist, trifft die ganze erste und zweite Menschheit, das Gericht und der Tod, die Rechtfertigung und das Leben 5).

So wird denn allmählich im Lauf der Weltgeschichte die ganze pnenmatische Substanz, die Jesus, der Sohn, δυνάμει angezogen hat, gnostisch formiert, d. h. zn gnostischen Menschen gestaltet 6). Darum wohl heißt auch der Soter die toun, durch deren Wirknig ἀπαρχή und φύραμα in ihr neues Wesen gebracht werden 1). Das sind nur dunkle Andeutungen: es ist nichts darüber gesagt, was das Geschick der psychischen Massc am psychischen Leib des Soter sein soll. Aber man wird wohl vermnten dürfen, daß die Verbindung von psychischem und pneumatischem Leib in Christns ebenso die Vereinigung der beiden Kirchen darstellen, wie das Vorbild und die Quelle der Vereinigung zwischen dem psychischen nnd gnostischen "Menschen" in der einzelnen Persönlichkeit sein soll. Anch darin überträgt sich der Vorgang am Soter anf die ganze Menschheit: so lange gnostische und psychische "Menschen" entstehen, so lange wiederholt sich an ihnen dasselbe, was am Soter geschehen ist.

Etwas anders ist die Darstellung B in den Exc. § 1—42. Hier sind die ἐκλογή (ἐκλεκτά) nnd die κλησις (κλητόν) nicht die pnenmatische und psychische Snbstanz der Welt, sondern beide gehören in das Reich des Pneumatischen: die ἐκλογή sind die ἀγγελικά, die Engelwesen des Pleroma, die nach § 21 von der Sophia hervorgebracht sind, nach § 40 dagegen von dem ἄρρεν. Die κλησις dagegen ist das διαφέρον σπέρμα, das nach § 40 vom Soter stammt. Dieses σπέρμα zieht Jesus als seine Leiblichkeit an (§ 26). Die ἀγγελικά dagegen nimmt er — schon als eigenc Wesen — beim Ansgang ans dem Pleroma mit sich, und sie dürfen

nicht mehr znrück, bis sie das διαφέρον σπέρμα [dnrch die ἀπολύ-

rowsis gnostisch] geformt haben (§ 35).

Auch hier ist der Leib Christi διαφέρον σπέρμα (§ 261) nnd als solches die Kirche in der Welt (§ 212. 261. 40). Diese σπέρματα sind schon "am Anfang" (d. h. ehe die Welt geworden war, als eben erst durch die Vorgänge in der Sophia das begann, woraus sich die Welt entwickeln sollte), ans der Sophia hervorgegangen. Daher kann man sagen, die Kirche sei vor Grundlegung der Welt erwählt worden (§ 412), obwohl sie doch erst durch die Erleuchtung und gnostische Gestaltung, die Jesus brachte, wirklich geworden ist<sup>8</sup>). Jesus aber trägt anch hier diese Kirche mit seinem Leib ins Pleroma mit empor (§ 423).

Nun aber tritt hier in § 36 eine Anschanung hervor, die in A und damit auch hei Irenaus keine Parallele hat. Die Engel, mit denen die Gnostikor künftig im Pleroma verbunden werden sollen, waren bei ihrem Ursprung aus dem Einen - der Sophia oder dem #ppsv - eins ). "Wir" aber, die znr Gnosis berufenen, sind viele. Darnm ließ sich Jesus tanfen, damit das Ungeteilte die Engelsubstanz - zerteilt werde, bis er uns mit den Eugelu vereinigte und in das Pleroma einführte, damit wir die vielen eins und mit dem Einen, das um nnsretwillen geteilt war, verbunden würden. Also: die Engel sind nrsprünglich auch eine ungeteilte Substanz. Aber die muß zerteilt werden, damit jeder von nns seinen eigenen Engel habe. Die beiden pnonmatischen Massen müssen gleichermaßen zu Individnen aufgeteilt worden, weil der weltlich-pneumatische Teil uur so gnostisch gestaltet und dadnrch dem Pleroma zugeführt werden kann. Die Zerteilung kann aber wieder wegfallen, wenn auch er dieses Ziel erreicht bat. Daun werden die Engel wieder eine einzige nnzerteilte Snbstanz wie es am Anfang gewesen war, und die Gnostiker teilen dieses Geschick, indem sie zugleich mit der einen Masse der Engel vereinigt werden 10).

Aus alledem ergeben sieh denn anch Folgerungen für die Anschauung der Valentinianer von der Kirche. Daß sie, wie es nach Irenäus anssieht, unterschieden hätten zwischen einer psychischen und einer pneumatischen Kirche, ist mir sehr zweifelhaft <sup>11</sup>). In den Exc. ex Theod. § 581 umfaßt die Kirche rò exleriou nal rò nlyróu, d. h. da der § zn A gebört, ebenso die Psychiker wie die Pneumatiker. Sie erscheint also als eine Größe in zwei Stufen, und diese Stufen sind ebenso verbunden wie der psychische und pneumatische Leib des Soter und wie der psychische und der pneumatische "Mensch" im Gnostiker. Allerdings aber halten sich

die Valentinianer durchaus in erster Linie an die obere Stnfe. An der Geisteskirche allein hängt ihr wirkliches Interesse. Sie ist das Abhild des Äon Ekklesia 12). Sie heißt die Kirche des ausgezeichneten Samens 18), die Kirche dieser Welt 14) oder schlechtweg die Kirche 15). Trotzdem gehören beide zusammen schon durch ihre Verbindung in der Leiblichkeit Christi, aber auch darum, weil die Pnenmatiker nur aus der Kirche kommen und durch sie hindurch müssen, weil der himmlischen Syzygie der Gnostiker mit den Engeln ihre Verbindung mit den Psychikern vorausgehen mnß 16). So kann sich die Werhearbeit der Valentinianer nur auf die Großkirche erstreckt haben, und sie können auch darum gar nicht von ihr losgewollt haben, weil ihr "psychischer Mensch" ja nie über sie hinauskommen konnte. Darum sehen sie auch ein Unrecht darin, daß die Katholiken ihnen die Kirchengemeinschaft verweigern und sie Häretiker schelten 17).

## Anmerkungen.

 Dech vgl. Irenāns 1, δε (S. 517.8): τὸ σπέρμα [τῆς Σοφίας]· δ δὴ καὶ αὐτὸ Έκκλησίαν είναι λέγουσιν, άντίτυπον της ἄνω Έκκλησίας. Dazu 1,84 (S. 75 eff.): Vorweisung anf Eph. 532: Christus und die Kirche als Syzygie. 2) Bei Irenaus vgl. 1, 53 (S. 4514-462), 1, 62 (S. 541), 1, 83 (S. 725-738), 1, 84 (S. 788-8 nnd S. 756-10). Zu der Stelle 1, 52, wo die Sephia Mutter, Ogdoas, In, Jerusalem, h. Geist und Kégeos heißt, hemerkt Reitzenstein, Poimandres, S. 44 A. 2, Sophia und I' seien die hekannten Beiworte der Isis. Sie sei die Sephia der Valentinianer. Andererseits ist aber anch daran zu erinnern, daß Origenes von der terra viventium oder terra bona redet, die über unsrem sichtharen Himmel als obere Heimat der guten Geister gedacht wird und die den Sanftmütigen als Erbe verheißen ist (De princip. 123 11 ff. 125 18 ff. 290 8 ff. 16 ff.). Diese Erde entspricht der Ogdoas-Sephia, sefern sie als Raum gedacht ist, stammt aber, wie die Sophia, aus ATlich-jüdischer Üherlieferung. Vgl. Jes. 6021, Jerem. 11 19, Ps. 26 18 (27 18), 141 ε (142 5), Jubil. 22 22. 3) Für άπαρχή Irenaus 1, 8 s (S. 72 18 ff.), Exc. ex Th. § 58 2, für δυνάμει Exc. § 58 1. 59 1. Daß Beides ganz dasselhe hedeutet, ist klar. Irenaus hat es aber falsch gedentet, als oh die ἀπαφχή das Pneumatische, das φύραμα das Psychische wäre. 4) Exc. ex Th. § 581. 5) Irenaus selbst hat ja anch dieselhe Anschauung: was an Christus geschehen ist, geschieht anch in longa hominum expositione. 6) Exc. § 591: xwensus αύτο δυνάμει, ο κατά μικοόν μορφούται διά γνώσεως. 7) Iren. 1, 8s (S. 731) έν αύτῷ συνεσταλπέναι [lat. erexisse], ἐπειδή ἦν αύτὸς ζύμη; von Holl (1. 424%) nach älteren Vorgängen verhessert in έν αθτφ συνανεστακέναι. Für das lateinische crexisse schlägt Harvey evexisse vor. 8) § 413 wird Joh. 1 10 so erklärt, daß der πας ανθρωπος έρχόμενος είς τον κόσμον, der vom Licht Jesus erleuchtet wird, ehen das διαφέρον σπέρμα sel. Denn κόσμος ist da nicht die Welt, sendern = έαυτον ποσμεϊν d. h. die πάθη ahtnn. 9) Ich möchte tretz der verleckenden Änderung des elsióvtes in els övtes hei Ed. Schwartz und Stählin wieder die Altere Korrektur Er övres hevorzngen, weil gleich nachher das of zolloi Er γενόμενοι felgt. 10) Auf dieseu § hat schon Ed. Schwartz (Nachr. d. Gött.

Ges. d. W. 1908 S. 131 f.) hingewiesen und darans ähnliche Schlüsse für das Wesen der Kirche gezogen. Ich suche es nur noch etwas bestimmter zu fassen. Vgl. auch die Abhandlung IV über das "System" S. 215. 11) 1, 8 s (S. 72 16): φύραμα δε ήμας, τουτέστι την ψυχικήν Έκκλησίαν. Die Stelle scheint mir schon darum nicht viel Gewicht zu haben, weil Irenaus da den Unterschied von anagre und φύραμα mißversteht (vgl. oben Anm. 3). 1, 62 (S. 541): είναι δε τούτους [die Psychiker] and the Exulnolas hads beweist naturlich erst recht nichts. — Nach Iren. 3, 152 (Bd. 2, 79) nennen die Valentinianer die von der Großkirche die communes (= xadolixol) ecclesiasticos. Zwischen communes und ecclesiasticos schieht die Clermonter Hs. ein "et" ein. Aher ich halte das für falsch: die Gnostiker sind die eigentlichen oder διαφέροντες έκκλησιαστικοί, die Großkirchler nur 12) Vgl. die Stelle in Anm. 1. 13) Exc. ex Th. § 261. 14) Iren. 1, 84 (S. 738): Et is [der unteren Sophia] the ade Allougie Esnaodai Έκκλησίαν, wobel schon das δοπάρθαι anzeigt, daß nur an das διαφέρον σπέρμα gedacht ist. - Exc. ex Th. § 212 am Ende: ή ένταθθα έκκλησία im selben Sinn. 15) Exc. ex Th. § 412: διό<τι> πρό καταβολής κόσμου είκότως λέγεται ή έκκλησία έκλελέχθαι. - § 428: τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπερ ὁμοούσιον ἡν τἢ ἐκκλησία, wobei die Umgebung heidemal dentlich zeigt, daß nur an τά σπέρματα gedacht ist. 16) Vgl. die Ahhandlung IV über das "System". 17) Vgl. die ganze Stelle 3, 152, die auch sonst höchst interessant ist.

# Beiträge zum Verständnis der valentinianischen Gnosis IV.

Von

Karl Müller (Tübingeu), - korresp. Mitglied.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. März 1920.

# IV. Das valentinianische "System".

Daß die Eigenart der Gnosis nicht in deu sogenannten Systemen liege, die uns die Ketzerhestreiter vorführen, darüher ist wohl kein Zweifel mehr. Und gerade bei ihren bedeutendsten Vertretern, Basilides und Valentin, ist man darüher einig, daß man ihre Eigenart, ihre wirklichen Gedanken und Ziele vor allem aus den Resten ihrer und ihrer Schüler Schriften zn ermitteln habe. Aber darum wird man doch auch die Systeme nicht ganz liegen lassen dürfen. Denn abgesehen von der Dürftigkeit jener Reste, gehen doch auch die "Systeme" zuletzt anf die großen Schulhäupter zurück, und irgendwie missen sich auch in ihnen die großen Grnudgedanken der Schulen ausdrücken.

Das wäre nun wohl die erste Aufgabe der folgeuden Abhandlung. Danehen hat mich aber noch eine andere gereizt, die zngleich eine notwendige Voraussetzuug für die Lösung der Hauptfrage ist: ich möchte das System genauer, als es hisher geschehen ist, in seinem ganzen inneren Aufbau verfolgen und die Technik prüfen, die darin verwendet ist. Dabei werden dann anch die einzelnen Züge und gerade die hedentsamsten in ein helleres Licht treten.

Wir haben bekanntlich das System der Schule in verschiedenen Formen überliefert, wie es der Tatsache entspricht, daß die Schule Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse 1920. Heft 3.

selbst in verschiedene Zweige auseinandergegangen ist und auch diese wiederum von Lebrer zu Lehrer sich mannigfach umgestaltet haben. Anf die Möglichkeiten, die für diese Entwicklung bestehen, auf die Frage nach dem Verhältnis der verschiedenen Darstellungen unter einander, nach der Zngehörigkeit der einzelnen Stücke zu den einzelnen Zweigen und Stufen der Entwicklung gehe ich nicht ein1):, wer das System in seinem ganzen Umfang kennon lernen will, der kann nur zu der Darstellung greifen, die Ironäns von dem ptolemäischen Zweig gibt; alle anderen sind nur Bruchstücke nnd gehen vor allem üher die Endvorgänge keinen Anfschluß. Nur das scheint mir nötig nnd berechtigt, den Stoff des Irenäns hie und da dnrch das zn ergänzen, was Hippolyt in seiner Refutatio omnium haeresinm\*) giht nnd was in den § 43-65 der Excerpta ex Theodoto steht. Die Darstellung Hippolyts erscheint mir nicht als so unahhäugig von Irenäus, wie gewöbnlich angenommen wird. Ich glanbe vielmehr, daß er zum Teil dieselben Quellen gehabt hat, wie er 3). Und in jenem Abschnitt der Excerpta sehe auch ich dieselhe Schrift henutzt, der Ircnäns seine Darstellung entnommen hat 1). Daß diese Quelle entweder eine vorzügliche Darstellnng der valentiuianischen Lehre war oder ohne Zweifel richtiger eine Schrift valentinianisch-ptolemäischen Ursprungs selbst, darf wohl als sicher gelten: schon die zahlreichen, immer wiederkehrenden technischen Ausdrücke beweisen das. Irenäus bat seine Vorlagen anch hier b) getren, aher ohne alles tiefere Verständnis ausgeschrieben, znm guten Teil and zu unsrem Glück mechanich nnd wörtlich, den Inhalt vielfach anseiuandergerissen, in nenen Gruppen zusammengestellt und sich dahei wiederholt, über anderes aber nur eine dunkle Andcutung gemacht, die dann in solcher Vereinzelung nnverständlich bleibt 6).

1.

Znnächst die Geschichte des Pleroma. Der Anfang ist bekannt. An der Spitze steht der Urvater, der Bythns mit seiner Genossin, der "Εννοια oder Σιγή oder Χάρις. Ans diesem Paar geht ein zweites hervor, der Νοῦς oder Μονογενής und die ἀλλήθεια, aus dem ein drittes Λόγος und Ζωή, und aus ihm wieder ein viertes μνθρωπος und Ἐκκλησία. Die heiden ersten Paare sind die oberste Vierheit, die ersten vier Paare die Achtheit. Sie sind die eigentlichen Spitzen des Pleroma, der Welt der Äonen. Aher die Entfaltung und Zengung geht weiter. Λόγος und Ζωή lassen noch eine Zehnheit, "Ανθρωπος und Ἐκκλησία eine Zwölfheit aus siell hervorgehen, so daß nun 30 Äonen das Pleroma füllen.

Das Pleroma selbst ist das nnsichtharo Reich des Geistes 7, seine Grundeigenschaft die Ruhe, die Reinheit von allem  $\pi \acute{a} \partial o_{S}$  8). Es umschließt alles Sein, ist aher nichts anderes als die Entfaltung der Fülle des Vaters, der alles in sich heschlossen hatte und es nnn ans sich ansströmen ließ in Einzelgestalten, deren erste Stufe ihm noch gleich war, während die späteren sich allmählich von ihm entfernen.

Daran schließt sich nun aher der Anfang des Dramas an. Von allen Äouen ist nur noch der Nus im Staude, den verborgenen Vater zu schauen, zn hegreifen und darin selig zu sein. Aher er darf nach dem Willen des Vaters nicht, wie er gern wollte, seine Erkenntnis des Vaters anch den andern Äonen einfach mitteilen. Erkenntnis des höchsten Gottes als reine Gabe der Natur ist nur für die alleroberste Schicht des Pleroma. Weiter hinab muß erst das Verlangen, die Sehnsncht geweckt werden. Und sie ersteht anch, aher so wie es dem Wesen dieses transzendenten Geisterreiches entspricht, in "Ruhe", obne Affekt, in voller Harmonie mit, in der Herrschaft über sich selbst, nur πύθος, kein πάθος 8). Erst bei dem letzten Äon, der Sophia, nimmt die ένθύunσις, die Sehnsucht des Suchens, das Gepräge des πάθος an: offenhar hat sie sich von ohen nach unten immer weiter verstärkt 10). In einem Unterfangen, das mehr Überhehung als Liehe war, will sie die Unermeßlichkeit des Vaters erfassen, gerät nun aber sofort in die Gefahr, sich darin zn verlieren und zn zergehen, bis sie schließlich an den Horos, den Grenzwächter des Pleroma, stößt, der sie auhält, befestigt und erkennen lehrt, daß der Vater unfaßbar sei. Sie legt dann ihre ἐνθύμησις samt dem πάθος, das damit verbunden ist, ah und darf im Pleroma hleiben, während das, was von ihr ansgeschieden war, hinauskommt 11).

Dnrch diesen Vorgang ist nun aher die Gcfahr offenbar geworden, die schließlich dem ganzen Pleroma droht, daß hier selbst das záðos aufkommen köunte. Darnm läßt der Vater jetzt durch den Nns eine neue Syzygie hervorgehen, den Christns und den h. Geist, um das ganze Pleroma zu "hefestigen" und die Äonen wieder in Ordnung zn bringen 12). Das geschieht: der Christus überzengt sie, daß zwar ihr ewiges Sein, d. h. ihre pleromatische Substanz aus des Vaters unfaßharem Urwesen, ihre Bildung zu persönlichen Einzelwesen aber erst von seinem faßbaren Wesen, d. h. dem Monogenes (Nus) stamme und daß sie daher den Vater nur durch den Monogenes zn erkennen vermöchten. In diesem Werk des Christus erhalten die Äonen, um einen späteren Ausdruck zu gehrauchen, der freilich nur für die Regionen außerhalb

des Pleroma paßt, ihre μόρφωσις κατὰ γνῶσιν, d. h. sie werden durch die Gnosis anf die volle Höhe ihres pneumatisch-pleromatischen Wesens und ihrer Bestimmung geführt, und die Folge ist, daß nun alle Unterschiede zwischen den männlichen und obenso zwischen den weiblichen Äonen verschwinden, alle männlichen und ebenso alle weiblichen einander vollkommen gleich werden, selbst die Namen vertanscht werden können und die Genossin des Christus, der h. Geist, sie zur wahren, der absolnten ἡσυχία des Geistesreiches führt 18). Das Pleroma hat den Zustand der Vollendung erreicht, und Christus nnd der h. Geist hahen es dahin geführt durch Erkenntnis. Dio Vollendung schließt damit, daß nun jeder Äon sein Bestes herznbringt, nm die vollendetste Schönheit des Pleroma hervorznbringen, den Jesns oder Soter, und die Engel, die, gleichfalls pleromatisch 14), ihm als Trabanten beigegeben werden.

2.

Das Pleroma ist das vollkommeno Sein, das Licht. Außerhalb seiner ist ursprünglich nichts, das Dunkel, der Schatten, das Leere, das κένωμα <sup>15</sup>). Das System hat mit dem vollkommenen Monismus des Geistes, des Göttlichen begonnen. Aber dadnreh, daß nun die ἐνθύμησις der Sophia ans ihr ansgeschieden und ans dem Pleroma entfernt ist, entsteht das erste Sein draußen <sup>16</sup>). Die ἐνθύμησις ist als der natürliche Drang eines Äons selbst pnenmatische Substanz, aber noch ungeformte Masse <sup>17</sup>). Das πάθος, das ihr von ihrer Entstehung her angehaftet hat, ist zerstört: sio ist allein übrig geblieben <sup>18</sup>).

Nnn aber wiederholt sieh an dieser Enthymesis Zug um Zug, was an ihrer Mutter im Pleroma geschehen war, nur ein Stockwerk tiefer. Auch hier ist der handelnde Äon der Christus und neben ihm der Jesus und Soter. Und nm die Parallele voll zu machen, erseheinen auch der Christus nnd Jesus-Soter wie zwei Dnbletten, der obere und erste und der untere oder zweite Christus 19) oder anch der obere und der untere Logos 20). Jesus-Soter heißt außerdem dor Paraklet 21), was ohne Zweifel eine vorläufige Beziehung zur Genossiu des oberen Christus, dem h. Geist, darstellt.

Znnächst nun mnß die gestaltlose Masse der Enthymesis zum persönlichen Wesen geformt werden: das ist die μόφφωσις κατ' οὐσίαν, das Werk des oberen Christns, das er vom Pleroma aus vollhringt: er dehnt sieh dabei nur über den Grenzpfabl hinüber ans und zieht sieh dann nach Vollendung seines Werkes wieder zurück oder zusammen 22). Von diesem Augenblick an ist die έν-

θύμησις ein lehendiges, persönliches Wesen 28), das den Namen seiner Mutter, Sophia oder semitisch Achamoth, führt 24). Aber nnn soll auch sie für die gnostische Vollendung vorbereitet werden. Und wie in den Äonen dazu erst die Sehnsncht geweckt werden mnßte. so auch bei dieser unteren Sopbia. Gerade darum zieht, sich der obere Christus sofort nach ihrer Formung wieder von ihr znrück, damit sie vermöge der Witterung der Unsterblichkeit 25), die er nnd der h. Geist in ihr zurückgelassen hatten, sich nach dem Pleroma zurücksebne. In der Tat wendet auch sie sich sofort dem zu, der ihr das Lehen (die μορφή) gegeben hatte, 26) und macht sich dann stürmisch auf die Suche nach dem Licht, das sie verlassen hat, kann es aber nicht fassen, weil ibr der Horos den Eintritt wehrt; denn diese όρμή ist chen πάθος. So widerfährt ihr also dasselbe wie ihrer Mutter. Nnr ist alles eine Stufe tiefer und darum gröber. Die obere Sophia strebt nach dom Vater, die untere nach dem oberen Christus<sup>27</sup>). Jene hält der Horos im Pleroma fest, diese läßt er nicht hinein 28). Beidemal beginnt die δομή der ζήτησις mit einer επιστροφή uud einem πάθος und endigt, nachdem sich die Hoffnungslosigkeit herausgestellt hat, mit dem Flehen zum Vater oder znm Cbristus 29). Beidemal siud anch die πάθη, die weiterhin entstehen, der Art nach dieselben: Schmerz, Angst, Entsotzen, Ratlosigkeit n. a. 30). Aher bei der Mutter hatten sie nnr ein Schwanken dargestellt; die Tochter wird von ihnen aus einem Änßersten ins andere gestürzt 31).

Und ebenso ist es mit der Heilung. Bei der oberen Sophia war sie durch den oberen Christus erfolgt, bei der unteren geschieht sie durch den nnteren, den Soter (Jesus). Anch bei ihr besteht sie in der Ausscheidung der πάθη nnd in der μόρφωσις απὰ γνῶσιν 32). Auch bei ihr ist damit eine neue Substanz oder Masse entstanden. Aber gerade dabei zeigt sieb wieder die tiefere Stufe. Diesmal kann das πάθος nicht einfach vernichtet werden. Es bleibt, wird aber durch den Soter von der ἐπιστροφή geschieden nnd bildet neben ihr eine besondere Substanz: die Unterlage für den künftigen Kosmos beginnt sieh zu entwickeln, die bisherige Einbeit der außerpleromatischen οὐσία sich zu gliedern.

Die Achamoth selbst war noch pneumatisch; die aus ihr ausgeschiedenen ἐπιστροφή nnd πάθη sind anderer Natur. Aus der ἐπιστροφή, dem Analogon zur ἐπιστροφή oder ἐνθύμησις der oberen Sophia, wird durch die Tätigkeit des Soter die psychische Substanz, aus den πάθη die materielle, hylische. Aber dazu kommt noch eine dritte, die pneumatische.

Nach ihrer Reinigung and μόρφωσις κατά γνωσιν nämlich be-

ginnt bei der Achamoth ein Vorgang, der wiederum sein Vorbild im oberen Stockwerk gehabt hat. Wie nach der Vollendung der Äonen der neue Äon Soter-Jesus hervorgebracht und ihm eine Schaar von pleromatischen Engeln als Trabanten beigegeben worden ist, so empfängt nun die vollendete, vom πάθος befreite, also wieder, wenn anch in unvollkommener Weise, pnenmatische Achamoth ans dem brünstigen Verlangen, das der Anblick der Engel des Soter in ihr erzeugt hat, eine pneumatische Frucht nach dem Bilde und der Gleichheit jener Engel, aber nicht wie sie persönliche Gestalten, sondern vorerst nur Substanz, Masse 33. So sind die drei Grundelemente des gnostischen Kosmos da, Pnenma, Psyche, Hyle.

3.

Der obere Christus batte die ένθύμησις vom Pleroma aus gestaltet, indem er sich über den Grenzzaun des Horos hinüber ausdebnte. Der untere Doppelgänger, der Soter-Jesns, steht hinter aller Arbeit der Achamoth, mit der sie nun die Gebilde im werdenden Kosmos formt 34). Dabei ist nun aber wieder bemerkenswert abgestuft. Die pneumatische Masse, die sie hervorgebracht hat, kann die Achamoth nicht gestalten. Denn sie ist nicht höheren. sondern gleichen Wesens mit ibr, und nur das höhere kann das sidos darstellen, das einen Stoff formt 55), ein Beweis, daß das kosmische Pneuma nicht von derselben Höhe ist, wie das pleromatische: es ist im Verhältnis zn ihm abgesebwächt, so wie der untere Christus. der Soter, im Verhältnis zum obern, die Achamoth im Verhältnis znr Sophia u. s. f. 38). Indessen sollen doch die nenen Hauptgestalten der unteren Welt nach dem Bild der oberen und ihrer Aonen geformt werden. Daher formt die Achamoth aus der psychischen Masse der ἐπιστροφή, doch nicht so, daß sie dabei ganz verbraucht würde, das erste Gebilde, den Deminrgen mit andern sieben Engeln. Und der Demiurg formt dann das weitere, was binter ihm kommt, das Psychische und das Hylische 57). Aber nur mechanisch, denn die Bilder und Ideen, nach denen sie entstehen. stammen, dem Demiurgen verhorgen, von der Achamoth oder vielmehr schließlich von dem hinter ihr stehenden Soter 88). Dahei hebt die Quelle des Ircnäns selbst wieder die Parallele hervor: der verhorgene Gott - Achamoth, Monogenes - Demiurg, die Aonen - die Erzengel und Engel des Demiurgen, d. h. die Achamoth über dem Kosmos throncnd und die Quelle alles Seins in ihm, der Deminrg als dessen Former, die Engel als seine Umgebung und seine Werkzenge.

So wird nun der Demiurg der Vater, Gott und König der Welt, des Himmels und der Erde. Er baut zunächst 7 Himmel, Kugelschalen, die übereinander gewölbt sind und über deren jeder einer seiner Erzengel und Engel thront, er selbst über dem obersten. Sie sind unsichtbar, nur geistig zu erfassen und werden mit ihren Engeln geradezn identifiziert 30). Sie bilden zusammen die Siebenheit, mit der Achamoth zusammen die Achtheit, also wieder ein Abbild der Verhältuisse des Pleroma: wie hinter und über dem Pleroma und den Äonen unerkannt der Vater, so ruht hinter den 7 Engeln und Himmeln des Kosmos verborgen die Achamoth in dem besonderen Raum der "Mitte", unter dem Pleroma, über dem Kosmos 40). Der Demiurg aber kann nicht über sieh hinaussehen: er weiß anch von seiner Mutter nichts, weshalb er sieh von den Propheten als den einzigen Gott ausrufen läßt 41).

Noch ist aber alles Sein der kosmischen Sphäre unkörperlieh, nicht fest. Aber die μόρφωσις κατ' οῦσίαν schreitet fort. Aus dem πάθος der Achamoth entstehen jetzt durch den Demiurgen die Geister der Bosheit, der Teufel oder Fürst der Welt (κοσμοκράτωρ) mit den Dämonen, den (bösen) Engeln und die ganze geistige Substanz der Bosheit. Sie wohnen in der Sphäre unter den Himmeln, in uns rer Welt, d. h., wie im Neuen Testament, in der oberen Region des Luftreichs 42). Weiter entstehen aus den πάθη der Achamoth die körperlichen Elemente: Luft, Wasser, Erde, Fener 43), aber, wieder nur als die unsichtbaren Grundstoffe, aus denen dann das wird, was wir so nennen 44). Endlich aber wird der Menseh gebildet.

Er hat sein Urbild im Engel des vierten Himmels, des Paradieses. Aber weiter zurück liegt wohl anch eine Beziehnng zu dem Äon Anthropos von der plerômatischen Aehtheit 45). Die Stoffe, aus denen der Demiurg ihn bildet, sind die unsiehtbare Grundsnbstanz der Hyle -- daraus entsteht das "Bild" Gottes, d. h. des Demiurgen - und das psychische Element - darin besteht das "Gleichnis", d. h. seine Homousie mit ihm. Dann erst umschließt er ihn mit dem sinnenfälligen Fleiseh, wie mit einem Gewand. Hinter dem Rücken des Demiurgen aber sät nnn die Achamoth von der pneumatischen Substauz, die sie einst von sieh gegeben hatte, der Entbymesis, immer neue Stoffe in deu gereehten Teil . der Psychiker, damit sie dort, unbemerkt vom Demiurgen, wie im Mutterleib ausgetrageu würden und wüchsen 46). Diese Bildnug der drei Elemente im Mensehen ist ein Vorgang, der sich im Lauf der Welt fortwährend bis zn ihrem Ende vollzieht 47). Dabei liegen die drei Elemente in einander: das hylische ist die Grundlage, das psychische wird ihm eingehlasen und das pneumatische wieder in das psychische gesät 48).

4.

Aher mit dem Ausdruck "Stoffe", "Elemente" u. ä. ist der Sinn der Sache nicht getroffen. Es handelt sich um mehr als das. nm drei hesondere Wesen, die nur von einer und derselben fleischlichen Hülle nmschlossen sind, deu pneumatischen, psychischen und hylischen Mensehen, wie Irenäus selbst im offenharen Auschluß an seine Quelle sie hezeichnet. Die valentinische Gnosis teilt darin durchaus die Grundanschauungen, die neuerdings hei der außerehristlichen nachgewiesen worden sind. Die drei "Menschen" liegen soznsagen ineinander, der psychische im hylischen, der pneumatische im psychischen; alle drei sind von dem einen massiven Fleisch umschlossen. Aher jeder hat seinen eigenen Ursprung, sein eigenes Wesen, sein eigenes Endschieksal 49). Auch trägt nicht ieder Mensch alle drei in sich: in einem Teil ist nur das Hylische, in einem andern auch das Psychische, im kleinsten Teil auch das Pneumatische 50). Aher immer hat das Höherc seinen Platz im nächst unteren: das Psychische wird dem Hylischen eingehlasen, das Pueumatische in das Psychische hineingesät. Und dahei muß das Psychische erst eine hestimmte Gestalt hahen: es muß zum Guten crzogeu, "gerecht" werden, wenn es den pneumatischen Samen soll aufnehmen können. Das Pneumatische aber muß üherhaupt erst geformt, gestaltet werden, ehe es zum pneumatischen Meuschen wird: von Hause aus ist es nur Same, Keim, Suhstanz, formhedürftige Masse. Erst die Gnosis, inshesondere nach der gewöhnlichen Lehre ihre Mysterien geben ihr die Entwicklung und Vollendung zum gnostischen Menschen, die μύρφωσις κατά γνῶσιν. Das ist geradezu der Zweck der Welt, daß der Same, die Frucht der Achamoth, Gestalt in ihr gewinne, persönliches Wesen werde 51).

In alle dem tritt schließlich ja nur die bekannte Tatsache hervor, daß im Griechischen Persönlichkeit und Suhstanz nie streng unterschieden sind, daß vielmehr da, wo man persönliches Wesen schildern will, immer wieder die Vorstellung von der Suhstanz durchschlägt. Oùola und ùxooraols hedenten ja auch beides, das Einzelwesen sowohl als das Wesen im Sinu der Einheit aller entscheidenden Züge, die Substanz. Aber deutlich ist doch, daß nicht etwa der Suhstanzhegriff unwillkürlich in das Persönliche emporgehohen, sondern umgekehrt das Persönliche nicht in der uns geläufigen

Strenge erfaßt wird und darum leicht in den Substauzbegriff hinabsinkt. Geistige Substanz ist eben persönlich.

Eine volle Analogie dazn bildet die Lehre vom Soter. Sie raht auf dem Grandsatz, der später im vierten und in den folgenden Juhrhunderten noch einmal eine große Bedeutung auch in der orthodoxen Kirche gewinnen sollte: ὧν γὰρ ημελλε σώζειν, τὰς ἀπαργάς είληφέναι 52), oder, wie man es seit dem 4. Jh. ausgedrückt hat; το γάρ ἀπρόςληπτον καὶ άθεράπευτον. Da nun nicht nur das Pneumatische, sondern auch das Psychische "gerettet" werden soll, so nimmt der Soter nicht allein von der Achamoth "das Pneumatische", sondern auch vom Demiurgen "den psychischen Christus" an. So liegen auch hier drei Wesen in einander: der Soter, der pneumatische und der psychische Christus. Und dazu umgibt er das alles mit einem psychischen Leib, wie der Meusch mit einem fleischlich - hylischen umhüllt worden war. · Denn hylisches darf natürlich an den Soter nicht heran, weil das Hylische das Heil nicht empfangen kann 63). Dieser psychische Leib aber wird in einer andern Gruppe auch als ein Christus bezeichnet 54).

Vor allem aber tritt nun der Sinn der Sache weiter zu Tag in der Geschichte und dem Endgeschick dieser psychischen und

pneumatischen Menschen.

Die letzte Gestaltung des Pneumatischen ist, wie schon hervorgehoben, nur möglich, wenn es zuvor mit dem Psychischen znsammengespannt war. Wenn der psychische Mensch durch die Verbindung, die Syzygie 55) mit dem pneumatischen emporgeboben wird, so wird der pneumatische in ihr erzogen. Denn er bedarf für seine Entwicklung auch psychischer und sinnlicher Mittel 66). Diese Mittel sind dann bei dieser gemeinsamen Erziehung natürlich dieselben, die für den psychischen Menschen bestehen, also Glaube and gute Werke 57). Und da diese Psychiker eben die Großkirche sind 58), so muß der Gnostiker durch sie hindurch: sie ist für ihn ein Anfang, eine Unterstufe, aber als solche unerläßlich. Jedoch die letzte Gestaltung und Vollendung kann er allerdings erst durch die Gnosis, die Mysterien gewinnen. Also sein Endschicksal, das über die psychische Sphäre hinausführt, hängt allein an jener Vollendung seiner eigenen Natur, des Pneuma 59). Gutc und schlechte Werke bleiben in der Sphäre des Psychischen.

In dieser Auffassung liegt ohne Zweifel die Quelle jener Nachredeu der Kirchenväter, wie auch Irenäus 1,62-4 sie bringt, daß für die Valentinianer keinerlei sittliches Gebot bestehe, daß sie durch keine Sünde befleckt zu werden glaubten, weil Gold auch im Schmutz Gold bleibe <sup>50</sup>). Weil der innere pneumatische Mensch nach den Gnostikern über der Sphäre der Werke liegt, so bat man daraus geschlossen, daß die ganze Person darüber erbaben sei, obwohl doch nach ihrer deutlichen Aussage der pneumatische Mensch nur in der Gemeinschaft des "gerechten" psychischen und seiner guten Werke besteben kann. Die Lehre der Gnosis von den drei inneren Menschen ist gar nicht verstanden worden, und alle Askese, die in den valentinianischen Kreisen getrieben wurde, hat sie gegen die sehmähliche Mißdentung nicht schützen können <sup>61</sup>).

So vollendet sich schließlich das Endgeschiek der Einzelnen ebenso wie der Abschluß der ganzen Entwicklung der Welt. Deren Ende kommt, wenn der gesamte Samen der Achamoth, also die ganze pneumatische Masse nicht nur zu besonderen Wesen (zar ovolav), sondern auch durch die Mysterien gnostisch geformt, vollendet ist §3). Denn dann hat die Welt ihren Zweck erfüllt: pneumatische Masse, die in ihr noch geformt werden müßte, ist nicht mehr da.

Dann geht die Achamoth selbst aus dem "Ort der Mitte" in das Pleroma ein nnd wird dort die Braut des Soter. Es entsteht also eine nene pleromatische Syzygie, die der zwischen dem oberen Christus und dem h. Geist entspricht, weshalb denn auch die Achamoth von vorn herein als (unterer) h. Geist bezeichnet worden war <sup>63</sup>).

Der Demiurg aher rückt in den Raum der Mitte empor, den bisher die Achamoth eingenommen hatte. Denn wohl hat er vor der Erscheinung des Soter von dem, was über ihm war, nichts gewußt; aher wie der Soter gekommen war, hatte er alles von ihm gelernt und sich ihm freudig und mit all seiner Kraft angeschlossen und die Regierung der Welt weiter geführt, um nun auch für die Kirche zn sorgen <sup>64</sup>).

Damit vollendet sich denn auch das Eudgeschick der einzelnen "Mensehen". Sie waren nach dem Tod vorerst nur in einen Zwischenzustand gekommen. Was da mit den "choischen" Mensehen geschehen war, wird nicht gesagt. Die psychischen und pneumatischen aber, die im Gnostiker verbunden sind, waren, durch die Weiben der "Erlösung" und des Sterbesakraments gegen die Mächte der Luft und des Demiurgen geschützt 65), zunächst zur Achamoth emporgestiegen und bei ihr in dieser Verbindung der beiden "Menschen" geblieben, während die übrigen, die nur "gläubigen" Psychiker, d. h. die Frommen der Großkirche, zum Demiurgen gekommen waren. Nun aber bei der Volleudung der Welt legen die geistlichen Menschen ihre Seelen, die sie bis dabin wie Gewänder getragen hatten, ah, lassen sie im Raum der Mitte zu-

rück und ziehen selbst mit der Mutter Achamoth in das Brautgemach des Pleroma ein, wo sie mit den Trahanten des Soter in neuen Syzygieen vereinigt werden und als reine Geister den Vater sehanen. Dann rücken auch die Psychiker der Großkirebe mit dem Deminrgen in den Raum der "Mitte" ein, wo sie nun mit den "Seelen" der Gnostiker zusammen sind. Die "hylischen" oder "choisehen Menschen" aher werden vornichtet 66). Dann hricht das im Kosmos verborgene Feuer aus, verzehrt alles Materielle und wird schließlich in sich selhst verzehrt 67). Die materielle Welt hat ihren Dieust getan: das Wertvolle, was in ihr erzogen und gebildet worden war, ist aus ihr herausgenommen. Darum kann sie versehwinden. Das Böse, was sie in sich getragen hat, ist vernichtet Wie das System optimistisch mit dem Übervollkommenen begonnen hatte, so endigt es optimistisch mit dem alleinigen Dasein des Guten in seinen verschiedenen Stufen.

Iudessen damit scheint das Letzte noch nicht erreicht zu sein. Es ist schon erwähnt, daß nach dem, was die ohero Sophia betroffen hatte, die Äonen anf die Höhe ihrer Bestimmung geführt nnd dadurch einander derart gleich werden, daß alle Unterschiede zwischen ihuen verschwinden und selbst die Namen vertauseht werden können. Damit stimmt ühereiu, daß Wörter wie πλήρωμα, Alών, δύναμις, μέγεθος und δνομα, gelegentlich auch τὸ πᾶν u. ä. ebensowohl das ganze Geisterreich wie seine einzelnen Gestalten hezeichnen 68). In dem allem tritt sehon zu Tage, daß diese einzelnen Gestalten überhanpt keine wesentliche Bedeutung mehr haheu, daß sie nnr als eine Art Erschoinungsformen des Pleroma gelteu können. Immerhin aher hleiben sie vorerst doch noch eigene Gestalten, und vor allem der Soter, oder wie er sonst heißen meg, hat doch noch seine geschiehtliche Aufgabe. Allein mit der Vollendung wird das anders. Eine ganz dentliche Aussage darüber findet sich freilich nur hei Markus, aber ein Schritt dazu, wie ich schon festgestellt hahe, anch in den Excerpta ex Theodoto 69): die Engel, mit denen die Gnostikor im Pleroma vereinigt werden, sind ursprünglich ehenso eine Snhstanz gewesen, wie die Gnostiker selbst, die ans dem διαφέρου σπέρμα gebildet sind. Und so müssen nun Engel nud Gnostiker auch wieder eine Suhstauz werden, dergestalt, daß zugleich das διαφέρον σπέρμα in das höhere άγγελιχόν aufgenommen ist. Die Individualisierung ist zu Ende, nachdem der Beruf der Engel erfüllt und das σπέρμα zur gnostischen Höhe gekommen ist. Und nun ist ans heiden Teilen ein geistiges Wesen geworden, des als geistig bewußt und persönlich ist.

Aher auch das ist wohl noch uicht das Letzte. Auch bei den

Äonen tritt mindestens in einem Zweig der Schule derselbe Vorgang ein: auch sie verlieren schließlich ihr Einzeldasein und gehen in den Vater zurück, der nnn alles in allem ist.

In der phantastischen Buchstahenmystik des Markus wird die Entstehung der 30 Äonen aus dem Vater beschrieben 70). Er, der vaterlose, der nnausdenkbare, der nberpersönliche, übergeschlechtliche und nnaussprechliche, will anssprechbar und in seinem unsichtbaren Weson gestaltet werden. Darnm öffnet er den Mund und bringt ein Wort (λόγον) hervor, das ihm gleich ist, ihm zur Seite steht und ihm zeigt, was er ist, indem er als die Gestalt des Unsichtbaren sichtbar ist. Das Hinaussprechen (ἐκφώνησις) des ὄνομα aber αθschieht so: er spricht das orste Wort seines ővoua, nämlich dogn. Das ist die oberste Vierheit des Irenaus. Sio besteht aus vier Bnehstaben (στοιχεία) und bildet eine Einheit (συλλαβή), spricht er eine zweite Einheit, die gleichfalls aus vier, eine dritte, die ans zehn, und eine vierte, die aus zwölf Buchstahen besteht. d. h. die zweite Hälfte der Achtheit, die Zehnheit und die Zwölfheit. So sind es 30 στοιχεία in vier Grippen, die zusammen το όλον δνομα d. h. das Pleroma ausmachen. Jedes στοιχείον hat nun seine eigenen Zeichen (γράμματα), seinen eigenen γαρακτήρ, seine eigene έκφώνησις, sein eigenes σχήμα nnd seine eigene είκών 11). Keiner sicht oder erkennt die μορφή der Einheit, von der er ein στοιχεΐον ist, keiner den "Namen" seines Nachbars 72); jeder hält vielmehr das, was er hinausspricht, für den Namen des Ganzen (τὸ δλον, τὸ πᾶν). Und dieses Tönen hört nicht auf, che jeder bei seinem Sprechen bis zum letzten Zeichen (γράμμα) des letzten στοιχετον gekommen ist 78). Die αποκατάστασις των όλων aher wird dann sein, wenn alle in ihrem Tönen zum selben Zeichen und zum selben Aussprechen kommen. Dieses gemeinsame Sprechen hat schon jetzt sein Abbild im Amen der Gemeinde, dem Spiegelbild der künftigen Vollendung.

Setzen wir nun statt der στοιχεία die Äonon, statt der συλλαβαί oder Einheiten die Äonengruppen, statt des Tünens oder Hinausspreebens der einzelnen Äonen ihr ὅνομα, ihr eigentümliches Wesen, ihre Person, statt des ὅλον oder πᾶν oder des ὅλον ὅνομα das Pleroma, so ergibt sich znnächst wieder, daß jeder einzelne Äon trotz seiner eigenen ganz anderen Vorstellung nur eine besondere Erscheinungsform des ganzen Pleroma ist ¾ und daß es sehließlich wirklich dahin kommen soll, daß alle Äonen nur noch eine Einheit sind, in der alle persönlichen Unterschiede aufhören und nur noch das eine alles umfassende göttliche Wesen da ist, alles Pneumatische wieder in ihm vereinigt, in die Gottheit auf-

genommen ist. Mit andern Worten: die Vollendung ist dann, wenn alles zum Anfang zurückkebrt, das Ureine wieder ist wie es war, der ἀνούσιος καὶ ἀγέννητος Αἰών.

So geschieht, was Origenes unzähligemal betont, was sehon vor ihm im Indentum ein oft gehörter Grundsatz gewesen war, daß immer das Ende dem Anfang gleich sei, daß das Endo zum Anfang zurückkehre. Die anfängliche Stille tritt wieder ein: alles, was Geist ist, als nugeteilte Einheit, als die unermeßliche Fülle, die doch nicht mehr ins Einzelno auseinandergeht, sondern in sich solbst gesammelt und lebendig bleibt.

Nur eines wird dabei nicht offenbar: was mit dem Psychischen gesebieht. Soll das schließlich aufhören oder bleibt es als ein zweites Reich neben dem Geist, nicht einheitlich, sondern seinem Wesen nach zerteilt? Darüber hören wir nichts. Das Interesse der valentinianischen Gnosis hängt schließlich doch nur am Geist. Dessen Geschichte von Pol zn Pol hat das System verfolgt.

ŏ.

Nun wird es möglich sein, die Absieht der gauzen Dichtung, die Gedanken, die ihr zu Grunde liegen, einigermaßen fostzustellen.

Zunächst ist deutlich, wie auf allen Stufen immer wieder dieselben Züge auftreten: eine Snbstanz oder Masse wird von einem höheren Wesen geboren und dann zu einem oder mebreren Einzelwesen geformt. So schon bei den Äonen <sup>75</sup>), dann aber vor allem bei den beiden Sophieen, bei den Engeln des Soter, bei den Gestalten der sichtbaren Welt, dem Demiurgen und seinen Engeln, den Dämonen, den Menschen. Ebenso zieht sich durch alle Stufen hindurch dio Sehnsucht nach oben, zuletzt nach dem verborgenen Gott oder seinem Reich, und die Erfüllung dieser Sehnsucht in der μόφφωσις κατά γνῶσιν: so bei den Äonen, bei der unteren Sophia und sehließlich bei den Pneumatikern.

Ein ähnlicher Sehematismus liegt vor im Aufbau des Pleroma und in den Namen der Äoneu. Die Äonen sind so geordnet:

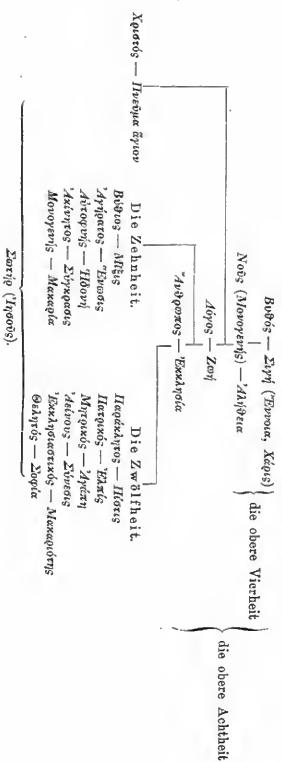

Daß nun die Äonengruppen der Vierheit, Achtheit usw. mit ihren Zahlen auf pythagoreische Spekulationen zurückgehen, die auch der außerchristlichen Mystik geläufig sind, darf ich als bekannt voraussetzen.

Für die Namen der acht obersten Äonen aber hat sich nach Irenäus Ptolemäus selbst auf den Prolog des Johannes berufen 76). Allein wörtlich entstammen ihm nur die Namen Xúois (als Nebenbezeichnung für die Σιγή oder "Ευνοια), Μουογευής und 'Αλήθεια nnd die Syzygie Aóyos und Zwi. Für die übrigen ist offenbar nur nachträglich eine künstliche Begründung ans dem Prolog gewonnen worden. Budós und Zuyń sind bildliche Bezeichnungen für den verborgenen, verschlossenen und ruhenden Urgrund alles Seins, also den hellenistischen Gedanken der absoluten göttlichen Transzendenz. Und ebenso stammt Novs aus der hellenistischen Philosophie und hellenistischen Mystik. Den Begriffen biblischer Herknoft, die dem johanneischen Prolog entnommen siud, wird also eine Syzygie vorgesetzt, die im Interesse der griechischen Transszendenz das Ganze noch um eine Stufe tiefer binab- oder binaufführen soll, als das katholische Christentum; und ihren Monogenes und Charis werden hellenische Parallelnamen beigegeben, die auch zum Teil der zeitgenössischen Mystik geläufig sind. Die Namen "Aνθοωπος und Έχχλησία aber stammen ohne Zweifel aus Eph. 5 31 f.: Adam, der Mensch, und sein Weib als die Vorbilder Christi und der Kirche.

In der Zehnheit sind die männlichen Namen alle gleichgiltig: die vier ersten stellen nur Attribute des Geistes, der göttlichen Welt dar 77); nur der letzte, wenn richtig überliefert, stammt wieder aus dem johanneischen Sprachkreis. Aber er hat keine Bedeutung; denn der Μονογενής, der im Lauf der Darstellung vorkommt, ist der erste diesos Namens, der mit dem Nus identisch ist. Ähnlich ist es bei den männlichen Namen der Zwölfheit, die nicht viel gemeinsamen Sinn zeigen, jedoch mit dem johanneischen Παφάκλητος beginnen. Aber auch hier hat der johanneische Name keine praktische Bedentung; denn wo er später vorkommt, ist es eine andere Gestalt, die diesen Namen trägt.

Dagegen sind die weiblichen Namen beider Gruppen mit Bedacht gewählt: die der Zehnheit scheinen mir ans dem Gedankenkreis des Brautgemachs und des γάμος πνευματιχός zu stammen 78). Die der Zwölfheit dagegen sind dnrchaus Tngenden mit dem Lohn der Seligkeit und weisen auf die paulinische Literatur 79). Die Tugenden aber sind wohl nur darum gewählt, weil sie die Genossinnen der Sophia werden sollten, die aus der Weisheit Salomos

kommend, die Rolle des griechischen λόγος oder πνεῦμα übernimmt und hier als letzter der 30 Äonen den Mittelpunkt des weiteren Dramas hilden soll.

Der ganze Anfhau des Systems, zuletzt anch die weiblichen Namen der Zehnheit zeigen nun vor allem, wie viel Gewicht auf den Gedanken der Syzygie fällt <sup>80</sup>). Das Pleroma beruht auf ihm; auch der letzte aller Äonen, der Soter, hekommt zum Schluß seine Gattin, die untere Sophia; und alle Gnostiker, die auf Erden mit den psychischen Menschen in einer Syzygie zusammengespannt waren, werden im Pleroma mit den Engeln vermählt, denen sie bestimmt waren.

Was ist nun hier das treihende Motiv? Man hat gesagt, ein Versuch, die Gnosis in ihre Einzelelemente zu zerlegen, müsse füglieh im Himmel anfangen, nicht nnten auf Erden 81). Und so . hat denn auch Bonsset die Meinung ausgesproehen, daß der Erlösungsmythus des valentinianischen Systems nrsprünglich nichts mit Jesus zu tun gehaht habe, daß vielmehr in seinem Zentrum ein heidnischer Mythus gestanden hahe, der von der Hochzeit zweier Götter, des Soter und der Sophia, gehandelt hahe, und daß in diesem Mythns die Gnostiker das Urhild and Vorhild der von ihnen erhofften Vereinigung ihres höheren unsterhliehen Wesens mit himmlischen Geistermächten gefunden hätten 82). Ich möchte diesen Weg nicht einschlagen, meine vielmehr, das Verständnis der Gnosis und darum anch das ihrer himmlischen Welt könne nur von nnsrer Welt, d. h. vor allem vom Mensehen ausgehen. So finde ich denn auch das Motiv für die Stellung dieses Gedankens der Syzygie in der Vermählung des Gnostikers mit der Gottheit, also ehen in seiner Erlösung. Der ganze Oberbau, alles, was sich im Pleroma zuträgt, erscheint mir nur als ein Widerschein dessen, was sich am Gnostiker vollzieht, eine Projektion aus der Welt des Menschen in die der Äonen, so freilich, daß dahei dann noch weitere Ziele verfolgt werden 83).

In der Tat ist ja der Glanhe an die Vermählung der Gottheit mit der Seele nenerdings mit voller Deutlichkeit als weitverhreitete Form heidnischer Mystik erkannt worden <sup>84</sup>). Was nrsprünglich ganz roh und massiv gedacht war, wird vergeistigt und so auch in der Sphäre der höchsten und innerlichsten Mystik hrauchbar, so daß es bald auch in die ehristlich-kirchliche übernommen wurde und in ihr gehliehen ist his auf den hentigen Tag.

Indessen dient diese Syzygie des Gnostikers mit den pleromatischen Geistern nicht so sehr, mindestens nicht allein dazn, daß in ihr der Menseb die Gemeinschaft mit Gott gefühlsmäßig erfahre. Vielmehr erscheint das Göttliche in erster Linie als die Macht, die das Menschliche in seine höhere Natur nmschafft, als das εἶδος, das die ὕλη in einen vollkommeneren Zustand überführt; der Ansdrnck μορφοῦν κατὰ γνῶσιν drückt das bezeichnend aus. Und daß sich nun dieses μορφοῦν auch dem Ausdrnck nach bei der Achamoth <sup>63</sup>), der Sache nach anch bei den Äonen wiederbolt <sup>85</sup>), ist dor beste Beweis, wie hier eben Übertragungen aus der menschlichen Sphäre in die göttliche vorliegen.

In welchem Maß in der valentinianischen Gnosis für die Geschichte der oberen Welt die religiösen Vorgänge der unteren das Vorbild sind, tritt auch darin recht deutlich bervor, daß, nachdem die Äonen zu der vollen Höhe ibres Wesens geführt sind, alle einander vollkommen gleich werden §7). Das hat ja doch für die Äonen an sich keinen Sinn, wohl aber in der Welt der kreatürlichen Geister, und in der Tat wird hier einmal ausdrücklich gesagt, daß das Ziel ihrer Entwicklung sei, daß alle Gerechten gleich würden §5). So bat ja anch Origenes die Geschichte der geschaffenen Geister in jeder Welt endigen lassen mit der vollen Gleichbeit, mit der sie begonnen hatte.

Dasselbe Ergebnis gewinnt man, wenn man beachtet, wie wenig im Grunde die komplizierte Welt des Pleroma für die Erlösung zu bedenten hat. Was sind denn die festen und wirksamen Gestalten des Dramas? Doch nur der verborgene Gott als der Ausgangspunkt und das Ziel aller Entwicklung, dazn der Soter-Jesus mit der Sophia und der Demiurg mit seinen Engeln. Allo andern Gestalten sind im Grunde lediglich Füllsel. Es mögen in ihnen ebenso wie in ihren Gruppenzahlen mancherlei ältere, ja uralte Überlieferungen fortleben. Aber Hauptstücke dieser vornehmen Gnosis sind sie nicht; anch in den sakramentalen Formeln sind wiederum nur dieselben Namen vertreten <sup>89</sup>).

Dennoch sind anch jene überweltlichen Gestalten bis herab zur Achamoth natürlich nicht ganz zwecklos.

Einmal weisen uns die Auszüge des Irenans selbst den Weg. Was außerhalb des Pleroma ist und geschiebt, soll ein Abbild der oberen Welt, ihrer Gestalten und Vorgänge sein: die Achamoth von ihrer Mutter, der Demiurg vom höchsten Gott, die Kirche der Gnostiker von dem Äon Ἐκκλησία, das Sakrament des Brautgemachs von den Syzygieen des Pleroma, das der "Erlösungstanfe" von der Taufe, die die Engel empfangen haben u. s. f. 90). Aber das ist ein Motiv aller Mystik. Im Neuplatonismus wie im Mittelalter wird das Sichtbare und Menschliche zum Gleichnis des Unsichtbaren und Göttlichen, die irdischen Vorgänge zu Spiegol-

bildern der ewigen Wahrheiten oder Kräfte. Darin gewinnt das Vergängliche die Bedeutung, daß sich an ihr jeder Zeit die Andacht entwickeln, zur Gottheit erheben kann. Darin gewinnen auch die religiösen Erlebnisse ihren sicheren Grund und ewigen Wert. Wenn also auch in Wirklichkeit die Vorgänge der oberen Welt nach dem Bild gestaltet sind, das die untere und ihre tiefsten Erfahrungen bieten, so weiß doch die religiöse Technik das Verhältnis nmzukehren und darans ein wertvolles Motiv der Erbanung zu schaffen: in allen Sphären der oberen und mittleren Welt gelten dieselben Ziele, walten dieselben Gesetze und Kräfte wie in unsrer Menschenwelt, und überall ist das schon wirklich, was sich an uns erst vollziehen soll!

6.

Indessen ist im Aufbau des Pleroma doch auch ein spezifisch theologisches Interesse wahrznnehmen <sup>91</sup>). Der Ausgangspunkt war streng einheitlich: der Urvater, der alles Sein in sich schloß und alles, was geworden ist, als sich ausströmen und sich weiter entfalten ließ, das vollkommenste Sein, unermeßlich nnd unfaßbar <sup>92</sup>). Dann allmählich sein Aufschluß nach außen und abwärts, erst langsam bis zur Grenze der oberen Achtheit; von da an ein stärkerer Abstand, aber immer noch innerhalb des Pleroma. Erst mit der Geschichte der Sophia beginnt die scharfe Wendung nach abwärts aus dem Pleroma hinaus in das κένωμα.

Die obere Achtheit hat sich also noch ein starkes Maß von Gleichheit bewahrt: sie ist die Aristokratie des Pleroma. Immerhin ist anch in ihr der Abstieg deutlich. Wenn der Bythus als Urvater und Uranfang bezeichnet worden war, so heißt der Nus nur noch Vater und Anfang des Pleroma 93) und die obere Vierheit zusammen seine Wurzel. Aber anch der Logos hat noch Anteil an dem Vaternamen: er heißt der Vater von allem, was nach ihm kommt, der Anfang und der Gestalter des ganzen Plcroma, d. h. natürlich nur des Teils, der unterhalb seiner beginnt 34). Dem Anthropos, der letzten Gestalt der Achtheit, aber wird der Vatername nicht mehr beigelegt. Immerhin heißt anch die ganze Achtheit Wurzol und Substanz des Pleroma. Nach ihr folgen dann die Nachgeborenen. So spiegelt sich in dem allem die Absicht, die Einheit anch in der Entfaltung festzuhalten und den Abstieg von der Einheit zur Mannigfaltigkeit, von der Vollkommenheit zum Endlichen möglichst langsam zu nehmen.

Dabei ist noch etwas anderes zu beobachten: die Äonenpaare dieser oberen Achtheit erscheinen so eng verbunden, daß hier cine Unsicherheit in der Schule entstehen konnte: der Urvater erscheint hald als Gatte der Sige, bald als übergeschlechtlich, und die männlichen Gestalten werden gelegentlich anch einfach als mannweiblich bezeichnet: sie schließen ihre weibliche Ergänzung gleichsam als einen Toil ibrer selbst in sich 95). Auch das aher ist ein Vorzug der obersten Schieht: nachher lösen sich die Gesehlechter deutlich von einander.

Endlich aber werden Vierheit und Achtheit jede in sich so eng zusammengenommen, daß sie wieder wie einheitliche, persönliche Gestalten erscheinen. Einigermaßen deutlich wird das freilich nur bei Markus: da heißt die Vierheit als ganze "Mutter des Pleroma" und die Ogdoas "Mutter der 30 Äonen" <sup>96</sup>). Es ist eine ähnliche Erscheinung, wie wenn später in der kireblichen Trinitätslehre Einheit und Dreiheit zusammengeschlossen werden: die eine Substanz und an ihr drei Personen, nur daß in der Gnosis offenbar ein anderes Motiv obwaltet, nämlich der Wunsch, den Übergang von der Einheit des göttlichen Wesens zur Vielheit, die eigentlich eine Ersebeinung der Welt ist, möglichst sachte zu machen. Anch dieser Zng wiederholt sich in den späteren Äonenreihen nicht mehr.

Wenn so im Aufbau des Pleroma die Ahsicht deutlich geworden ist. die Brücke vom unendlichen Gott zur Welt zn schlagen, so setzt sie sich anch im weiteren unverkennbar fort: erst jene Bewegning, die leicht und unmerklich in den oheren Regionen beginnt, an der Grenze des Pleroma aher das Gepräge des médoc annimmt, das künftig die Welt vom Pleroma scheidet: die untere Sophia noch über der Welt, aher außerhalb des Pleroma, noch pneumatisch, aber schon im abgeschwächten Sinn und zugleich behaftet mit den Elementen des Psychischen und Hylischen, ans denen die untere Welt mit ihrem Bildner, dem Deminrgen, werden kann, also von oben herab Glied an Glied, auch stofflieh immor entfernter vom höchsten Gott, immer tiefer, das pnenmatische Wesen erst getrüht, dann in niederere Substanzen übergehend und vergröbert, das phantastische Urhild der späteren Welterklärung dos Nenplatonismus. Die Wirknng dieses Triehs des sehrittweisen Übergangs wird auch darin zu erkennen sein, daß in der ersten Form des Systems die Unterscheidung der beiden Sophieen gefehlt hatte: offenhar erschien den Späteren der Schritt zu groß, daß von einem Äon unmittelbar anch die psychische und hylische Snbstanz stammen sollte.

Dazu kommt nun aher ein weiteres Motiv für diesen stufenförmigen Aufbau. Längst ist als ein Hanptzng in der Religiosität der Gnosis erkannt worden, daß die Seele, aus der Spbäre des Göttlichen durch die verschiedenen Schichten der Welt herabgekommen, auf demselben Weg wieder zu ihrem Ursprung zurückkehren solle 97). So stammt das pneumatische σπέρμα zuletzt aus dem Urvater, ist von ihm wie alles Pnenmatische in den Äonen das Pleroma hinuntergestiegen, durch die Sophia in die Welt eingegangen, mit dem Psychischen und Hylischen verbunden worden und muß nun sieh vom Hylischen wieder ganz befreien, mit dem Psychischen sich zwar zeitenweise verbinden, um darin gebildet und zur Reife gestaltet zu werden, daun aber mit ihm durch die Schichten der unteren Welt his zu seiner eigentlichen Mutter, der unteren Sophia, emporsteigen und von ihr schließlich ins Pleroma mitgeführt werden.

Endlich aber hat jener Aufbau auch noch eine religionsgeschichtliche Bedeutung. Vom Heidentum ist im valentinianischen System nicht ausdrücklich die Rede, anch vom Judentum nicht. Aber es nimmt dazn sicher dieselbe Stellnug ein wie die andern gnostischen Kreise: die Religionen sind nicht verschieden durch die Verschiedenheit ihrer Gottesvorstellung, sondern durch die ibrer Gottbeit. Das Heidentum ist jedenfalls die Religion der Geister der Luft oder anch der Archonten und Geister des Demiurgen, das Jndentum aber die des Demiurgen selbst 98). Das gemeine Christentum dringt bis zur Sopbia empor, das gnostische aber bis ins Pleroma, in das Gebiet, das allen Wesen außerhalb des Pleroma oder wenigstens unterbalb der Sophia - Achamoth verborgen gebliebeu ist 99). Das ist ja das, was die Gnosis neu bringt: sie setzt jenseits der Sphäre, die das Christentum der Großkirche kannte, noch eine neue an, die dessen Grenze überragt und erst das eigentliche Land Gottes ist.

So sind in diesem System metaphysische und kosmologische, religiöse und mythologische Motive verschmolzen und konnten es werden, weil alles, was im Bewußtsein vorgeht, zugleich ein Geschehen in der Welt ist und weil überall - draußen und drinnen - derselbe Zug wirksam ist, die stufenweise Bewegung von oben nach unten und von unten nach oben.

### 7.

Eine ausdrückliche Darlegung der letzten religiösen Ziele fiudet sich in dem valentinianischen System nicht. Aber auch sie lassen sich doch aus seiner ganzen Entwicklung deutlich erkeunen.

Vor allem ist sehon der Anfangs- und Endpunkt bedeutsam genug. Haben wir als Endpunkt des Systems anzunehmen, was Irenäus und seine Quelle - mit Einschluß der Auszüge aus Theodot

in ibren § 43-65 — berichten, so ist das Ziel die Vereinigung alles Pneumatischen im Pleroma und zwar so, daß das persönliche Dasein der Gnostiker nutergingo in der Einheit der gnostischen Kirche. Ist der Endpunkt aber der, der bei Markus hervortritt, so gehen auch die Äonen wieder in das unendliche Wesen des Vaters znrück und ist nur noch die unterschiedslose Gottbeit. So oder so erscheint also als das letzte Ziel des Gnostikers nicht die persönliche Vollendung, sondern das volle Aufgehen in der pnenmatischen Welt. Auch die Persönlichkeit mnß verschwinden als die Schranke, die immer wieder von ihr scheidet; ganz in ihr zn zersließen, ganz von ihr verschlungen zu werden, ist das Letzte und Höchste.

Es ist in den letzten Jahren und Jahrzebnten immer wieder mit vollem Recht betont worden, daß die Gnosis nicht begriffliche Erkenntnis, sondern Mystik sei. Hier auf dieser höchsten Stufe ihrer Geschichte ist das besonders dentlich. Sie ist nicht nur den Menschen gegeben. Sie ist überall, wo göttliches Wesen ist: ja man könnte sagen, sie sei das göttliche Wesch selbst 100). Sie beginnt in der obersten Region des Pleroma und setzt sich von da durch allo seine Schichten fort bis in die Welt der gnostischen Menschen. Der Nus oder Monogenes kann den Vater unmittelbar erkennen. schanen und genießen; die andern Äonen können es nur durch ihn. Aber schon bei ihnen muß erst eine Bewegung angefacht, die Sehnsucht nach dem Vater erweckt werden. Ganz so ist es auch bei der unteren Sophia: sie muß erst ibren Zustand außerhalb des Pleroma schmerzlich empfinden und sich nun dahin sebnen, nachdem sie durch die vorübergehende Gegenwart des Christus einen Duft seines unsterblichen Lebens empfunden hatte. Erst dann kann sie gnostisch gestaltet werden 101). Und so wird es denn auch bei den Menschen sein. Sie tragen diese Sobnsneht schon dadurch in sich, daß sie den Samen der oberen Welt mitbekommen baben, der nun wie ein angeborener Trieb in ihnen wirkt, bis er im Sakrament der Erlösung seine volle Entfaltung gewinnt und zum Besitz und Genuß des höchsten Gottes wird.

Was aber die Gnosis ihrem Inhalt nach ist, das zeigt sich wieder vor allem an den Äonen und der unteren Sophia: immer ist es die Stillung des Verlangens nach dem Urvater, nach dem Schanen seiner unermeßlichen Größe als der Quelle und Wurzel des eigenen Daseins und des Alls d. h. des Pleroma <sup>102</sup>). Es zeigt sich nicht minder am Gegensatz des Demiurgen, der ans der psychischen Masse entstanden, weder seine Mutter, die untere Sophia, noch das was über ihr ist, kennt und darum von der göttlichen

Welt abgeschnitten erscheint 108). So ist es auch bei den gnostischen Menschen wie bei den Äouen. So lange sie gnostisch uoch nicht gestaltet, also tatsächlich noch den Psychikern gleich sind, siud sie an die nntere Welt gebunden, sehen über deu Deminrgen nicht hinaus. Die gnostische Formung aber beflügelt sie, sich in die Höbe zu schwingen und schließlich die wahre unendliche Gottheit zu schanen.

Für dieses Schaueu ist das Bruchstück eiues Psalms Valentins selbst das lebendige Zeugnis. Da sieht er in den beiden ersten Zeilen im Geist alles ans dem Äther des göttlichen Ursprungs herabschweben, aus seinem Mntterschoß die Früchte emporsteigen, also alles Sein nnmittelbar aus ihm stammeu. In den mittleren aber sieht er die Stufen, in deuen das alles sich entfaltet: das "Fleisch" aus der "Secle", die Seele aus der "Luft", die Luft aus dem Äther. So schaut er das All als die eine göttliche Offenbarung, als die Entfaltung der göttlichen Überfülle im unmittelbareu Zusammenhang mit ihr, wendet sich den Stufen des Gewordenen zu und kehrt von ibuen in deu beiden letzten Zeilen wieder zum Urgrund zurück, in dem alles beschlossen war 164).

Das ist nur ein kurzes Brnchstück. Man wird wohl vermuteu dürfen, daß der Psalm dieses Zerlegen und Zusammenschauen weiter ausgeführt habe. Und das "System" hat nun eben die Anfgabe, die Glieder und Stufen zu bestimmen und zusammenzufügen und so die anschaulichen Mittel zu bieten, um Gott in der Welt, die Welt in Gott und so in ihm die selige Erhebung und Ruhe zu finden. Das ist also bier Gnosis: Sebnsucht uach der Vereinigung mit der Gottheit und das Glück, sie zu besitzen. Sie ist darum dasselbe wie der Lobpreis Gottes, die höchste mystische Gottesliebe  $^{105}$ ), Erlösung von den unteren Mächten der Welt ebenso wie von der Unrast des eigenen Wesens, aus dem Umhergeworfenwerden von den  $\pi \acute{\alpha} \eth \eta$ , den entgegengesetzten Erregungen und Störungen. Sie ist die Einheit und Stille der Seele in Gott  $^{106}$ ).

Von da aus aber eröffnet sich noch einmal ein Blick auf die Gesamtaulage des Systems, die Verbindung höchster Jeuseitigkeit mit der lebeudigeu Gegenwart des Göttlichen und seines letzten Quells, des Urvaters, des vollkommensten Monismus mit ausgesprochenem Dualismus zwischen Gott und der Welt, die doch aus ihm hervorgegangen ist. Diese Verbindung bezeichnet ja die ganze späte griechische Philosophie mit ibrer. Spitze im Neuplatonismus, und die valentinianische Gnosis ist nur eine Erscheinung in ihrer Entwicklung. Man wird aber anch hier die letzten Motive ihrer Anlage nicht in metaphysischen Grundsätzen, sondern in Bedürf-

nissen des geistigen, inshesondere des religiösen Lehens zu suchen haben: die äußere Natur des Menschen, die ein Teil der materiellen Welt ist, und seine seelische Innenwelt treten für das Bewußtsein immer schärfer auseinander, und das Interesse haftet immer stärker an dieser Innenwelt. Seele und Leib und damit die beiden Mächte, denen sie zugehören, die untere nnd die göttliche Welt, treten weiter und weiter anseinander. Je schwerer man den Druck der πάθη, der natürlichen Triebe und Kräfte empfindet, je mächtiger die Sehnsucht nach Freiheit von ihnen wird, um so unentrinnbarer erscheint die Knechtschaft, in der man unter ihnen senfzt, um so ferner erscheint das Göttliche und seine Welt. Und doch kann man von ihr nicht verlassen, nicht abgeschnitten sein. Das Göttliche selbst, das man in sich fühlt, ist ja der Beweis dafür. Es mnß eine Brücke geben, anf der es herabgekommen ist und anf der man wieder zu ihm emporsteigen kann. Die Verhindung ist schwierig. Unendliche Zwischenstufen sind zu durchschreiten, unendliche Hindernisse - die Zwischengewalten der verschiedenen Schichten - zu überwinden. Aber schließlich hilft die Offenharung der Gottheit selbst, helfen die Gnadenmittel, die sie ersohließt, nnd hilft die Askese, die die Natur überwindet, reinigt und befreit.

Und nun tritt das Wunderhare ein, daß von dieser Höhe der Verbindung mit Gott auch das Leben in der Welt anders erscheint. Es ist nicht mehr das Gefühl des Zwiespalts und zermalmenden Drucks, sondern die Welt erscheint nun als die nnumgängliche Stätte der Erziehung und Znrüstung der Seele für ihre Freiheit. Ja auch nach der änßeren Seitc ibres Gangs wird sie helle und frenndlich. Wiederum wird das nicht so dargestellt, als ob nur die Seele selbst anders geworden wäre, eine andere Stelling zur Welt und ihrer unbarmberzigen Gesetzlichkeit gewonnen bätte: sondern die objektiven Mächte der Religion selbst haben sich gewandelt, die unteren Zwischengewalten haben ihre Macht über den Gnostiker verloren: sie können nicht mehr ihn fassen oder ihm den Weg zu Gott versperren 107). Und der Deminrg hat seit der Erscheinung des Soter von ihm alles gelernt, sieh frendig ganz in seinen Dienst gestellt und die Fürsorge für die Kirche ühernommen 198). Im Soter-Christus, der die Erkenntnis des Vaters gehracht und die obere Welt erschlossen hat, ist anch die untere anders geworden.

8.

So hat man also das "System" als einen dichterischen Mythns bezeichnet, als eine Parallele zn den philosophischen Mythen Platos 109).

Freilich welch andere Welt! Bei Plato alles bekannte Gestalten der Mythologie oder des windervoll verklärten täglichen Lebens, klar und anschaulich, der lebendige Ausdruck dessen, was er philosophisch sagen will; die dichterische Einkleidung nicht "erborgter Schmuck", der für die philosophischen Gedanken mühsam gesneht werden müßte, sondern "aus innerem Drang sich in freiwilligen Rythmus ergießend, sich in der Dichtung wie in ihrer natürlichen und angeborenen Form bewegend" 110). Hier ist wirklich "schöpferische Phantasie", der Ausdruck einer tiefen inneren Erregung, die wie etwa im Phädrus das, was der Scele in ihrem Kampf mit den niederen Regionen widerfährt, unmittelbar lebendig im Bilde sieht.

Im valentinianischen System dagegen erscheint die Phantasie wie gebunden, schematisch unfrei, der Stoff verzerrt in das Phantastische, ohne Anschanlichkeit. Man kann sich nichts unbildlicheres denken, als z. B. die Rolle des Horos, der Zann und Person zngleich ist, oder als die des Christns, der sich üher den Horos hinüber erstreckt, die Sophia formt und sich dann wieder zusammen- oder znrückzicht. Niemals bewegt man sich einfach im Bild: immer drängen sich begriffliche Vorstellungen, wie etwa bei der Syzygie die des είδος und der ΰλη dazwischen. Und wo konkrete Gehilde sein sollen, bleiben sie schließlich doch in der nüchternen philosophischen Welt stecken. Die Aonen sollen lebende Wesen höchster geistiger Art darstellen; aher wie sie fast dnrchweg Namen abstrakter Begriffe tragen, so sind sie schließlich anch nnr Schemen, Affektionen der nnendlichen geistigen Snhstanz. Und nicht anders ist es mit dem, was aus der Sophia geboren ist: es ist πάθος und zugleich unförmige Masse, ans der schließlich die Welt geformt wird. In der ganzen Dichtung ist im Grund kein wirklich poetischer Gedanke, als das stürmische Verlangen der beiden Sophieen und etwa der Einzug der unteren Sophia mit den gnostischen "Menschen" in das Pleroma zn ihrem Hochzeitsfest. Aber jene Leidenschaft wird sofort wieder verzerrt durch die Schilderung ihrer Wirkungen. Und bei dem Einzug in das Pleroma haben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, daß daß Original über die nüchterne Feststellung der Tatsache hinausgegangen wäre 111). Knrz überall nicht der Flug der Phantasie, sondern herechnetes Erzeugnis der Studierstube.

Allein man darf ehen die beiden Erscheinungen nicht nnmittelhar mit einander vergleichen. Valentin und seine Schnle liegen nicht einfach in der Fortsetzung der Geschichte seit Plato. Ihre Vorfahren sind die Erzeugnisse orientalischer Phantastik, inshesondere der älteren Gnosis. Und da ist doch ein gewaltiger Ahstand. Schon die Namen der Äonen und der Gestalten der unteren Welt sind hellenisiert, nicht minder aber auch ihr ganzes Wesen. Sie sind alle in den Dienst gricchischer Gedanken und Bedürfnisse gestellt. Während die älteren "Systeme" nur eine mythologische Theogonie und Kosmogonie gegeben und dazu etwa Judentum und Christentum darein eingefügt hatten, wird in der valentinischen Schule das ganze geistig religiöse Interesse hineingewohen, so daß es auf jeder Stnfe der Entwicklung hervortritt. Das ganze System von Anfang bis Ende ist ja im Grunde nichts als die Geschichte des Geistes, seiner Entfaltung, seiner Schnsucht und deren Erfüllung. Das ist schon begonnen bei Basilides; aber bei Valentin hat es noch eine ganz andere Höhe erreicht.

So wird man hier erinnert an die Wandlung, die etwa die altägyptische religiöse Kunst unter den Händen griechischer Künstler dnrchgemacht hat, wie das Starre und Unheholfene hefreit und heleht wird, das Häßliche verschwindet, die unförmlichen Attrihute des Schmucks zierlich und gefällig werden und üherall trotz des deutlichen Zusammenhangs mit dem Alteinheimischen doch griechische Form und Schönheit der ungefügen Masse Herr zn werden hegiunen 112). Valentin und seine bedeutenden Schüler zeigen diesen Einfluß des griechischen Geistes freilich in viel größerem Umfang in den Bruchstücken ihror sonst verlorenen und philosophischen Schriften. Aher auch in ihrem System ist noch ein wirklicher Haueh davon zu spüren.

## Amerkungen zu IV.

#### Zur Einleitung.

1) Zur Orientierung verweise ich auf G. Heinrici, Die valentinianische Gnosis und die h. Schrift 1871, A. Lipsius, Valentin und seine Schule (Jahrb. für prot. Theel. 13, 585 ff. 1887), E. Preuschen, Valentinus, Gnostiker und seine Schule (Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche<sup>3</sup> 20, 395 ff.), die Bemerkungen von Ed. Schwartz in den Nachrichten ven der Kgl. Ges. d. W. zn Göttingen, phil.-hist. Kl. 1908 S. 127—138, Eug. de Faye, Gnostiques et Gnosticisme (Bihliethèque de l'École des hautes études. Sciences religieuses Bd. 27. 1913.

2) Ausgabe von P. Wendland 1916.

3) So auch Ed. Schwartz a. a. O.

4) So schen Lipsius a. a. O. S. 601. Dazu O. Dihelius, Studien zur Geschichte der Valentinianer (Zeitschr. für die NTl. Wissenschaft 9, 290 ff. 1908). Über seine Ansicht s. auch de Faye a. a. O. S. 236 f. Anm.

5) So

wie C. Schmidt es für seine Darstellung der Barhelognostiker nachweist. Vgl. seine Abhandlungen in den S.-B. der Kgl. Preuß. Akad. d. W. Berlin 1896, 2, 839 ff. und in Philothesia, Paul Kleinert zum LXX. Gehurtstag dargehracht 1907 S. 315 ff. 6) Ich erinnere nur an Iren. 1, 41 (S. 3310 ff.), wo der Ursprung des Namens Jao erzählt wird, ohne daß irgendwie seine weitere Bedeutung klar würde. — Schmidt, Philothesia S. 336 heht hervor, wie Irenäus aus der Quelle, die nun wieder vollkommen ersehlossen ist, die tiefer liegenden Gedanken alle ühergangen hahe, und betont dazu, daß das von seiner Darstellung der valentinianischen Lehren noch mehr gelte. Die Kenntnis der gnostischen Ideenwelt werde uns daher verhüllt sein, so lange nicht die Originalquellen selhst uns zur Verfügung stehen. Das ist ganz richtig. Aber den Versuch, mit dem vorhandenen Quelleustoff einen kleinen Schritt weiter zu kommen, wird man immerhin wagen dürfen.

1

7) Iren. 1,13 (S. 1110): τούτο τὸ ἀόρατον καὶ πνευματικόν κατ' αὐτοὺς 8) Die hovzia ist betont 1, I 1 (S. 87) vom Budós: έν hovzia nal ήρεμία. 1, 21 (S. 13 14): καὶ οί μέν λοιποὶ όμοίως Αίωνες ήσυχή πως έπεπόθουν usw. Dazu der Gegensatz nados: 1,22 (S. 143). Ehenso in der Darstellung der Evior I, 26 (S. 224): την άληθενην άνάπαυσεν und (2210) άναπαυσάμενα τελέως gegen die αάθη (1, 2sf. [S. 17 s. 19 4. 20 1]) der Ιύπη usw. 9) Vgl. 1, 21 (S. 134ff.): πόθος ζητήσεως und S. 1314 vgl. Anm. 8 10) Das 1st doch wohl gemeint mit den Worten: [πάθος] δ ένήςξατο μεν έν τοις περί του Νουν και την 'Αλήθειαν, απέσκηψε δε είς τούτον τον παρατραπέντα (1,22 S. 144). Auch hier ist das πάθος eine ζήτησις του πατρός (S. 152). 11) Irenaus hat-ueheu der im Text ausgeführten noch eine zweite Darstellung dessen, was mit der Sophia geschehen ist. Er führt sie mit den Worten ein: "Ενιοι δὲ αὐτῶν οῦτως τὸ πάθος τῆς Σοφίας καὶ την έπιστροφήν μυθολογούσιν (S. 165). Sie unterscheidet sich uicht nur in der Darstellung des Vorgangs, vor allem des Inhaltes des πάθος, sondern auch in der des Wesens des Vaters und in der Erscheinung des Horos: der Vater ist übergeschlechtlich, und der Horos entsteht erst jetzt. Diese zweite Fassung erscheint etwas näher ausgeführt auch bei Hippolyt 6, 30 s-s (S. 157 22 ff.). Die erste, die ich mit Lipsius S. 602 f. A neune und die offenbar die weitere Darstellung bei Irenaus heherrscht, führt alles auf den Erkenntnisdrang der Sophia zurück, dio zweite (B), hat ein ganz anderes Motiv. Die Sophia will nach dem Vorbild des Vaters, ohnn ihren Gatten, aus sich allein etwas hervorbringen. Aber da sie eben uicht, wie der Vater ungeworden ist, hringt sie es uur zu einer gestaltlosen Frucht, weil das gestaltende männliche Prinzip fehlt. Und nun erzeugt deren Anblick in ihr die πάθη des Schmerzes, der Furcht, des Eutsetzens und der Ratlosigkeit. Daraufhin wendet sie sich zum Vater und fieht ihn um Hilfe an. Der Vater aber läßt nun erst den Horos hervorgehen, der dann die Sophia reinigt, hefestigt und ihrem Gatten zurückgiht. - Auch in der nun folgenden Szeno setzt sich dann der Unterschied fort. Während nach A der Ausgang der gowesen war, daß die Aonen durch den neu entstandenen Christus überzeugt wurden, daß sie den Vater nur durch deu Nus (Monogenes) erkennen können, werden sie in B davon üherzeugt, daß sie immer nur paarweise hestehen und wahrhaftes Sein hervorbringen können. (1,25 S. 214ff.). Zu dieser schon zur Zeit der altlateinischen Übersetzung verdorhenen Stelle s. jetzt Holls Vorschläge bei Epiphanius 1,4055. Die heiden Motive hel der Entstehung des πάθος der Sophia setzen sich hier fort, das erste in den Worten avayogevoul re - did

μόνου του Μουογενούς γινώσκεται, das zweite in διδάξαι αὐτούς συζυγίας φύοιν. - In den Worten δ δη υίος έστιν kann der υίος nur der Μονογενής sein, wio ja auch 1, 51 S. 433 der povoysvýs víós steht. Vgl. auch Exc. ex Theod. § 78.) Nimmt men mit Lipsius u. a. an, daß frenäus in den heiden Darstellungen zwei verschiedenen Quellen gefolgt sei, so wird man die Frage aufwerfen müssen, wie weit B reichte. Ich kann mich nicht überzeugen, daß, wie Lipsins meint, der Satz Διά δὲ τοῦ Όρου τούτου φαοί κεκαθάρθαι καὶ ἐστηρίχθαι τὴν Σοφίαν καὶ άποκατασταθήναι τη ουζυγία wieder zu A gehörte. B enthielte in diesem Fall kein Wort darüher, was denn nun der Vater mit der Erzengung des Horos gewollt hätte. Auch weist die Rückgahe der Sophia an ihren Gatten vlel eher anf B. Allerdings muß, wenn Irenäus die heiden Legenden nicht durcheinander geworfen hat, anch für A angenommen werden, daß eine zeitweilige Lösung der Syzygie stattgefunden habe: such in ihr heißt es, ihr πάθος sei entstanden avev τῆς ἐπιπλοκῆς τοῦ συζύγου (S. 14s), und es wird auch nachher, da gewiß wieder die Hauptquelle eingetreten ist, hervorgehohen, ihre Frucht sei ἄμορφος, ἀνείδεος. άσθενής και θήλυς gewesen, διά το μηδέν καταλαβείν (1,25 S. 204. Vgl. mit 1, 41 S. 322f.). Denn der Sinn dieser letzten Worte ist eben, daß der gestaltende männliche Anteil gefehlt habe, daß die Frucht nur so gewesen sei, olar quoir είχε θήλεια τεκείν (1,23 S. 167 in B). Vgl. Hippolyt 6,308 (S. 1587ff.): έν δὲ τοίς γεννητοίς το μέν θήλύ έστιν ούσίας προβλητικόν, το δε άρρεν μορφωτικόν της ύπο του θήλεως προβαλλομένης ούσίας. Zur ουζυγία und ihrer Notwendigkeit für Hervorhringungen der Äonen vgl. anch Exc. ex Theod. § 32 1. Den Wortlaut s. in I, 1 Πλήρωμα und πληρώματα S. 179. Dann ergiht sich aher wohl, daß der Name Erdings nur der Darstellnug A angehört und ihr auch allein entspricht: sie ist ein übermächtiger und darum mit πάθος behasteter Drang nach einer Gnosis, die den unteren Äonen verschlossen ist, die geoixà Aloros deun (1, 24 S. 204), wie denn auch in den Exc. ex Theod. everunges und graois nahe zusammengehören. Vgl. § 71: Άγνωστος οδν δ Πατής ων ήθέλησεν γνωσθήναι τοῦς Αλώσι, και διά της ενθυμήσεως της εαυτού, ώς διν εαυτόν έγνωκώς, πνεύμα γνώσεως οδοης εν γυώσει προέβαλε τον Μονογενή. Γέγονεν ούν καλ ό άπο γνώσεως, τουτέστι της πατρικής ένθυμήσεως, προελθών γνώσις, τουτέστιν ό υίός, ότι δι' υίου ὁ πατής ἔγνώσθη, und § 16, wo es von den Valentlnianern heißt, sie hätten die Tanbe bei der Taufe Jesu als das πνευμα της ένθυμήσεως του Πατρός gefaßt. Dagegeu kommt das Wort in der Darstellung der Valentinianer bei Hippolyt bezeichnender Welse nicht vor. Anch der Grund, warum die Fracht der Sophia mit dem Pathos aus dem Pleroma hinaus muß, erscheint nun in den beiden Berichten natürlich verschieden: in A hat offenhar elnfach das πάθος keinen Platz im Pleroma; in B bei Hippolyt 6,311-4 (S. 15815 ff.) ist es das Entsetzen der Äonen vor dem γέννημα oder ἔπτρωμα der Sophia und die Furcht, auch ihre γεννήματα könnten ἄμορφα καὶ άτελῆ werden und so die φθορά in das Reich der Aonen eindringen. Darum müssen der Christus und der h. Geist das Exzoppu aus dem Pleroma schaffen, ενα μή βλέποντες αύτο ταράσσωνται usw. Andrerseits ist freilich möglich, daß auch in der ursprünglichen Fassung von A dieses Motiv des πάθος der Sophia nicht ganz gefehlt hätte. Denn nach 1, 22 (S. 163) ist das πάθος entstanden έν του έκπλήκτου έκείνου θαύματος. Und das scheint eher auf ein Erschrecken zu weisen, das aus dem Anhlick des γέννημα entstanden ist, als dem, das die Gefahr des καταπεπόσθαι und άναλελύσθαι (S. 158.9) erzeugt hätte. Doch ist darüher nichts sicheres zu sagen. 12) είς πήξιν καὶ στηριγμόν τοῦ Πληφώματος, ὑφ' ὧν [Christus und h. Geist] καταφτισθήναι τοὺς Αλώνας

(S. -213f.). Experies im Passiv war schon von der Sophia gebraucht (S. 191). Es steht in unserer Stelle parallel mit der άληθινή άνάπαυσις oder dem άναπαύεσθαι τελέως (S. 224. 10), das der h. Geist bewirkt. Es hedoutet also die Erhebung der Aonen in den Stand der absoluten Vollkommenheit. Bei den menschlichen Gnostikern bedentet es die anolirewors. Vgl. die Abhandlung über die - 13) 1, 26 (S. 225): Ovtos te moogy nat gramp gnostischen Formeln S. 191. ίσους κατασταθήναι τους Αίωνας λέγουσι, πάντας γενομένους Νόας και πάντας Λόγους και πάντας Άνθρώπους και πάντας Χριστόυς, και τὰς θηλείας όμοίως usw. - Dazu die Stellen über die ανάπαυσις in Anm. 12. 14) 1, 26 (S. 2318); δρογετείς άγγέλους. — Über die Herkunft dieser δορυφόροι s. Reitzenstein, Poimandres S. 71, 118 (Anm. 6 zu S. 117) und 864 u.

2.

15) 1, 41 (S. 31 15): ἐν σκιᾶς καὶ κενώματος τόποις. S. 32 1: "Εξω γάρ φωτὸς έγένετο και Πληφώματος. 1,42 (S. 362): έν τῷ σκότει και τῷ κενώματι. Αυ Stelle von κένωμα tritt bei Hippolyt 6, 31 8 (S. 159 is. 15) anch ύστέρημα. 16) 1,23 (S. 1776): Έντεδθεν λέγουσι πρώτην άρχην έσχημέναι την ούσίαν. 17) 1,24 (S. 20 s ff.) πτευματικήν οὐσίαν, φυσικήν τινα Αίωνος δρμήν τυγχάνουσαν. αμορφον δε και άνειδεον διά το μηδεν καταλαβείν. Vgl. auch 1, 41 (S. 322), wo das wiederholt wird, und die Erörterung über das πάθος der Sophia S. 230 Anm. 11. 18) Das ist bei Irenans zunächst nicht ausdrücklich gesagt. Aber im folgenden verschwindet das πάθος ganz und hleibt die ένθύμησις allein als pneumatische Snbstanz übrig. Und später hei der Geschichte der Achamoth heißt es ansdrücklich: es sel diesmal nicht mehr wie bei der oberen Sophia möglich gewesen, ihre ลต์ชิกุ einfach zu vernichten did to furend ก็อีกุ หลโ ซึบทสาด ะโทสะ (1, 45 S. 39 e). Hier hat also Irenans die Vorgänge bei der oberen Sophia unvollständig wiedergegeben. Freilich beißt es 1,23 (S. 176), also bei B, der Anfang der ovola seien die πάθη der Sophia, ἄγνοια, λύπη, φόβος, ἔκπληξις gewesen. Vielleicht ist das also anch ein Unterschied zwischen A und B. Man könnte denken, was auch schon früber von Lüdemann (im Lit. Centr.-Blatt 1876, Sp. 386) angenommen worden ist, daß B wie das ursprüngliche System Valentins nur eine Sophia gekannt babe und daß hier darum das, was Irenāus nach seiner Hauptquelle von der zweiten Sophia und ihren πάθη erzählt, schon der ersten zugeschrieben würde. Hippolyt, dessen Bericht ja der Legende B folgt, hat freilich zwei Sophieen und bei beiden die Entstehung der πάθη. Aber, wie es scheint, sind da zweierlei 19) Vgl. 1, 31 (S. 246) rob nowrov Xeistob und (S. 248) Berichte kombiniert. τοῦ δευτέρου Χριστοῦ; 1, 41 (S. 323): δ ανα Χριστός nach dem Lateiner; 1,72 (S. 627). Der entsprechende narm Xquoros kommt nicht ausdrücklich vor. 20) Das "obere" und "untere" fehlt hier; aber jeder trägt den Namen Logos, der eine von sich aus, der andere πατρωνυμικώς 1,41 (S. 337) 1,26 (S. 2311). Dabei müßte dann freilich noch ein dritter Logoe hinzugedacht werden, der Aon der dritten Syzygie. Aber alle diese Namen, die der neutestamentliche Chrietus trägt, gehen fortwährend in einander über. 21) 1, 45 (S. 38 s); τον Παράκλητον... 22) 1, 41 (S. 325-7): μορφώσαι μόρφωσιν την κατ' τουτέσει τὸν Σωτήρα. ούσίαν μόνου, άλλ' ού την κατά γνώσευ. - Bei dem έπεκταθήναι und dem nachfolgenden συστέλλειν αύτου την δύναμιν denkt man trotz aller Unterschiede unwillkürlich an das alarévesdas und svorellesdas der Gottheit bei Marcell von 23) 1, 41 (S. 335) Μορφωθεϊσάν τε αύτην καὶ έμφρονα γενηθείσαν. 24) 1, 41 (S. 3118) and 1, 45 (S. 412). 25) Vgl. anch 1, 61 (S. 51 15). Man

erinnert sich an Ignatius ad Eph. 7, 1: ενα πνέη τη έκκλησία άφθαφσίαν. 26) 1,41 (8.35s): vis kniorgowijs kal tor zwoadsijsarta. Die kniorgowij war auch bei der oberen Sophia (1, 22. 3 S. 16 1. 6 17 8) eingetreten. Vgl. dann für die Achamoth 1, 45 (S. 411) 1, 51 (S. 419 425) 1, 54 (S. 468). 27) 1, 41 (S. 338): του Χριστου έπι ζήτησιν δρμήσαι. Vgl. S. 230 zu IV, 1 Anm. 9 nnd 10. 28) 1, 41 (S. 339-11). 29) Von der Achamoth: 1, 41 (S. 342) u. ö. das πάθος; die έπιστροφή (s. o. Anm. 26). -- 1, 45 (S. 885); έπλ ίπεσίαν τραπήναι . . . τοῦ Χριστοῦ vgl. mit der Legende B 1, 23 (S. 175): ἐκέτιν τοῦ πατρός γενέσθαι. 30) Für die ohere Sophia in der Fassung B 1, 23 (S. 168 ff.): λυπηθήναι, φοβηθήναι, έκστήναι, ἀποφήσαι und (S. 177) άγνοια, λύπη, φόβος, έκπληξις. Für die untere 1, 41 (S. 344): λύπη, φόβος, ἀπορία, ἄγνοια. 31) 1, 41 (S. 351 ff.): Καὶ ού παθάπες ή μήτης αύτης, ή πρώτη Σοφία καὶ Αίων, έτεροίωσιν έν τοῖς πάθεσιν είχεν, άλλα έναντιότητα. 32) 1, 45 (S. 395-7). gibt sich ans dem Anfang von 1,51 (S. 41 sff.): die Sophia wendet sich znr μόφφωσις der drei Substanzen: 'Allà το μέν πνευματικόν μή δεδυνήσθαν αύτην μοςφωσαι, έπειδη όμοούσιον ύπηρχεν αύτη.

3.

34) 1,51 (S. 4215): Τὴν γὰρ Ἐνθύμησιν ταύτην βουληθείσαν είς τιμὴν τῶν Αλώνων τά πάντα ποιήσαι είκόνας λέγουσι πεποιηκέναι αύτων [d. h. der Äonen], 35) Ebds. (S. 422ff.). Vgl. Anm. 33. pallor de tor Sariga de abris. 36) Die lateinische Ühersetzung hat schon 1, 11 (S. 329) defervisse. Aber im Grie-37) 1, 51 (S. 4210): πάντα τὰ κατ' αὐτόν, chischen steht ἐκβεβράσθαι (S. 321). lat, ea quae post eum sunt, daher die ältere Vorbesserung μετ' αὐτόν auch von Holl aufgenommen ist. - Zunächst ist 1,51 (S. 427) nur vom Demiurgen die Rede, dann (S. 43 sf.) von den Erzengeln und Engeln unter ihm, endlich 1,52 (S. 441 ff.) von den 7 Himmeln, die sie Engel sein lassen und üher denen der Demiurg thront, weshalb er die Siehenzahl heißt. 38) Elxóves 1, 51 (S. 4217), ίδεαι 1, 53 (S. 45 7ff.) vom Demiurgen: ούφανδν πεποιηκέναι μή είδότα τον ούφανόν, καλ άνθρωπον πεπλακέναι μή είδότα τον άνθρωπων. γην τε δεδειχέναι μή έπιστάμενον την γίρν, και έπι πάντων λέγουσιν ήγνοηπέναι αθτών τὰς ίδέας ών έποίει. 39) Vgl. Anm. 37. Die Himmel sind vonvol, intellectuales. 40) 1,54 (S. 485). 42) 1,54 (S. 472-489). Zu dieser Stelle und ihrem Ver-41) 1, 54 (S. 4612). hältnis zu den Exc. ex Theod. s. O. Dibelius in Zeitschr. f. d. NT1. Wissensch. 43) Die Darstellung ist hier nicht immer gleich. Vgl. vor 9, 233 Anm. 5. allem 1, 41.2 (S. 34-36) mit 1, 54 (S. 46-48), obwohl Irenaus S. 4810 mit einem παθώς προείπαμεν auf S. 34-36 zurückverweist. Doch stimmen beide Darstellungen wieder darin überein, das die ayvota der Grund von allem ist, vgl. S. 346: ἐν ἀγνοία δὲ τὰ πάντα mit 4813: τὸ δὲ πορ απασιν αυτοίς ἐκπεφυκέναι θάνατον και φθοράν, ώς και την άγνοιαν τοις τρισί πάθεσιν έγκεκρύφθαι. 44) Das wird vor allem an der Schöpfung des Menschen aus Erde klar. Vgl. 1,55 (S. 494): ούκ ἀπὸ ταύτης δὲ της ξηράς γής, ἀλλ' ἀπὸ της αδράτου οὐσίας, άπὸ τοῦ κεχυμένου και φευστοῦ τῆς ῦλης. Ähnlich ist es aber auch beim Feuer. 45) 1,52 (S. 452-4). Hier blickt freilich eine weitere Vorstellung und Geschlehte dnrch. - Wenn der zweite Engel des Demiurgen Beziehung zu Adam bat, so ist daran zu erinnern, daß der vierte Äon der Anthropos ist. Und wenn sich sebon an sich der Gedanke aufdrängt, das die ohere Achthelt die Parallele zur unteren (Sophia mit dem Demiurgen und den 7 Himmeln) sein soll, so konnte man vermnten, daß auch im Einzelnen wieder Analogieeu bestehen sollten. Vgl. Markus bei Iren. 1, 172 (S. 1685 ff.).

46) 1, 56 S. 51.

Die pneumatische Snbstanz 1, 45 (S. 416), 1, 51 (S. 421), 1, 5 s (S. 502). κύημα der Achamoth, weil sie von ihr gekommen ist, 51 τ σπέρμα αὐτῆς, weil sie von ihr in die Menschen ausgesät wird.

47) 1, 7 s (S. 655): τὰ δὲ πνευματικά, ὰ ὰν κατασπείρη ἡ ἀχαμὰθ ἔκτοτε ἔως τοῦ νῦν δικαίαις ψυχαῖς.

48) Vgl. die folgende Anm.

4

49) Vgl. 1,55 (S. 49-51): Der Demiurg hildet den ανθρωπος χοϊκός oder ύλικός and blast in ihn den φυχικός ein (έμφυσζην S. 49 σ, έμφύσημα S. 51 4). Der hylische ist κατ' είκόνα, der psychische καθ' ὁμοίωσιν des Demiurgen (S. 498). Dann S. 514: δ συγκατασπαφείς ... πνευματικός ανθρωπος. Sehr bezeichnend ist Exc. ex Theod. § 511: "Ανθρωπος γοῦν ἐστιν ἐν ἀνθρώπω, ψυχικὸς ἐν χοϊκώ, οὐ μέρει μέρος, άλλὰ όλφ όλος συνών άρρήτω δυνάμει θεού. - Freilich wird nicht immer streng vom ἄνθρωπος ψυχικός usw. gesprochen. Häufig treten dafür ψυχή oder τὸ φυχικόν und πνεθμα oder τὸ πνευματικόν ein. Z. B. 51 10: ψυχή - πνευματικός ἄνθρωπος. 1,71 (S. 591): Τούς δὲ πνευματικούς ἀποδυσαμένους τάς ψυχάς και πνεύματα νοερά γενομένους, ε τάς δε των δικαίων ψυχάς. 1,73 (S. 62 10): Τὰς δὲ ἐσχηννίας το σπέρμα τῆς Άχαμού usw. 1,75 (S. 655 und 9): τὰ δὲ πνευματικά . . . τῶν ψυχῶν αὐτῶν usw. Allein überall erscheinen danu die ψυχαί und πυεύματα als selbständige Wesen, die mit einander verbunden werden und sich schließlich von einander lösen, um jedes sein eigenes Schicksal zu hahen. - Zu dieser ganzen Vorstellung vgl. vor allem die Arheiten Reitzensteins, namentlich "Die hellenistischen Mysterienreligionen", z. B. S. 40-48. 108 -112. 150-159, bes. 156 nnd S. 158. Das Zitat aus den hermetischen Schriften: ό γαο μακάριος θεός Αγαθύς δαίμων φυχήν μέν έν σώματι έφη είναι, νουν δέ έν ψυχῷ, λόγον đὲ ἐν τῷ νῷ. Das ist ja auch dieselhe Vorstellung wie in der kirchlichen Christologio, wo die Gottheit als vollkommenes, persönliches Wesen in der gleichfalls vollkommen persönlichen menschlichen Natur wohnen, also zwei persönliche Wesen in einander sein sollen. Das haben ehen schon damals nicht alle fassen können; darum immer wieder die Versuche, wenigstens die menschliche Natur als unvollständig oder nur im Logos persönlich zu fassen. 50) Ob es rein hylische Menschen gebe, mag unsicher sein. 1,8 s (S. 7012) sieht es so aus. Da sind die τρία γένη άνθρώπων doch offenbar nicht die drei in einander, sondern verschiedene Individuen, denen Jesus verschieden begegnet. Ganz klar dagegen ist, daß es psychische Menschen ohne das σπέρμα πνευματικόν gibt. Vgl. z. B. 1,73 (S. 6210): Τὰς δὲ ἐστιχυίας τὸ σπέρμα τῆς Άχαμώθ ψυχὰς άμείνους λέγουσι γεγονέναι των λοιπών. 1,75 (S. 655) s. Anm. 47 zu IV 3. 1,75 (8. 661): και αύτας μεν τας ψυχάς πάλιν έπομερίζοντες λέγουσιν, ας μεν φύσει άγαθάς, ας δε φύσει πονηράς και τάς μεν άγαθάς ταύτας είναι τάς δεκτικάς του επέρματος γινομένας τας δε φύσει πονηράς μηδέποτε αν έπιδέξασθαι έπείνο τὸ σπέρμα. Hier ist nur das φύσει άγαθάς oder πονηράς zweifelhaft. Denn 1, 61 (S. 527), 1, 75 (S. 652) wird vom Psychischen ausdrücklich gesagt, daß es αύτεξούσιον sei und τὰ βελτίονα wählen könne. Besonders deutlich ist hier wieder Exc. ex Theod. 56: Hätte Adam auch aus dem Psychischen und Pueumatischen gesät wie aus dem Hylischen, dann wären alle Menschen gleich und gerecht geworden. Da das aher nicht der Fall war, πολίολ μέν οί θλικοί, ού πολίολ δε οί ψυχικοί, σπάνιοι de of πνευματικοί. Το μέν οδυ πνευματικόν φύσει σωζόμενου, το δε φυχικόν αδτεξούσιον usw. Hierans wird sich ergeben, daß die Hyliker ebenso wie die Pneu-

matiker einfach ihrer Natur folgen, während die Psychiker freie Wahl haben und hei der Entscheidung für das Gnte aufnahmefähig für das Pneumatische sind. Dann wäre ihnen dieses freilich nicht von vornherein eingesät, sondern erst auf Grund ihrer sittlichen Verfassung. Die Psychiker, die dahei in Betracht kommen, sind aber offenhar immer Christen der Großkirche (s. S. 213). - Anders Hippolyt 6, 344-6 (S. 1637-19). Da ist der Leib das vlinor oder der ardomos clinos, in ihm die φυχή, und die Seele bald allein, bald mit Dämonen bald mit λόγοις ἄνωθεν κατεσπαρμένοις zusammen. 51) 1, 61 (S. 522.8.6): s. die Stelle unten in Anmerkung 56. 1,64 (S. 884): οὐ γάρ πράξις είς Πλήρωμα είςάγει, άλλά τὸ σπέρμα τὸ ἐκεῖθεν νήπιον ἐκπεμπόμενον, ἔνθα δὲ τελειούμενον. Ilier wie 1,7s (S. 657) steheu sich νήπιος und τελειούμενος gegenüber, die Unentwickelten und die durch die Sakramente Vollendeten. Vgl. I. Kor. 31 nnd dazu Reitzenstein, Die hellenist. Mysterienreligionen S. 167. 201. - Eine Richtung gibt es in der Schule, die alle Mysterien ablehnt und den reinen Spiritualismus der Gnosis vertritt 1, 214 (S. 185 18): "Allor δε ταθτα [das Mysterium der "Erlösung"] παραιτησάμενοι φάσκουσι, μή δείν τὸ τής άρρήτου και άοράτου δυνάμεως μυστήριον δι' όρατων και φθαρτών έπιτελείσθαι ατισμάτων . . . Είναι δε τελείαν απολύτρωσιν αθτήν τήν έπίγνωσεν του άρρήτου μεγέθους usw. 52) 1, 61 (S, 528) und 1, 83 (S 7213). 53) 1, 61 (8, 5214-531), 54) Vgl. die Stelle 1, 72 (S. 601-6210). - Die οίπονομία, aus der nach S. 5211 der psychische Leib Christi κατασκευασμένου άφρήτω τέχνη stammen soll (vgl. auch S. 61s und 625. s), ist offenbar das Reich des Demiurgen. 1,74 (S. 649) ist ή κατὰ τὸν κόσμον οἰκονομία sein Weltregiment. In den Exc. ex Theod. § 333 heißt er der aggwr the olvoropias. In § 581 vgl. mit § 59 ist die oluovoula das Reich des Psychischen, also wieder des Demiurgen (des Τύπος § 591). So scheint es anch bei Markus: 1,146 (S. 1395 und 1406. s); 1, 149 (S. 1447); 1, 15 s (S. 1504 und 151 s). Dagegen heißt da auch der Soter ὁ ἐκ τῆς οἰκονομίας (ehds. S. 151s). Hier muß also das Wort auch die nhere Welt bedeuten. Vgl. I, 152 (S. 160 15) κατ' είκονα της ἄνω οἰκονομίας. 55) Ygl. das svývyév in der folgenden Anm. 56) 1, 61 (S. 522); rò đề musuματικόν έκπεπέμφθαι, όπως ένθάδε τῷ ψυχικῷ συζυγέν μορφωθή συμπαιδευθέν αὐτῷ ἐν τῷ ἀναστροφῷ. Καὶ τοῦτ' εἶναι λέγουσι τὸ ἄλας καὶ τὸ φῶς τοῦ κύσμου. "Εδει γάρ των ψυχικών και αίσθητών παιδευμάτων. Διο και κόσμον κατεσκευάσθαι λέγουσι. Der Text ist hier wieder nicht sicher. Das Διό habe ich nach lloll (1, 416 so) und älteren Ausgaben an Stelle von di on gesetzt: der Lateiner hat ob quam causam. Er hat aber auch statt των ψυχικών animah; er hat also τῷ ψυχικῷ gelesen. Und so ändern denn auch Harvey und Holl. Aher ich glaube nicht mit Recht. Zunächst werden im Anfang von 1,61 die drei Grundstoffe vorgeführt, vom hylischen und psychischen auch ihr Endschicksal, vom pneumatischen wenigstens das, was ihm in seiner irdischen Laufbahn widerfahren soll. Dann wird nach einer Zwischenbemerkung (καί - κόσμου) begründet (γάφ), warum das Pneumatische - das τῷ πνευματικῷ zu έδει ist leicht zu ergänzeu in der Syzygie mit dem Psychischen in seinem irdischen Aufenthalt des συμπαιδεύεσθαι τῷ ψυχικῷ bedürfe: es braucht ψυχικά καὶ αίσθητὰ παιδεύματα. Ζυ diesem Zweck ist überhaupt die Welt geschaffen. Es hätte nnn aber doch keinen Sinn zu sagen, der Zweck der Welt sei die Erziehung des Psychischen durch psychischo Mittel: das Psychische ist ja auch selbst ein Element der unteren Welt. Das Wunderbare ist uur, daß die Welt lediglich dazu dienen soll, pneumatisches zu hilden und zu erziehen, obwohl es nicht aus ihr stammt, nicht zu ihr gehört. Was sollte denu auch der Satz lost yag usw. begründen, wenn to

φυχικώ zu lesen wäre? zumal wenn der Zwischensatz vom Pneumatischen als dem Salz der Erde vorausging? Da hatte es doch viel cher heißen mussen: ¿δει γὰο τῷ ψυχικὸ καὶ πνευματικών παιδευμάτων. Aher auch das συμπαιδευθέν zeigt den Zusammenhang mit αίσθητῶν παιδευμάτων dentlich: beidemal mnß es sich um das παιδεύεσθαι des Pnenmatischen handeln. Und endlich ist 1,75 (S. 655) vollkommen deutlich: τὰ δὲ πνευματικά, ἢ ἄν κατασπείου ἡ Αχαμώθ έπτοτε ξως του νύν δικαίαις ψυχαίς, παι δευ θέντα ένθάδε καλ έπτραφέντα διά τὸ νήπια έκπεπέμφθαι usw. Da sind wiederum έκπεπέμφθαι und παιδεύεσθαι im Irdischen heisammen. - Daß die Welt nnr nm des Geistes willen da, die Stätte seiner Erzichnng sei, ist ja auch ein Hanptgedanke des Origenes, eine der vielen Beziehungen zwischen ihm und der valentinianischen Gnosis. 57) 1, 62 (S. 535): Επαιδεύθησαν γάς τὰ ψυχικὰ οί ψυχικοί ἄνθρωποι, οί δι ἔργων καὶ πίστεως ψελής βεβαιούμενοι και μή την τελείαν γνώσεν έχοντες. 58) Das hebt Irenaus gerade in diesem Zasammenhang hervor, indem er uumittelhar nach den Worten in Anm. 57 fortfährt: Είναι δε τούτους από της ένκλησίας ήμας. Erklärung von Iren. 1, 64 (S. 577-19). Ich gehe den Wortlaut der Hss. nach Holl 1. 41622-4191: "Ος ᾶν έν κόσμω γενόμενος γυναϊκα ούκ έφίλησεν, ἄστε αύτην πρατηθήναι, ούκ έστιν έξ άληθείας καὶ οὐ χωρήσει είς άλήθειαν. Ό δε άπὸ πόσμου ών μή πρατηθείς γυναικί ού χωρήσει είς άλήθειαν διά το έν έπιθυμία πρατηθήναι γυναικός. Im zweiten Satz weicht nnn der Lateiner stark ah. Schon im ersten hat er statt abrilv noarnofiras ut ei consungatur, hat also wohl abril noud van gelesen. Ehenso hat er im zweiten Satz quoniam in concupiscentia mixtus est mulieri. Er hat aber hier außerdem das un nicht. Ich kann nun mit den Ansgahen, auch mit Holl nur annehmen, daß der griechische Text mit noarn offivat richtig und nur, wieder mit Holl, vielleicht abrijs zu lesen, dagegen mit dem Lateiner das μή zu streichen sei. Aher was ist der Sinn? Daß die έν κόσμφ die Gnostiker sind (nach Joh. 1711), die ἀπὸ κόσμου oder, wie es gleich nachher S. 581 heißt, ex xóopov die Psychiker der Großkirche nach Joh. 1714-18, das sagt Irenans für die Psychiker selhst und nehmen alle Ausleger an. Ehenso ist der Sinn des zweiten Satzes klar: der Psychiker der Großkirche, der sich von einem Weih üherwältigen läßt und in geschlechtlicher, wenn anch in ehelicher Verbindung mit ihr leht, taugt nicht zum Gnostiker. Das Gegenstück vom Gnostiker hahen die älteren Herausgeher so erklärt, daß dem Gnostiker die fleischliche Gemeinschaft nicht schade, weil er von dem, was das Fleisch verrichte, nicht herührt werde. Davon kann aber gar keine Rede sein, obwohl Irenaus es wohl so gedeutet hat: die Valentinianer sind durchaus asketisch, und die Stelle will ihre eigenen Worte wiedergeben; aher auch deren Zusammenhang weist auf ganz anderes. Vorangegangen ist der Satz, der den verschiedenen Gnadenbesitz der Gnostiker und der Psychiker - eine Analogie zum späteren Unterschied von gratia hahitualis und actualis - charakterisiert: Die Psychiker hahen die Gnade (zágis) nnr im Gebranch (ἐν χρήσει), die Gnostiker dagegen als eigenen Besitz (Ιδιόκτητον), wie er ihnen von ohen, von der nnnennharen und nnanssprechlichen Syzygie zugekommen ist und darum auch zngelegt werden wird (προςτεθήσεσθαι offenhar nach Matth. 633). Deshalh müssen sie sich stets in jeder Weise immer im μυστήριον της συζυγίας üben. Und nun wird dieses μελετάν ausgeführt mit den ohigen Worten. So hat denn Harvey, wie ich glaube, die Stelle richtig so gedeutet: niemand ist aus der Wahrheit, niemand kann Gnostiker sein, dessen irdische συζυγία nicht ein Ahhild der himmlischen ist. Wie das aber zu verstehen sei, scheint mir sich daraus zn ergehen, daß einmal für den Großkirchler

jede geschlechtliche Gomeinschaft mit dem Weib ein Hindernis für die gnostische Vollendung ist, und sodann aus dem Znsammenhang, der bei Irenaus offenhar zwischen dem μελετάν τὸ τῆς συζυγίας μυστήφιον und jenen heiden Sätzen vom Weib hesteht. Den Gnostikern wird also um der pleromatischen Gestalten willen, die für sie bestimmt sind, jede wirkliche Ehe verhoten: der Gnostiker, der ein Weib nicht so liebt, daß er dahoi die Herrschaft über sie hehält, ist nicht aus der Wahrheit. Znm Verständnis dieses Satzes aher dient dann wohl S. 5610: \*Αλλοι δὲ αὖ πάλιν σεμνῶς κατ' ἀφχὰς ὡς μετ' ἀδελφῶν πφοςποιούμενοι συνοικεῖν πφοϊόντος τοῦ χρόνου ήλέγχθησαν, έγκύμονος τῆς ἀδελφῆς ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ γενηθείσης. Danach mnß also die geistliche Ehe, das Syneisaktenwesen bei den Valentinianorn Sitte gewesen sein. Und darin lag dann auch jenes μελετάν το τής συζυγίας μυστήριον. Also entweder überhanpt keine Ehe oder nur eine geistliche, die das Abbild der oberen ovfvyia wäre. Vgl. auch Tertullian adv. Valont. 30 (3, 20611 Kroymann), der den Text des Lateiners hat - qui deversatus in mundo non amaverit feminam nee se ei iunxerit - und dann binzufügt: et quid facient spadones, quos videmus apud illos? Nur eines hahe ich dahei noch erwogen, oh die erste Hälfte vom Gnostiker nicht etwa allegorisch zu denten sei, so daß von der outvyla zwischen dem gnostischen und dem psychischen Menschen die Rede wäre (vgl. Anm. 56). Hier wäre der gnostische Mensch natürlich der Mann, der psychische das Weih. Die Liebe des Gnostikers bestände dann eben darin, daß er seinen psychischen Menschen immer sich unterwürfe. Aher das scheint mir doch zu künstlich. 60) 1, 62 (S. 543): Αὐτοὺς δὲ μὴ διὰ πράξεως, άλλὰ διὰ τὸ φύσει πνευματικούς είναι, πάντη τε καλ πάντως σωθήσεσθαι δογματίζουσιν. 61) Vgl. hes. 1, 62 (S. 54 s ff.) (S. 532): Την δε συντέλειαν έσεοθαι, όταν μορφωθή και τελειωθή γνώσει παν τὸ πνευματικόν usw. und 1, 71 (S. 58ε): "Όταν δὲ πάν τὸ σπέφμα τελειωθή n. s. f. Vgl. anch Exc. ox Theod. § 67 s: Δεὶ γὰο είναι τὴν γένεσιν ταύτην [vom Weih], ἄχοις αν τὸ σπέρμα προ[ς]ενεχθή τὸ προλελογισμένον. 63) Dio μεσότης als Wohning der Achamoth schon 1,58 (S. 468). Das weitere 1, 71 (S. 586ff.). 64) 1, 74 (S. 63 11 ff.). Vgl. dazu 1, 84 (73 15 - 74 5). Wenn hier der Demiurg mit Simeon verglichen wird, der den Christns auf seine Arme nimmt und Gott dankt mit den Worten: "Nun lässest du deinen Knecht, o Herr, nach deinem Wort im Frieden fahren", so mag man sich an Mörikes Gedicht "Die Elemente" erinnert fühlen. Vergl. dazu ührigens anch Reitzenstein, Poimandres S. 49, we heim Eintritt des Gottmenschen in das Reich der sinappier die sieben Planetengeister ihn lich gewinnen und jeder ihm einen Teil seines 65) S. Abbandlung II: die valentinianischen Formeln hei Wesens üherträgt. Irenans S. 195 ff. 66) 1,71 (S. 591ff.) erst bei dem Übergang der Achamoth in das Pleroma: Τοὺς δὲ πνευματικούς ἀποδυσαμένους τὰς ψυχάς καὶ πνεύματα νοεφά γενομένους άπρατήτως καὶ άοράτως έντος Πληρώματος είςελθόντας νύμφας ἀποδοθήσεσθαι τοις περί τον Σωτήρα άγγέλοις. Dann beim Übergang des Demiurgen in die "Mitte": τάς τε τῶν δικαίων ψυχὰς ἀναπαύσεσθαι καὶ αφτάς έν τω της Μεσότητος τόπω. Dazu 1, 75 S. 65 sft.: Καὶ τὸ μεν χοϊκὸν είς αθοράν πωρείν nsw. ganz äbnlich wie in der vorigen Stelle. Dann aber vor allem Exc. ex Theod. § 63 f. 'Η μεν ούν των πνευματικών άνάπαυσις έν κυριακή, έν 'Ογδοάδι, ἢ Κυριακὴ ὀνομάζεται [vgl. den σαββατισμός des Volkes Gottes, der seine πατάπαυσις ist Hhr. 4 10], παρά τη μητρί, έχόντων τὰς φυχάς, τὰ ἐνδύματα, άχρι συντελείας, αί δε άλλαι πισταί φυχαί παρά τῷ Δημιουργῷ, περί δε τὴν συντέλειαν άναχωρούσι και αύται είς Όγδοάδα. . . . Το δε έντευθεν αποθέμενα Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1920. Heft 3.

τά πρευματικά τάς ψυχάς άμα τη μητρί κομιζομένη τόν νυμφόον, κομιζόμενα καί αύτά τους νυμφίους τους άγγέλους εάντων, είς τον νυμφωνα έντος του Όρου είς (ασι και πρός την του πατρός όψιν έρχονται, Αίωνες νοεροί γενόμενα, είς τούς rospois και αίωνίους γάμους της συζυγίας. Diese Stolle zeigt ja sehr dentlich die Verwandtschaft mit der Darstellung des Irenaus. In heiden muß dieselhe Quelle verwertet sein. Dagegen läßt § 37 die "ungerechten" nicht vernichtet, sondern és to tod subtou êxtiquéso és tois ágistegois verwahrt werden, exostes 67) 1, 71 (S. 59 aff.). 68) Vergl. die erste Ahσυναίσθησιν του πυρός. 69) § 36 s. die dritte Ahhandlung Seite 202. handlung. 71) Zu den zagantiges der Aonen vergl. die gnostischen (S. 1295-13114). Schriften in koptischer Sprache aus dem Codex Brucianus heransg. v. C. Schmidt (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altehristlichen Literatur Bd. 8) S. 148 ff. Dort sind die χαρακτήρες dasselbe wie ψήφοι, τύποι, σφραγίδες. 72) την του πλησίον αύτου εναστου έκφωνησιν. Der Inhalt der έκφωνησις ist 73) και μή παύσαοθαι ήχουντα, μέχρις δτου έπι το ehen immer das ὅνομα. έσχατον γράμμα του έσχάτου στοιχείου μονογλωσοήσαντα καταντήσαι. Der Text ist hier wie in der ganzen Umgebung durch Hippolyt 6, 42:, Epiphanius 34, 4 a und die altlateinische Übersetzung des Irenaus i. w. vollkommen gesichert. Aber die Darstellung bleibt unklar oder lückenhaft. Jedes ovorgeson tont doch nur sein eigenes örong und dessen yogungen. Hier soll es aber anch die aller andern tönen. Anch der folgende Satz läßt wohl keine andere Auffassung zu, als daß jedes oroizeiov auch die ovopuru aller andern der Reibe nach hinausspräche und die άποκατάστασις dann einträte, wenn einmal alle zusammen am selben γράμμα desselhen δνομα ankämen. Man kann natürlich diese Unklarheit verschieden zu 74) Das liegt doch wohl darin, daß jedes οτοιχείον bereinigen versuchen. sich für das Ganze halten kann.

5. .

75) Vgl. 1, 11 (S. 103): Λόγος und Ζωή als άρχη και μόρφωσις παντύς τοῦ Πληρώματος. Das ist doch dasselbe wie die μόρφωσις κατ' οὐσίαν in den späteren Abschnitten. Noch deutlicher 1,85 (S. 764ff.): Im Monogenes và πάντα δ Πατής προέβαλε σπερματικώς. 'Υπό δὲ τούτου φηοί [nach dem Latoiner in 1,85 (S. 80) Ptolemaus selbst] τον Λόγον προβεβλήσθαι και έν αψτώ την όλην τῶν Αἰώνων οὐσίαν, ἢν αὐτὸς ὕστερον ἐμόρφωσεν ὁ Λόγος. 76) 1, 85 (S. 7511 ff.). 77) Für 'Ayricaros kommt noch eine besondere Beziehung in Betracht. Vergl. die 78) Das scheint mir näher zu liegen, als die andere Möglichfolgende Anm. keit, an kosmische Potenzen und die mit Lust verbundene Kraft des bildenden Schaffens zu denken. Darin hestärkt mich die Stelle in dem valentinianischen Stück Epiphanius 31, 69 (1, 3951 ff. Holl): Γάμος οὖν έτελειοῦτο έν τοῖς τῆς Όγδοάδος μέρεσιν . . . . Όλη δε ή 'Ογδοάς συνηλθε μετά ήδονης άγηράτου καί άφθάρτου μίξεως (ού γάρ ήν χωριςμός άλλήλων. ήν δε ούγκρασις μεθ' ή δονης άμώμου). Die Erweis kann man in dem Satz ου γάρ ήν χωρισμός άλληλων finden. Wenn das wie ein allgemeines Fest der Ogdoas erscheint, so finden sich doch im vorangegangenen z. T. dieselben Wörter auf die Vereinigung der Konenpaare, vgl. S. 3922: και συνήεσαν έαυτοῖς ἀφθάρτω μίξει και άγηράτω 79) Histis, Elnis, ayann I Kor. 1813; sévesis Eph. 84. Kol. 19 mit comía zusammen, 2,2. Das Substantiv μακαφιότης kommt im NT. nicht vor, um so mehr aber bekanntlich das Adjektiv. Über die Abstrakta als Namen oder Beinamen der Götter, hier der Aonen vgl. Reltzenstein in den

Nachrichten von der Kgl. Ges. d. W. zu Göttingen 1917 S. 131 und 137. - Beispiele solcher Tugenden als weihlicher Gestalten hei C. Schmidt, Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung (Texte und Untersuchungen 43. 80) Wie er auch sonst gelegentlich ins Licht gestellt wird, dazu vgl. die wiederholten Ausführungen darüber, daß die Frucht der oheren Sophia so unvollkommen gewesen sei, weil ihr der Anteil des Mannes gefehlt hahe (o. Anm. 11 zu IV 1). Vgl. auch Exc. ex Theod. § 321: Soa our ex sugurias, gast, noofeχεται, πληρώματά έστιν, όσα δε άπο ένός, είκονες. Die είκονες aber sind das 81) Walther Köhler, die Gnosis (Religionsgeschichtl. Volksmindorwertige. hücher 1V 16) S. 21. 82) So W. Bousset, Hanptprobleme der Gnosis S. 269. 83) Der Gedanke der Syzygie göttlicher Wesen ist ja freilich viel älter und scheint vor allem in der ägyptischen Religion zu Hauso gewesen zu sein (Vgl. Reitzenstein, Poimandres S. 53-55). Allein nun hekommt er in der valentinianischen Gnosis seine hesondere praktisch-religiöse Verwondung und zwar eben im Zusammenhang mit der irdischen Syzygie zwischen der Soelo und der Gottheit. 84) A. Dieterich, eine Mithrasliturgie S. 121-184. R. Reitzenstein, die hellenistischen Mysterienreligionen S. 21-24 uud die Stellen S. 99 ohen. 85) Vergl. ohen S. 209 hei A. 32. 86) Vergl. oben S. 207 ganz unien. 87) Vergl. S. 208 ohen. 88) Exc. ex Theod. § 632, also aus derselhen Quelle, aus der anch Irenaus schöpft: Είτα τὸ δείπνον τῶν γάμων κοινὸν πάντων των σωζομένων, άχρις αν άπισωθή πάντα καὶ άλληλα γνωρίση. άπισωθή erinnert dabei noch besonders an die Stelle über die Äonen (S. 22a): Τὸ δὲ δν Πνεθμα άγιον έξισω θέντας αὐτούς πάντας εὐχαριστεῖν ἐδίδαξε, 89) Vergl. die zweite Ahhandlung. 90) Vom Demiurgen vgl. z. B. Valentin selbst hei Clemens Alex., Strom. 4, 18 (1, 287 21 ff.), von der Kirche s. die Stello in Ahhdl. III Anm. 1, vom Brautgemach Iren. 1,212 (S. 1834ff.): Οἱ μὶν γὰρ αύτων τυμφωνα κατασκευάζουσε και μυσταγωγίαν έπετελούσε μετ' έπερρήσεων τενων τοις τελειουμένοις και πνευματικόν γάμον φάσκουσι είναι το ώπ' αυτών γινόμενον κατά την δμοιότητα των άνω συζυγιών. - Die Erlösungstaufo s. Abhlg. II S. 184 f.

G.

91) Ich möchte hier vor allem hetonen, daß von dem, was ich im folgenden sage, vieles natürlich schon von andern, namentlich zuletzt auch von Harnack gesagt ist (Dogmengeschichtet 1,253 ff.). Doch suche ich die Sache z. T. von anderer Seite her zu fassen und kann deshalh nicht davon ahsehen, dies und 92) Dieser monistische Anhang des Systems jenes anch noch einmal zu sagen. kommt besonders scharf in dem Stück zum Ausdruck, das Epiphanins 31, 5 (1, 390 ff. Holl) mitteilt und das auch Holl für eine der ältesten Urkunde des Valenti-93) So heißt freilich sonst regelmäßig der Urvater. Vergl. nianismus hält. schon sogleich 1, I 1 (S. 97), eine Zeile, ehe der Name dem Nus zugesprochen wird.. 94) Daß die Worte S. 102 πατέρα πάντων των μετ' αθτόν έσομένων καὶ άρχην καὶ μόρφωσιν παντὸς του Πληφώματος nicht etwa noch zum Monogenes, sonderu wirklich zu Logos und Zoë gehören, beweist 1,85 (S. 76s-6), wo es vom Logos heißt: mit ihm sei die ganze οὐσία des Pleroma hervorgebracht worden, ην αύτὸς 95) So wird die Achtheit nur mit ihren vier ύστερον έμόρφωσεν ο Λόγος. männlichen Namen genannt 1,1 (S. 10s): είναι γὰφ αὐτῶν ἔκαστον ἀφρενόθηλυν. Auch Logos and Zoë werden zusammen als πατήρ πάντων των μετ' αὐτὸν έσομένων bezeichnet (s. Anm. 94). - Der Urvater erscheint hei Irenaus am Anfang seiner Darstellung als Gatte der Sige, erst hei den "Ενιοι (1, 24 S. 181) als ἀσύζυγος, άθηλυντος (lateinisch: sine coniuge, masculo-foemina). Dann führt Irenäus fort: Του γάρ πατέρα ποτέ μέυ μετά συζυγίας της Σιγής, ποτέ δέ καὶ ὑπέραρρευ 96) Iren. 1, 151 (S. 1467) und 1, 102 (S. 1604). και δπέρθηλυ είναι θέλουσι. Wie freilich da die Zahl 30 herauskommt, ist nicht klar. Denn die Achtheit ist 97) Znerst hat das für die Gnosis festgestellt sonst in die 30 eingerechnet. W. Anz, zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismus (v. Gehhardt u. Harnack, Texte und Untersnchungen 15, 4) 1897. Weiter: W. Bousset im Archiv für Religionswissenschaft 4, 136 ff. 229 ff. (1901) und Hanptprohleme der Gnosis S. 313-819, A. Dieterich, eine Mithrasliturgie S. 179 ff., P. Wendland, die hellenistisch-römische Kultur S. 166-177, R. Liechtenhan, die Offenharung im Gnostizismus S. 143-147, die Arbeiten von Reitzenstein u.s.f. Iren. 1,54 (S. 472-489) üher die Geister der Bosheit, die ja im ganzen Urchristentum und weiter die Götter der Heiden waren. Über den Deminrgen als Gott des Judentnms ist kein Wort weiter zu verlieren: vergl. 1,5 s (S. 48 4 ff.) und 1,54 (S. 4612-472). Dazn vor allem den Brief des Ptolemans an die Flora. - Die Engel und Erzengel des Deminrgen (1, 51 S. 43 s) sind ohne Zweisel die 99) Vergl. z. B. die Formeln der zwelten Ahhandalttestamentlichen Engel. inng hes. B 3 a und C.

7.

100) Vergl. statt alles weiteren Exc. ex Theod. § 31 4: "Οθεν καὶ κένωμα γνώσεως είργασατο, όπερ έστι σκιά του όνόματος, wohei ϋνομα ehen = göttliches Wesen ist. Vergl. in der ersten Ahhandlung S. 181. 101) 1, 41 (S. 327 ff.) 102) Vergl. vor allem 1,22 (S. 137) unten in Anm. 105 mit 1, 45 (S. 395f.). nnd 1, 22 (S. 1314): οί . . . Αίωνες ήσυχή πως έπεπόθουν τον προβολέα τοῦ σπέρματος αὐτῶν ίδεῖν και τὴν ἄναρχον ρίζαν ίστορήσαι. Von der unteren Sophia 103) 1, 74 (S. 6311ff.): 1, 2 ε (S. 15 3): τὸ μέγεθος αὐτοῦ καταλαβείν usw. Τον δε Δημιουργόν ατε άγνοοθντα τὰ ὑπέρ αὐτόν usw. 104) Hippolyt 6, 377 (S. 167 17 ff.). Der Äther ist der Bythos, die odog offenbar die materielle Welt. Wenn dann dazwischen ang nnd wezi liegen, so konnen damit nur entweder das Pleroma (= áno) und die Welt außer ihm, das Reich der Sophia und des Deminrgen (= ψυχή) oder aher diese Welt in ihren zwei Stufen, Sophia (ἀήρ) und Demiurg (ψυχή) gemeint sein. In diesem zweiten Sinn hat es Hippolyt verstanden, und so scheint es auch mir wahrscheinlicher. 105) Ausdrücke für die Sehnsucht nach dem Göttlichen, die auch nach Harnack, DG\* 1,256 für den Gnostiker das Beste in der Welt ist, sind aus der Geschichte des Pleroma: έννοια και πόθος ζητήσεως του . . . Προπάτορος (1, 21 S. 1313), ήσυχή πως έπεπόθουν (ehds. 14), τὸ δὲ πάθος είναι ζήτησιν (1, 22 S. 152), ὀρέγεσθαι τῶν διαφερόντων (1, 41 S. 328), επὶ ζήτησιν δομήσαι (ehds. S. 338), επιστροφή είς τον ζωοποιήσαντα (1, 41 S. 353), wobei überhanpt an die έπιστροφή und ένθύμησις der oberen Sophia zu denken ist (1, 22-4 und Anmerkung 11 zu IV 1). In den Exc. ex Theod. § 7 erscheint die ένθύμησις des Vaters identisch mit seiner γνώσις, seinem πνεθμα γνώσεως. Aber wenn ένθύμησις hier nicht in einem etwas andern Sinn steht - etwa vom Selbsthewußtsein -, so zeigt sich doch anch da die innerste Verwandtschaft von Sehnsucht und Gnosis. nur daß eben heim Vater der Unterschied ausgeglichen, das Verlangen in vollkommonsten Besitz ühergegangen ist. Die Sophia ist bei der ζήτησις τοῦ Πατρός in Gefahr ὑπὸ τῆς plunétiftos αύτου τελευταίον αν καταπεπόσθαι (1, 22 S. 158). - Die Ausdrücke für die vollkommenste Erkenntnis des Vaters heim Nns sind: γινώσκειν, όραν,

καταλαμβάνειν, θεωρείν, το μέγεθος το άμετρητον αθτού κατανοείν (1, 21 S. 13 aff.), κεποινωνήσθαι τῷ Πατρί (1,22 S. 151). Das ist also das Ziel aller Gnosis. Vergl. auch Exc. ex Theod. § 44s mit 451: μόρφωσις κατά γνώσιν και έασις των παθών, die der unteren Sophia widerfährt, = δεικνύναι άπὸ πατρός άγεννήτου τὰ έν Πληφώματι καὶ τὰ μέχρι αθτής. -- Auf den Gnostiker angewandt mußte das also ausgedehnt werden auf alles weitere Sein. - Wie mit der Gnosis die Seligkeit, der Gennß Gottes gegehen ist, zeigen die folgenden Ausdrücke: 1, 22 (S. 137): μόνος δε ό Νούς . . . έτέρπετο θεωρών τον Πατέρα και το μέγεθος το αμέτρητον αύτου κατανοών ήγάλλετο. 1,20 (S. 22): Nachdem den Aonen πήξις und στηοιγμός (die Parallele zur μόρφωσις κατά γνώσιν) zu Teil geworden ist, lehrt sie der h. Geist εύχαριστείν, και την άληθινήν άνάπαυσιν είςηγήσατο . . . . Στηριχθέντα δε έπλ τούτφ τὰ δλα (das Pleroma) καλ άναπαυσάμενα τελέως μετὰ μεγάλης · χαράς φησιν ύμνήσαι τον Προπάτυρα, πολλής εύφρασίας μετασχόντα. Dazu vergl. wieder Exc. ex Theod. § 72: Το δε της άγάπης πνεύμα κέκραται τω της γνώσεως ώς πατήρ είω και ένθύμησες άληθεία, άπ' άληθείας προελθόν ώς άπό ένθυμήσεως ή γνῶσις. Also die Sehnsucht mündet in Gnosis, die Gnosis in Liehe. 106) Vergl. die hezeichnende Schilderung der πάθη der unteren Sophia 1,41 (S. 851): Καὶ οὐ καθάπες ἡ μὴτης αὐτῆς . . . ἐτεροίωσιν ἐν τοῖς πάθεσιν εἶγεν. άλλά έναντιότητα. Dazn dann die nähere Schilderung 1, 42 (S. 361-5). 107) Vergl. die Formeln. Dazu die Ausführungen über die einagnern und die Befreinng von ihr in der Erlösungstaufe in den Exc. ex Theod. § 69 ff. Sind auch diese §§ nach den Ausführungen Boussets nicht mehr als unmittelhar valentinianisch anzusprechen, so haben sie doch gerade in dem, was sie über die είααρμένη und die Befreiung von ihr ln der Taufe sagen, mit der Gnesis gemeinsamen Boden. 108) Vergl. ohen S. 264 hei Anm. 64.

8.

109) Vergl. auch E. de Faye, Gnostiques et Gnosticisme S. 96. 110) Vergl. dia Forderungen, die W. v. Humholdt für eine würdige Verhindung der Poësie mit philosophischen Ideen aufstellt ("Über die unter dem Namen der Bhagavad-Gita hekannte Episode des Mahahharata" II. Gesam. Werke heransg. von der Kgl. Preuß. Akad. d. W. 5, 334 f.). Um den Abstand des valentinischen Mythus von den Mythen Platos zu bezeiehnen, wird man wohl auch das heranziehen dürfen, was Humholdt a. a. O. S. 342 sagt: "Die Dichtung entsteht alsdann, um es kurz auszusprechen, ans der begeisternden Bewegung, in welche der glücklich und überraschend gefundene Gedanke das jnoge, noch von wenigen Eindrücken berührte Gemüt versetzt. Alles, was den Geist mit hoher Lebendigkeit ergreift, ohne ihn gleichsam durch materielles Gewicht niederzudrücken, nimmt in jedem zu aller Zeit mehr oder minder die Farhe der Dichtung an. Aber die intellektuelle Anschauung und Erkenntnis verliert diese hegeisternde Kraft, sowle nach und nach die Masse des Erlernten das Ühergewicht über das selhst gefundene erhält." Piato am Anfang des großen Flugs griechischer Philosophie und Mystik, Valentin und seine Schule in ihren Ausgängen, als spätes Glied einer nnendlichen Überlieferung! türlich sage ich das nur von dem, was uns in dem üherlieferten System entgegeotritt. Ganz anders mag es in den Psalmen und anderen freien Schöpfungen ge-112) Ich henutze die Abhildungen hei W. Weher, ägyptischwesen sein. griechische Götter im Hellenismus. Groningen 1912.

### Inhaltsverzeichnis.

- I. Die Ansdrücke für das Pleroma und die Äonen. Πλήρωμα und πληρώματα S. 179. — Τό πᾶν, τὰ πάντα, τὸ ὅλον, τὰ ὅλα S. 179. — "Ονομα und δνόματα S. 180. — Δύναμὶς und δυνάμεις S. 181. — Φῶς und φῶτα S. 182. — Μέγεθος und μεγέθη S. 182. — Δἰών nnd αἰσῦνες S. 182.
- II. Die valentinlanischen Formeln hei Irenäns.
   Die ἀπολύτρωσις in den Excerpta ex Theodoto S. 184. Formel A S. 186
   B1 S. 188. B2 S. 188. Gruppe B3 S. 189. Die aramäischen Texte S. 189 (στηρίξισθαι S. 191. ἀποκατάστασις S. 192. Ἰαώ S. 193.) C (Sterbesakrament) S. 195. Die Überlieferung der Formeln S. 196.
- III. Die Kirche hei den Valentinianern. Die heiden Darstellungen: A S. 200. — B S. 201. — Ergebnis S. 202.
  IV. Das valentinianische "System".
  - Die Aufgabe S. 205. 1. Geschichte des Pleroma S. 206. (Die heiden Darstellungen des Falls der Sophia Anm. 11 S. 230.) - 2. Die untere Sophia S. 208. - 3. Demiurg, Welt, Mensch S. 210. - 4. Die drei "Menschen" S. 212. (Der Soter S. 213.) Ihre Geschichte und ihr Endgeschick S. 213. (Die Ehe bei den Valentinianern: μυστήφιον τής συζυγίας Anm. 59 S. 238.) Ende der Weltentwicklung S. 214. Ende der "Kirche" S. 214. Ende des Pleroma S. 214. - 5. Absicht und Grundgedanken der Dichtnag S. 217. Aufhau des Pleroma und Namen der Aonen S. 217. Der Gedanke des Syzygie und sein Motiv S. 220. Die Bedeutung der einzelnen Gestalten des Pleroma S. 221. Das Pleroma in Wirklichkeit Spiegelbild der irdischen Welt S. 221. - 6. Theologisches Interesse am Anfhan des Pleroma: Allmählicher Abstieg zur Welt S. 222. Aufstieg der Seele zur Gottheit S. 223. Dio religionsgeschichtlichen Stufen S. 224. — 7. Letzte religiöse Ziele: Sehnsucht und Gnosis S. 224. Der Psalm Valentins S. 226. Religiöse Anlage des ganzen Systems S. 226. — 8. Das "System" ein dichterischer Mythus. Verhältnis zu Plato und zur orientalischen Gnosis S. 228.

# Zur Kenntnis der griechischen Dialekte III.

Von

# Friedrich. Bechtel, auswürtigem Mitgliede.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Juli 1920.

### 21. Arkadische Duale auf -ouv.

Auf der Ortsbeschreibung aus dem arkadischen Orchomenos, aus der ich schon früher (diese Nachrichten 1918, 403) das Wort ιὐθνορξία herausgegriffen hahe, begegnen Dualformen auf -οινν. So ganz deutlich ἐμέσοϋν τοῖς Διδύμοιὺν (Ζ. 25), darnach Κράναινν (Ζ. 8) als Verkürznng von Κραναίοινν aufzufassen. Daß diese arkadischen Duale mit den homerischen auf -οιιν im Zusammenhange stehn, lenchtet alsbald ein; es fragt sich nnr, wie das Verhältnis der Laute zu denken sei. Diese Frage will ich zu beantworten versnehen.

Die Vereinigung der heiden Endungen ist möglich, wenn man als ihre ursprüngliche Gestalt -oifiv betrachtet. Der Weg, anf dem sie zu geschehen hat, wird durch eine kyprische Form angedeutet: durch έξοφύξη der Bronze von Edalion. Zu dieser Form hemerken Deecke und Siegismund (Curt. Stud. VII 252), man könne nicht bezweifeln, "daß kyprisch έξοφύζω statt έξοφίζω 'ich vertreibe' gesagt werde", Georg Curtins aber fügt dazu die Redactionsnote, daß sich ὀφύζω viclleicht aus ὀφρίζω erkläre, "da ja κορος inschriftlich bezeugte Grundform von δφος ist". Diese Vermutung enthält sicher einen richtigen Kern, ebenso sicher aber ist sie noch nicht die volle Wahrheit, da vi in betonter Silbe nicht Reduction zu u erfahren kann. Dagegen wird die Reduction verständlich, wenn man sie in unbetonter Silbe entstanden sein läßt, wenn man also annimmt, daß nehen ὀφρίζω u.s.f. die Formen ὄφυζε, ὥφυζον, ὧφυξα,

δουξέτω u. s. f. gestanden haben. Dem Verhältnisse von δορίζω zn worke läßt sich nun das Verhältnis der urgriechischen, im Epos nnversehrt erhaltnen Duale anf -oifiv zu den arkadischen auf -ouv an die Seite setzen: anch sie weisen v an Stelle von Fi in unbetonter Silbe auf. Man stößt hier auf eine dem Arkadischen und Kyprischen gemeinsame Erscheinung, die in die Zeit hinein reicht, in der die Kyprier noch im Mutterlande wohnten.

Beachtung verdient noch, daß der Dualis im Artikel durch den Plnralis verdrängt ist: ἰμέσουν τοῖς Διδύμοιυν. Der nächste Vorgänger von rols war vermntlich rolv: die Reduction von rolfiv

hat in der Proklise über τοξυν hinaus zu τοξν geführt.

## 22. Ark. μεσαχόθεν.

Auf der nämlichen Urkunde begegnet (Z. 7) die Bestimmung μεσακόθεν τοῖς Κράναιυν.

Man lernt aus ihr abermals eine neuc Erscheinung kennen: das Adverbium μεσαχόθεν. Dies Adverbium geht von dem Adjectivstamme usoaxó- ans, und dieser Stamm stellt eine Weiterhildung des Stammes usoo- vor, für die es im Eigennamen viele Beispielc gibt: ich erinnere an Ίππακος, Πύρρακος, Σίμακος, 'Αντίλακος. Ans dem Altindischen gehören Formpaare wie marya- (Mann) und maryaká- (Männchen), sána- (alt) und sanaká- (ehemalig, alt) hierher. Möglicher Weise hesitzt nun µεσακό- (und darum bringe ich µεσαхо́Эви hier zur Sprache) sein genanes Gegeubild im Germanischen. Setzt man ark. μεσακός in das Germanische um, so erhält man medjungas. Der Stamm dieses Wortes kaun aus dem gotischen Compositum midjungards (οlπουμένη) heransgelöst werden, das sich als Abkömmling eines germanischen medjungagardas betrachten läßt: die historische Form ist ans der vorhistorischen entweder durch Haplologie oder durch Synkopierung des Stammvocals entstanden. der zwischen den beiden gleichen Consonanten in besonders gefährdeter Lage war, aber anch ohne diesen Umstand der Vernichtung verfallen konnte, wie got. piudangardi lehrt. Eine Ableitung der gleichen Art, wie ich sie mit dem Ansatze von medjunga. vorschlage, ist in alts. alung als selbständiges Wort erhalten: daneben liegt and. alang (totus) mit starkem Ableitungsvocale.

# 23. Ark. ὑφέαρ.

Daß der Pflanzenname ὑφέαρ dem arkadischen Sprachschatz angehört hat, bezeugt Theophrast De cans. plant. II 17, 1: ή lξία καὶ ή στελίς καὶ τὸ ὑφέαρ, ὧν τὴν μὲν καλοῦσιν Εὐβοεῖς, τὴν δὲ ύφέαο Άρχάδες, ή δὲ ἰξία κοινή. Zn seiner Erklärung trägt Prellwitz (Etymol. Wörterb. 336 = 478) die Vermntung vor. das

Wort sei als Compositum zu denken, das als erstes Glied die aus dem Kyprischen bekannte Präposition ψ, als zweites ein mit φύω verwandtes Nomen φέραρ enthalte. Da kypr. v, wie Ahrens (Kl. Schriften 211 ff.) erkannt hat, mit êni synonym ist, und da wêfap als τὸ φυόμενον verstanden werden kann, wie mit ἀλέξαο sicher τὸ ἀλε Γόμενον gemeint ist, so stellt sich, wenn Prellwitz mit seinem Vorschlage Recht hat, als Sinn des Nomens ύφέας heraus: το έπιφυόμενον. Nun lese man, was bei Hesych als Erklärung von ὑφέαρ gegeben wird: τὸ ἐπιφυόμενον ταξς πεύκαις καὶ ἐλάταις. Es ist deutlich: der moderne Etymologe ist dnrch sprachliche Analyse zur Aufstellung eines Wortsinns geführt worden, der sich genau mit der Anssage deckt, mit der der antike Lexikograph die mit dem Worte bezeichnete Pflanze beschriehen hatte; jener, ohne eine Beschreibung, dieser, ohne eine Etymologie liefern zu wollen. Aus diesem unbeabsichtigten Zusammentreffen schöpfe ich die Zuversicht, daß die Etymologie richtig ist. Ihr wichtigster Ertrag ist die Einsicht, daß die Präposition & anch in einem in Arkadien gehräuchlichen Wort ihr Dasein hehanptet hat.

### 24. Ατκ. κακρίνω τινί.

Daß die Arkader das Compositum κακοίνω mit dem Dative der Person, gegen die sich das Urteil richtet, verhunden haben, lehrt ein Satz des Gottesurteils von Mantineia:

όσεοι αν χοεστέριον κακρίνε IG V 2 no. 262 14.

Die arkadische Syntax stimmt in diesem Punkt mit der ionischen fiberein. Herodot verbindet eine Anzahl mit zurä zusammengesotzter Verba, die eine feindliche Handlung bezeichnen, mit dem Dative der Person oder Sache, auf die die Handlung zielt, während der attische Sprachgebrauch deu Genetiv fordert. Ich stelle die Belege zusammen.

- 1) καταγελάν:
  - τωι ἀγάλματι κατεγέλασεν ΙΙΙ 37, Ιοοΐσί τε καλ νομαίοισιν ἐπεχείρησε καταγελάν ΙΙΙ 38, Πέρσηισι καταγελάν ΙΙΙ 155, ἡμιν γὰρ καταγελάτε ΙΥ 79, καταγελάσαι ἡμίν VII 9.

Abweichend κατεγέλασε των Σικυωνίων V 68.

- 2) καταδοκείν: τοίσι και κατεδόκεον νεοχμόν αν τι ποιείν ΙΧ 99.
- 3) καταείδειν: καταείδοντες βοῆισιν οἱ μάγοι τῶι ἀνέμωι VII 191.
- 4) κατακρίνειν: καὶ τοῖσι μὲν κατεκέκριτο θάνατος VII 146, ὡς κατακεκριμένων ἤδη οὶ τούτων ΙΙ 133.

- δ) κατασκήπτειν:
  τοξοι δὲ ὧν Λακεδαιμονίοισι μῆνις κατέσκηψε Ταλθυβίου VII 134.
  Αhweichend ἢν μέν γε κατασκήψηι ἐς τὴν Πελοπόννησον
  VIII 65.
- 6) κατυβρίζειν:
  Μασσαγετέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας Ι 212.
  Αhweichend τὰ δὲ τοιάδε μάλιστα καθυβρίζεται τῶν χειρωνακτέων ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων Hippokr. Ι 13118 Κ.

Die Ergänzung dieser sechs mit κατά componierten Verha, die eine feindliche Handlung bezeichnen, durch den Dativ schließt sich an die homerische Construction des Verhs καταχέω an, mit dessen Sinn der Begriff der Feindlichkeit nicht verbnuden ist. Es heißt: καθ δέ οί θδως χεῦαν Ξ 435, ή ζά οἱ άχλὺν θεσπεσίην κατέχευε η 41, οί τε κατ' αίσχος έχευε λ 433. Wird neben der Person der Körperteil erwähnt, so tritt dieser entweder ehenfalls in den Dativ, indem das Object in seine Teile zerlegt wird: τωι κατέχευε γάοιν χεφαλήι τε και ώμοις ζ 235 (θ 18), oder in den Ablativ-Genetiv im Sinne von herah: τωι μεν έπειτα κατ' δφθαλμών χέεν άχλύν Τ 321. δ σφωίν ... ύγοὸν έλαιον γαιτάων κατέχευε Ψ 281. Die Verdrängung des Dativs der Person durch den Genetiv, der von zará im Sinne des feindlichen Gegenüber ahhängt, ist in der ionischen Prosa des 5. Jahrhunderts erst auf dem Wege: das mitgeteilte Verzeichnis enthält einen Beleg ans Herodot und einen ans der Hippokratischen Schrift Περί διαίτης δξέων. In Attica hildet sie die Regel.

## 25. Kypr. žlyos.

Johannes Schmidt (KZ 22. 316) wird die Erkenntnis verdankt, daß die hei Hesych aufbewahrten Wörter

> έλπος· ελαιον, στέας, εὐθηνία, έλφος· βούτυςον· Κύπριοι

mit altind. sarpíš- (zerlaßne Bntter) und ahd. salba znsammenhängen. Aher weder er noch einer seiner Nachfolger hat den Gegensatz aufgeklärt, der das kyprische Wort nicht nur von έλπος sondern anch von dem Nomen ὅλπα, das von Kleitarchos (Athen. 495 c) den Korinthiern, Byzantiern und Thessalern zngesprochen wird, und von lesh. ὅλπις (Sappho ὅ1 s) scheidet. Ich glanbe die Lücke ausfüllen zn können: in έλπος, ὅλπις ist der Hanch, der als Nachfolger des vorgriechischen s gedacht werden mnß, zu Grunde gegangen, weil er an seiner nrsprünglichen Stelle, im Anlante, gehliehen war, die Dialekte aher, denen jene Wörter angehören, den anlantenden Hanch preisgaben; in έλφος dagegen ist er in dem φ

gebunden, weil er vom Anlante der ersten hinter das anlautende  $\pi$  der zweiten Silbe getreten war und dieses zur Aspirata umwandelte. Die kyprische Wortform hat also die gleiche Geschichte hinter sich wie die böotischen  $\ell\nu\partial i$ ,  $\ell\nu\partial\omega$  und beweist, daß der kyprischen Psilosis eine Periode vorangegangen ist, in der man den anlautenden Hauch noch sprach.

### 26. Kypr. ζάει.

Die kyprische Verbalform ζάει, die von Hesych mit πνεῖ erklärt wird, kann man hegreifen, wenn man ihr ει als Ausdruck für η auffaßt, wozu man durch die ebenfalls bei Hesych überlieferte Schreibung ὁνεινα für Γρῆνα bereehtigt wird. Denn nun wird man auf die Flexion ζάημι, ζάης, ζάη geführt, die in einem Dialekt nicht überraschen kann, dessen Analyse ihn als Mischnng äolischer nud achäischer Elemente erkennen läßt: man brancht nur an πείσει neben Αχαιομάντιες zu denken. Die Formen τίθης, τίθη, δίδως, δίδω, ζεύγνυς, ζεύγνυ schreibt Herodian (II 823 16) den Αἰολεῖς zu; seine Lehre wird durch δείανυ bei Hesiod (WT 526) und durch δάμνα bei Alkaios (921, hergestellt von Wackernagel Nachrichten 1914, 103, 2) bestätigt. Den Formen δείανυ, δάμνα schließt sich kypr. ζάη an.

#### 27. ΕΙ. ἀλύτας.

Um den Namen der eleischen Polizeibehörde der ἀλύται zu verstehn, der noch im 3. Jahrh. n. Chr. lebendig gewesen ist (Olympia 483 τ), muß man sich die Worte des EM vor Augen halten: ἀλύτας Ἡλεῖοι τοὺς ὁαβδοφόρους ἢ μαστιγοφόρους καλοῦσι. Nimmt man an, daß die späten Quellen die Amtsbezeiehnung in später Gestalt geben, wie die des κλειδοῦχος und des οἰνοχόος (Olympia 66 z. z und sonst), denkt man sieh also als ältere Wortform καλύτας, so kann man den Namen der eleischen ὁαβδοφόροι an das gotische Wort valus anknöpfen, mit dem Vulfila ὁάβδος übersetzt, und gewinnt so eine Ableitung wie κορυνήτης.

## 28. ΕΙ. ἔγγαρος.

Die Eingangsformel der Insehrift Olympia 335

ή πόλις ή τῶν Ἡλείων καὶ Ῥωμαίων οἱ ἐνγαροῦντες enthält ein Participium, von dem Dittenberger hemerkt, daß es mit ἐπιδημοῦντες oder μετοικοῦντες synonym und aus dem alten einheimischen Dialekte beibehalten worden sei. Er sieht in ἐγγαρέω eine Ableitung von ἔγγαρος, einem mit att. ἔγγειος gleichbedentenden Worte. Es scheint ihm dabei entgangen zn sein, daß das

Element -yagos anch als selhstständiges Wort Lehen gehaht hat: -vapos ist doch wol mit dem Adjectivum venoos identisch, das einmal hei Platon (Staat 612a), oft hei Aristoteles in der Bedeutung 'erdig' anzutreffen ist. Bei den Verhandlungen, die die Geschichte des Wortes va zum Vorwurfe gehaht hahen, ist das Wort vengo's außer Ansatz gebliehen. Und doch kommt ihm hohe Bedentnng zu, da es mit Notwendigkeit anf eine Grundform yaFaoos, also auf ein Substantivum yafa hinweist, das nehen dem Wurzelnomen vã hestanden hahen muß und von Wackernagel (KZ 27. 264) auf Grund der ionisch-attischen Composita auf yew- im ersten und -veme im zweiten Gliede gefordert worden ist. Man muß aber beachten, daß venoos in Attica nicht bodenständig sein kann, da attische Namen wie 'Αναξιλέα nehen höotischen wie 'Αρκεσιλάα lehren, daß der attische Nachkomme von yafapós die Gestalt vewoos hahen müßte. Platon und Aristoteles gehrauchen eine Wortform, die offenhar mit der ionischen Naturwissenschaft nach Athen gelangt ist. Gegen die Identificierung des eleischen -yaoos mit γεηρός, die an sich nicht nötig ist, da sich γαρός an das Wurzelnomen anschließen ließe, wendet man vielleicht ein, daß sie die Umgestaltung von  $\bar{\alpha}f\bar{\alpha}$  zu  $\bar{\alpha}$  voraussetze, während das Erscheinen von avaaroo auf dem Amnestisgesetze lehre, daß das Schwinden des f zwischen a-Vocalen Hiatus hinterlasse. Darauf ist zu erwidern, daß die Erhaltung des Hiatus in der juristischen Formel für den Zustand der lebendigen Sprache nichts heweist, außerdem. daß das Amnestiegesetz von der Weihinschrift, die das Wort ένγαρούντες enthält, durch Jahrhunderte getrennt ist.

#### El. παίδωσις.

Das Wort παίδωσις ist hei den Eleern der technische Ausdruck für die Adoption. Man hegegnet ihm auf vier Inschriften ans Olympia, z. B. 598 . . . . . . ων Καλλίππου, κατὰ δὲ παίδωσιν Τηλεμάχου. Zu dieser Bedeutung konnte παίδωσις nnr dann gelangen, wenn die Eleer παίς im Sinne von νίος gebrauchten. Man muß also aunehmen, daß sie dies getan haben. Hiermit aher constatiert man, daß sie einem Sprachgebrauche huldigten, der für das Leshische, Thessalische und Kyprische zu belegen ist, den man also vermutlich äolisch nennen darf (WSchulze GGA 1897. 879 f.). Die äolischen Bestandteile, die der Dialekt enthält, werden so um einen vermehrt.

30. Die langen c-Laute auf den archaischen Inschriften von Thera.

Die nrgriechische Länge wird in den meisten Fällen mit dem Zeichen geschrieben, das gleichzeitig zur Darstellung des Hauchs verwendet wird. Neben H erscheint aber noch, zum Teil auf dem gleichen Stein, einige Male E, zum Beweise, daß die Scheidung der Quantitäten in der Schrift noch nicht ganz durchgedrungen war. Die Belege sind — die Zahlen beziehen sich auf den Band IGXII 3 mit dem Supplementbande —

"Ανθες 1424; Ζενός 425; Θερός 369, Θερίς 1463; Θορές 354. 355 neben Θυρής 350; ὀρχέστάς 540. 543 Add.; Ρέκσάνδο neben Προκλής 762a, Μάληφος 762b, Όρθοκλής 762d.

Ich ziehe hierher anch
 τεδε 537, 538, 551,

indem ich von den Herausgebern abweiche, die das Adverbinm als veide auffassen, obwol es anf der Insel kein weitres Beispiel für die Darstellung des Diphthongs durch E gibt, der Diphthong sogar auf der dritten Inschrift nnmittelbar vor dem Wort, in dem er mit E dargestellt sein soll, ausdrücklich mit El geschrieben erscheint: Auxeiot.

Welcher Lantwert der ererbten Länge znkommt, erkennt man daran, daß die ans der Contraction von  $\varepsilon$  mit  $\alpha$  hervorgegangne Länge ebenfalls mit H geschrieben wird:

Κληγόρας 1461.

Da diese Länge nnr ein offner Laut sein kann, muß auch die ursprüngliche, zu deren Darstellung man das gleiche Zeichen wählt, als offner Laut definiert werden.

Zn dem gleichen Ergebnisse gelangt man, wenn man die Länge betrachtet, die an die Stelle einer Kürze getreten ist, binter der im Lesbischen und Thessalischen doppelte Nasale und Liquidä erscheinen. Für diese Länge gewähren die Steine die Belege

ήμι 990 (vgl. lesb. ἐμμι); ἄηρεν 449 (vgl. lesb. ἀέρρατε); Χηρίας 1613 (vgl. lesb. χέρρας).

Einmal hat der Schreiber geschwankt und beide Zeichen neben einander gesetzt:

 $HE\mu\ell$  769.

Die Lehre, die man hierans ziehen muß, ist die, daß schon

zn der Zeit der frübesten Aufzeichnungen der Theräer das alt. ē nnd das bei der Umgestaltung der im Äolischen als εμμ, ερο anftretenden Verhindungen aus der Kürze bervorgegangne ē in die offne Länge zusammengefallen waren.

Von diesem offnen ē hebt sich zunächst die Länge ab, die durch Contraction zweier homogener Kürzen entstanden war. Sie

wird fast immer mit E geschrieben:

ἐποίε 389. 763. 764;

δργέτο 536,

je einmal aher anch mit H und mit El:

Έτεόκληια 781,

Κλεισίτιμος 575.

Die erste Ansnahme kann man leicht eliminieren: Ἐτεόκληια ist nicht der Nachkomme von Ένεγοκλεγέσια, der die Gestalt Ένεόxleiα haben müßte, sondern bat sein η ans Έτεοχλης erhalten wie lesb. Ἡρακληϊδαν Ditt. Or. 26514 das seinige von Ἡρακλῆς. Die zweite ist mit höchster Dankbarkeit zn begrüßen: ein e-Laut, der versnehsweise mit El geschrieben wird, kann nnr ein nach i bin neigender, also der geschloßne ē-Lant sein. Also hesaßen die Tberäer, als sie zn ihren ersten Aufzeichnungen schritten, zwei verschiedne E-Lante: einen offnen, in den die nrgriechische Länge and die unter bestimmten Bedingungen darch Dehnang erzengte Länge znsammengefallen waren, nnd einen geschloßnen, zn dem die Verschmelzung von a mit a geführt hatte.

Nun lehrt aber die ans oofos hervorgegangne theräisehe Wortform ovoos, die durch die Steine 411. 436 gehoten wird, daß die Sprache von Thera zu den Dialekten gehört, in denen & binter Nasalen und Liquiden nicht spurlos wegfällt sondern bei seinem Schwinden Debnung binterläßt, und weiter, daß die bei diesem Anlaß erfolgte Dehnung des o geschloßne Länge bewirkt. Also läßt sich erwarten, daß anch der Nachfolger von Enfavos auf Thera eine Form mit geschloßner Länge sei. Diese Erwartung wird erfüllt durch

hένατου 163S2.

Die Länge also, die im Gefolge des Schwindens eines & erscheint, fällt nicht mit der früher besprochnen Dehnungslänge zusammen sondern mit der Contractionslänge: sie wird mit E, nicht mit H, geschriehen.

Dieses an den ältesten Denkmälern ans Thera gewonnene Resultat stimmt nun völlig mit dem überein, zn dem Branse (Lautl. d. kret. Dial. 124ff.) hei der Untersnehung der ältesten kretischen Steine gelangt ist.

Die ältesten kretischen Steine, die vom Pythion zu Gortys Coll. 4962—4981 und die gleichartigen aus Eleutherna Coll. 4953. 4954. 4955, Lyttos 5090. 5091. 5092, Vaxos 5125. 5126. 5128 verwenden zur Darstellung langer e-Laute zwei Zeichen, H und E, währeud die nächst ältesten sich mit einem eiuzigen begnügen, mit H. Untersucht man nun die Art, wie die beiden Zeichen verteilt werden, so stellt sich ein Resultat heraus, das an Klarheit nichts zu wünschen läßt. Es zeigt sich nämlich,

1) daß mit H geschrichen wird die ursprüngliche und die in den Verhindungen nu, nl erscheinende Länge, denen im Lesbisch-

Thessalischen εμμ, ελλ entsprechen; z. B.

μήτε θηρίου 4954s, aber auch ἐνήμεν, ήμεν 4.ε; πεντήσοντα, μή, ἄνηβον, aber auch ὀφήλεν 4979;

2) daß mit E geschriehen wird die Coutractionslänge und die beim Schwinden eines & hinter Nasalis ins Lehen tretende Länge; z. B.

δοκέν  $5125\,A_2$ , καταμετρέν  $B_7$ , ἀναιρέσθαι  $4974_2$ ; κσενοδόροι 4976, κσένιος 4979, κσένιον  $4981_4$ .

Man sieht, daß hier die gleichen Längen mit H und die gleicheu mit E geschrieben werden wie auf Thera. Erst in der nächsten Periode, in der man die beiden Zeichen nicht mehr zur Unterscheidung der Qualitäteu sondern der Quantitäten verwendete, schrieb mau die aus vier verschiednen Quelleu fließenden &-Laute mit dem einzigen Zeichen H.

Brause hat sich bei seiner Behandlung der kretischen Läugen, mit dem allgemeinen Hinweise darauf hegnügt, daß die Geschichte dieser Laute auf Thera parallel verlaufen ist (129). Es schien mir wichtig zur Anschauung zu bringen, daß diese Parallelität in der ältesten Zeit vollständig gewesen ist.

### 31. Der kretische Phyleuname Δοχήια.

Anf drei kretischen Urkunden erscheint die Zeicheugruppe αρχηιας:

άπελάγασαν ά πόλις οί Γορτύνιοι έλεύθερον, έπὶ τᾶς αρχηιας κορμιόντων οῖ σὺν ᾿Αρχεμάχωι τῶι Γάστριος Coll. 5007;

κορμιόντων Γόρτυνι μεν έπι τᾶς αρχημας τῶν σὺν Εὐρύττονι τῶ Μενοντίδα 50181;

έπὶ τᾶς αρχηιας κοσμιόντων τῶν σὺν Ζωάρχωι ἔδοξεν Κνωστίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι 5155 a.

Die Herausgeher, unter ihnen Blaß, entnehmen der Gruppe ein Appellativum ἀρχήμα, das 'Regierung' hedeuten soll. Nun lehrt aber Blaß zn der ersten Inschrift: "doch hängt nicht etwa κοφμιόντων von ἀφχήιας ab", und constatiert damit selbst die Unmöglichkeit der Auffassung, denn die Bestimmung 'unter der Regierung'
verlangt die Angabe, wer die Regierung bilde, und diese Angabe
fehlt. Anf den richtigen Weg bringt eine Urkunde, von der Blaß
keine Kenntnis haben konnte, weil sie erst nach seinem Tode zugänglich geworden ist. Ein Beschluß aus Hierapytua, publiciert
'Εφ. ἀφχ. 1908. 197 no. 1, beginnt mit den Worten

'Επὶ τᾶς Καμιρίδος, ποσμόντων τῶν σὺμ Βουάω τῷ Ἰμφέροντος.

Es ist klar, daß ἐπὶ τᾶς αρχηιας mit ἐπὶ τᾶς Καμιρίδος auf der gleichen Linie steht, daß man also in αρχηιας den Genetiv des Phylennameus ἀρχήια zu sehen hat. Allerdings entsteht nnn eine Schwierigkeit: da die beiden ersten Urkunden nach Gortys gehören, die dritte von Knosos ausgestellt ist, so muß man annehmen, daß sowol in Knosos wie in Gortys eine Phyle ἀρχήια bestanden habe. Diese Schwierigkeit kann aber nur die mangelhafte Bekanntschaft der Verfassung der kretischen Städte, nicht die Fehlerhaftigkeit der Beweisführung an den Tag bringen. Für Knosos gewinnt, woran mich Hiller von Gärtringen erinnert, die Annahme einer Phyle ἀρχήια dadurch einen Halt, daß auf der Inschrift Ditt. Syll. 56 das τέμενος eines Heros ἀρχός in der Nähe von Knosos bezengt wird (Z. 3ŏ), an dessen Namen sich der der Pbyle anknüpfen läßt.

## 32. Kret. ἀφαμιδται.

Die ausführlichste Nachricht über die ἀφαμιῶται geht auf Kallistratos zurück. Er sagt (Athen. 263 e): καλοῦσι δὲ οἱ Κοῆτες τοὺς μὲν κατὰ πόλιν οἰκέτας χουσωνήτους, ἀφαμιῶτας (überl. ἀμφ°) δὲ τοὺς κατ' ἀγοὸν ἐγχωρίους μὲν ὕντας, δουλωθέντας δὲ κατὰ πόλεμον. Kürzer heißt es bei Hesych: ἀφαμιῶται οἰκέται ἀγροῖκοι, πάροικοι, bei Strabon (701) bleibt es bei der einfachen Erwähnung. Der Name hat bisher noch keine befriedigende Erklärung gefunden. Sie läßt sich aber mit Hilfe des Hesychischen Wörterbnehs geben. Man findet da die Glossen

άφημοι · ἀνώνυμοι, ἀκλεεῖς; ἀφημονες · ἄρρητοι, οὐκ ὀνομαζόμενοι; ἄφητοι, οὐκ ἀνομαζόμενοι;

Indem ich mich auf sie stütze, sehe ich in den ἀφαμιῶται Leute, die im Zustande der ἀφαμία leben, von denen es keine φήμη gibt und die darnm ἀθερίζονται. Der Bildung nach gleicht der Ausdruck ἀφαμιῶται der Rezeichnung συνευνομιῶται, die auf dem Steine

Coll. 5119a (S. 422) begegnet; mit ibr schmückt sieh ein Verein von Leuten, die zusammen eine εὐνομία, eine gute Weide, haben, ein Hirtenverein.

#### 33. Kret. διπληι.

In Gortys sind διπληι und διπλεί neben einander im Gebrauche gewesen. Das Erscheinen von dinlet brachte keine Überraschung. Die andre Form aber hat man erst durch die Steine Coll. 4968. 4976. 5007 kennen gelernt, sie verbirgt sieh vielleicht jedoch auch hinter dem διπλη der korkyräischen Inschrift IG IX 1 no. 694 (Z. 71). Wie hat man sie zu deuten? Ich sehe in ihr den Locativ eines Nomens διπλή 'Doppelfaltung', in dem Nomen διπλή eine Bildung der gleichen Art, wie sie in Suouln vorliegt, eine Bildung also, die auf eine zweisilbige Wurzel nele- hinweist. Von dem Nomen dinlig aus werden nun auch die ionischen Verhältniszahlwörter auf -πλήσιος verständlich, denen Solmsen (Untersuchungen 39) nur durch Annahme von Übertragning beiznkommen wußte: das Element -πλήσιος ist von -πλή mit Hilfe des Suffixes tio- abgeleitet wie dor. πλατίος, ion. att. πλησίος von einem Nomen πλά (Nähe), altind. amátya- (Hausgenosse) von dem Adverbium amá (zu Hause), vgl. WSchulze KZ 40. 413 ff.

#### 34. Kret. Ιρήνα.

Znm Beweise dafür, daß in Gortys der Haueb gesproehen worden ist, hat sich Brause (Lantl. d. kret. Dial. 51) auf die Schreibung glogwag berufen, die Coll. 5018 as, auf einem Vertrage der Gortynier mit den Lappäern, augetroffen wird. Der Schluß von dem Erscheinen der Aspirata anf die Anwesenheit des Hauchs im Anlaute des folgenden Wortes gewinnt an Sicherbeit, wenn von andrer Seite her der Nachweis erbracht werden kann, daß im Griechischen die Wortform ζοήνα bestanden hat. Und dieser Nachweis läßt sich führen. Ans dem Verzeichnisse der griechischen Fremdwörter im koptischen Psalter, das Wessely in der Abhandlung Die griechischen Lehnwörter der sahidischen und boheirischen Psalmenversion (Wiener Denkschriften 1910 no. III) 20 ff. mitgeteilt hat - ich verdanke die Bekanntschaft mit dieser Arbeit Alfred Rahlfs -, erfährt man, daß das griechische Wort für Frieden im Sahidischen durch ελοήνη, im Boheirischen aber durch hερήνη wiedergegeben wird. Und man erstaunt über die Znverlässigkeit, mit der die Kopten die griechischen Lante zum Ausdrucke gebracht haben, wenn man erfährt, daß sie auch hédvos, helnis, hiδιώτης, hικών, hέθος und hένατος, den Hauch also in Wörtern geschrieben haben, in deren Mehrzahl ihn griechische Inschriften aufweisen (die koptischen Wörter ans Höpfners Abhandlung Über die griechischen Lehnwörter in der koptisch-sahidischen Apophthegmenversion [Wiener Denkschr. 1918 no. II] S. 7, auf die mich ehenfalls Alfred Rahlfs aufmerksam gemacht hat). Soll es nnn nicht Zufall sein, daß man in Gortys Aspirata statt Tennis vor einem Worte geschrieben hat, an dessen Anlaut die Kopten den Hauch hörten, so muß man zugeben, daß die Gortynier im 2. Jahrh. logiva gesprochen haben. Steht aber die Aussprache ίρηνα für das 2. Jahrh. fest, so muß sie aus einer frühern Zeit übernommen sein, da sich kein Weg ausdenken läßt, anf dem der Hanch in das alte Dialektwort hätte eingeführt werden können. Das Problem liegt jetzt eher so, daß man mit Wackernagel (Idg. Forsch. 25. 327, 1) fragen darf, ob man nicht von hiońva als der Grundform auszngehn habe.

Auf diese Frage gibt es zunächst keine Antwort, weil die Herknnft des Nomens ganz dankel ist. Ich kann nicht finden, daß die Bemühungen Brngmanns (Leipz. Sitzungsber. 1916 Heft 3) sie anfzuhellen zum Ziele geführt hahen, bin aber nicht im Stande

das alte Rätsel aus der Welt zu schaffen.

## Ort und Zeit der Beowulfdichtung.

Von

#### F. Liebermann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 16. Juli 1920.

#### Inhalt.

Das Beowulfepos verherrlicht die Geatas S. 255. — 2. Geaten und Goten galten bei Alfreds Hofgelehrten irrig für Jüten S. 257. — 3. Vielleicht erweckten auch Namen des königlichen Stammbaums die Teilnahme der Dynastie von Wessex am Beowulf S. 258. — 4. Der Dichter-belchrt den Adel, vielleicht Fürsten, von Wessex, nicht erst in Wikingerzeit S. 260. — 5. Der Dichter und sein Publikum kennen die Geschichtssagen der westlichen Ostsee im 4—5. Jahrbnndert in weitem Umfange, lehen also nicht erst 875 S. 261. — 6. Da der Dichter Geistlicher ist, so heweist der starke Rest vom Heidentum im Beowulf nmso mehr frühe Abfassung S. 263. — 7. Fernere Merkmale der Frühzeit S. 266. — 8. Die gesellschaftliche Verfassung im Beowulf paßt eher zu 725 als zu 875 S. 267. — 9. Das Epos wurde vielleicht geschriehen am Hof der Cuthburg, Schwester König Ines von Wessex, Königin von Northumbrien und später Äbtissin von Wimborne S. 270.

#### 1. Das Beowulfepos verherrlicht die Geatas1).

Da das Epos mit einem Dänenkönig beginnt, die Geschichte mehrerer Nachfolger rühmend erzählt, ihren Hofhalt liebevoll beschreibt, die Dänen in freundlichem Sinne schildert und in ihr Land zwei von den drei Hanpttaten des Helden verlegt, so konnte das Werk früher irrig als Dänengedicht erscheinen. Jedoch mit des Helden Heimkehr ans Dänemark endet des Dichters Anteil an Dänen; das letzte Drittel des Werkes betrifft die Rettung der Geatas; und das Ende ihres Königs bei den Franken, ohwohl zur

<sup>1)</sup> Mir nicht zur Hand: Schück Folknamnet Geatas i Beowulf, Upps, 1907; Kier Beowulf, Kophg. 1915.

Haupthandlung nicht notwendig zngehörig, kommt an drei Stellen vor. Dabci heißen die Geaten den hierbei doch siegreichen Franken gegenüber überlegene Krieger (1213). Sie empfangen von Nachbarn über See [nicht notwendig Dänen] Tribut. Besonders dentlich stehen sie aher nber den Danen. Der Held, von dem besonders oft der Geatische Stamm hetont wird (641. 1302), üherragt alle Recken des Gedichts dnrch kriegerische Tüchtigkeit wie christliche Tugenden. Ans einer Gefahr, die zu hekämpfen den schwer geschädigten Dänen selhst, nach Urteil seines Königs und Oheims, hätte obliegen sollen (1994), aber allen ihren hewaffneten Kriegern trotz mehrfacher Versuche nnd kühner Gelübde nicht gelang, rettet er sie waffenlos (483); er heißt und fühlt sich als ihr Erlöser und Rächer 1). Den königlichen Sprecher am Dänenhofe, der ihn hämisch reizt, widerlogt er durch frühere Leistungen und uene Tat, zu der diesem die Kühnheit mangelt. Die Dänischen Gefolgskrieger [nicht die der Todesgefahr doch näheren Geatas] beben vor Grendel und dessen Mutter (769. 784. 1279). Die Untrenc des Neffen des Dänenkönigs wird angedentet, damit der Edelmnt des Geaten, den jener König adoptieren möchte, nmso heller strahle. Öfter erscheint der Geate am Dänenhofe als der Fremde, mit dentlicher Spur nationalen Gegensatzes 1); daß er vom König die Bewachnng der Schloßhalle erhält, verstößt gegen dessen Regiernngsgrundsatz (658); nnd sein Ruhm glänzt so lenchtend. daß der Dichter heschwichtigen mnß, das Ansehen des Königs bei den Dänen sei daroh nicht verdunkelt (863). Der Geate verspricht, ohne Gegenseitigkeit zn henötigen, dem Dänen in Zukunft Beistand gegen dessen feindliche Nachbarn (1823). Er hilft ihm freiwillig; dagegen wird der Dänen-Thronfolger, so steht in Anssicht, am Geatenhofe den [Gefolgschafts]vertrag eingehen und Frennde nötig finden (1837). Beowulf erringt nnn all seinen Ruhm nicht für sich allein, sondern, gemäß dem Gefolgschaftswesen der Germanen, für seine Gefolgslente, die üherall als Blüte der Nation erscheinen und oft folc heißen, ja, für den ganzen Stamm (2097). "Wir", sagt Beownlf, vollzogen die Heldentat, erwarben die Beute, wollen zn Hygelac heim 3); sie alle empfangen daheim des Hafenwächters Grnß (1895). Den Geaten allgemein wird von den Dänen Frenndschaft angehoten (1860). Jene also will der Dichter erheben4).

<sup>1) 382, 458, 592, 604, 609, 628, 641, 830, 942, 1877, 1653, 1669,</sup> 

<sup>2)</sup> Diesen setzt Chadwick Heroic age zu stark herab.

<sup>3) 959. 1652. 1818. 2095.</sup> 

<sup>4)</sup> Björkmau fühlt das Geatische im Beowulf so stark, daß er daraufhin für

2. Geaten and Goten galten hei Alfreds Hofgelehrten irrig für Jüten. Nach Beda 1) waren die Dentschen, die im 5. 6. Jahrhundert Britannien besiedelten. Angeln, Sachsen und Jüten, und nahm der letztgenannte Stamm Kent und Wight samt der gegenüber liegenden Küste Hampshires. In Kent besteht keine weitere Spur des Namens 2). Dagegen in Wessex hielt sich die Mutter Alfreds, laut der Angahe seines Freundes und Biographen Asser<sup>3</sup>), de Gothis et Iutis entstammt. Zweitens erwähnt einer der Angelsächsischen Annalisten, wohl erst 11. Jahrhunderts, zn a. 449 bæt cyn on Westsæxum, he man nu gut hat Intracynn; da er freilich dies nur ühersetzt aus Bedas Zeile ea quae usque hodie in provincia Occidentalium Saxonum Intarum natio nominatur, so mag er gedankenlos Bedas Gegenwart zur eigenen übertragen haben, also vielleicht der Zeugniskraft fürs Forthestehen des Stammesnamens entbehren. Der Beda-Übersetzer 1) läßt jene Zeile aus: wodurch das Weiterleben des Stammes nicht etwa widerlegt wird. An anderer Stelle gibt er Bedas proximam Iutorum provinciam wieder durch neahmægde, seo is gecegd Eota 5) lond, was fürs Fortleben des Namens spricht. Dieses folgt sicher aus Florenz von Worcester, der zu a. 1100 den New Forest Nova foresta, lingua Anglorum Ytene nennt und in der Genealogie einen Teil davon als provincia Iutarum bezeichnet. Die Orte Redbridge und Stoneham, die Beda ") im Jütenland nennt, liegen westlich bezw. nördlich bei Southampton; Florenz meint wahrscheinlich die Gegend nahe Brockenhurst 1), 2 Meilen sw. davon.

Erst vor wenigen Jahrzehnten <sup>8</sup>) hat man jene Jüten als Friesen erkannt, deren Name zuerst als *Euthiones*, *Eutii* bei Lateinern vorkommt und Englisch *Eotan*, Westsächsisch \**Ietan*, zulezt *Ytan* lautet.

möglich hält, eine Kolonie der um 500 von Schweden unterworfenen Geaten hahe in England als Auswanderer Freiheit und Skandinavensage hewahrt; 'Beowulf' in Finsk Tidskrift 84 (1918) p. 263.

<sup>1)</sup> Hist. eccl. I 15. IV 16.

<sup>2)</sup> Cantiani Juti, neben Juti Vectiani, kommen zwar zu c. 880-900 vor bei Joh. Wallingford. (ed. Gale Hist. Brit. SS. XV p. 538); allein dieser Mönch ist ein lüguerischer Antiquar, um 1250, der vielleicht auch hier nur Beda und seiner Phantasie folgt.

<sup>3)</sup> ed. Stevenson p. 4.

<sup>4)</sup> Ed. Miller I p. 52, 308.

<sup>5)</sup> Der Widsith-Dichter (26) meint mit Ytum festländische.

<sup>6)</sup> Laut Plummer 'Bede' II 229.

<sup>7)</sup> Freeman 'Will. Rufus' II 321.

<sup>8)</sup> Zuletzt Björkman [†] Stud. üb. Eigennamen im Beow. (in Stud. Engl. Philol. hrsg. Morshach) 1920, S.21.

Das Beowulf-Gedicht kennt diese Eotan, und der Beda-Übersetzer bietet an einer Stelle richtig Eota [var. Ytena] lond 1). Vielleicht nur eine richtige Spur dieser Aussprache birgt die Form Iot- statt Bedas Iut- bei einem Abschreiber der Angelsächsischen Annalen zu 449. Dagegen die Geatas, Beowulfs Volk, gelten jetzt als 2) Götar Südschwedens. Sehr früh aber setzt die Verwechslung ein. vielleicht schon bei Prokop 8). Dreimal gibt dann jener Anonymus, der seit dem 10. Jahrhundert mit König Alfred identifiziert wurde und ihm wohl nabe stand, in seiner Übersetzung Bedas Iutas durch Geatas wieder. Asser spricht (S. 2573) von Gothis et Iutis als Einem Volke, das er mit Westsachsen identifiziert 1); denn er nimmt die Namen der Wight beherrschenden Abnen von Alfreds Mutter aus den Angelsächsischen Annalen<sup>5</sup>), die sie zur Dynastie Wessex rechnen 6). Alfred sagt zweimal, da wo er Jütland meint, Gotland in Ohtheres Reisebericht, den er seiner Orosins-Übersetzung einfügt; das dritte Mal steht das Wort fürs Schwedische Gothland. Und bei seines Bruders Nachkommen Herzog Æthelweard heißen jene Jüten Gioti'), wofür bei Wilhelm von Malmesbury Gothi eintreten. [Schwerlich meint der Abschreiber des Beowulf mit sciner Lesart Geotena Jüten, ist vielmehr in Geatena zu bessern; 445]. Unter den mit den Dänen vereinten Wikingern, die seit dem 8. Jahrhundert Britannien verheerten, werden von Wallisern und Engländern 8) auch Gothi, Gouti genannt. Sie meinen die Bewohner vielleicht nur der Insel Gothland und Südschwedens, möglicher Weise aber auch des Dänischen Jütland, das Nordisch [H]reid-gota-land hieß?).

3. Vielleicht erweckten auch Namen des königlichen Stammbanms die Teilnahme der Dynastie von Wessex am Beowulf. Im Bcowulf-Epos kommt eine Reihe von Gestalten in Nebenrollen vor, die die Englische Dynastie

<sup>1)</sup> S. o. S. 2575.

<sup>2)</sup> Zuletzt Björkman 'Beow. och mytol.'. (Finsk Tidskr. 84 [1918] 152).

<sup>3)</sup> Stevenson 'Asser' 1668—169. Zuletzt setzten Bugge und Kier (laut Beibl. Anglia 17 [1916] 244) Geatas = Jüten.

<sup>4)</sup> Im Gegensatz zn Beda.

<sup>5)</sup> A. 530. 534.

<sup>6)</sup> Dagegen Chadwick Origin Engl. nation 29.

<sup>7)</sup> Mon. Brit. 502. Nach Chadwick Or. 104 will diese Form die Skand. Idear, Einwohner Jütlands, wiedergeben.

Ann. Cambriae 1066; Flor. Wigorn. in der Geneal. Deir. und Henr. Huntingd.
 V Prol.

<sup>9)</sup> Chadwick 'Origin' 175. Von ihnen trennt die Geatas Widsith 58 f., von Goten Deor 15. 23; üher Geat hierin s. Chadwick 'Heroic age' 115.

nah angehen mußten. Der erste deutsche Eroberer, Hengist, erscheint hier in Verbindung mit der Finnsage 1). Der Heros Ingeld tritt auf, dessen Namen der Ururgroßvater von Egberht, Englands erstem Monarchen, trug. Scyld Scefing und Heremod, in der Königs-Stammtafel von Wessex die Ahnen Wodans, kommen ebenfalls in der Diebtung vor; von Brond, Wodans Enkel, erwähnt sie die Nachkommen. Besonders aber mußte die angeblich den Geatas entstammte Dynastie fürs Geaten Epos deshalb Teilnahme empfinden, weil an der Spitze ihres Stammbaums ein Geat steht als Großvater Finns, des Urgroßvaters von Wodan. Diese Genealogie ist in der Historia Britonum<sup>2</sup>) um 700 literarisch wohl znerst nachweisbar: Woden, filii Frealaf, f. Fredulf, f. Finn, f. Folcwald, filii Geata, qui fuit, ut aiunt, filius dei; ... unus est ab idolis eorum, quod ipsi colebant. Hier bildet diese Reihe den Beginn des Kenter Stammbaums. Geat leitet auch die Northumbrer Genealogie ein, die ein Angelsächsischer Annalist zu a. 547 aufnahm<sup>3</sup>). Sie lautet bis zwei Stufen über Wodan herunter mit der der Westsachsen gleich, die ein früher, wenn nicht der früheste, Angelsächsische Annalist zu a. 855 aufnimmt, indem er die Ahnen bis Adam hinanf hinzufügt4). Ætbelweard entnimmt Geat bierher. Um 812 stellt ein Stammbaumsammler Gioting als Abnen der Fürsten von Lindsey hin. [Derselbe setzt Wadolgeot als Wodans Sohn in die Mercier-Königsahnen]5). Asser verband die Liste der Historia Britonum mit dem Annale von 855, hob aber dabei Geat besonders bervor durch ein (nur scheinbar anf diesen passendes) Zitat ans Sedulius 6). Ihm folgten Florenz a. 849 und der Textus Roffensis: Geat, bene ba hædenan wurdedon for god 7). Aus Florenz schöpft Ordric Vitalis 8), aus der Historia Britonnm Heinrich von Huntingdon 9). Schon die Gemeinsamkeit der Götternamen Wodan und Geat in jenen Tafeln beweisen den Ursprung im Heidentnm. Sie reichen

<sup>1)</sup> Chadwick Or. 52.

Ed. Mommsen Mon. Germ., Auct. antiq. XIII (1898) 171. Vgl. Erna Hackenberg Stammtaf. d. Agsä. Kön. 89; Brandl in Archiv neu. Sprach. 187 (1918) 9.

<sup>3)</sup> Hackenberg 109. Dem. Ann. Ags. folgen Florenz a. 547 und Henr. Hnntingdon, II, ed. Arnold p. 51.

<sup>4)</sup> Hackenberg 14. 29.

<sup>5)</sup> Ed. Sweet Oldest texts. 170 f.; Hackenberg 100, 104.

<sup>6)</sup> Ed. Stevenson p. 162; Hackenberg 26.

<sup>7)</sup> Plummer Saxon chron. II 42; Hack. 31.

<sup>8)</sup> Stevenson 1582; Hack. 50.

<sup>9)</sup> II p. 89.

sogar teilweise in die festländische, den Götar benachbarte Heimat der Inselgermanen sieher hinauf. Im Nordischen nämlich ist Gautr ein Beiname Odins 1) uud ein eponymer Köuig der Götar. Freilich soll es nur eine unsichere Vermntuug sein, Gapt, den Jordanes als Stammvater der Ostgotischen Amaler nennt, mit Gant zn identifizieren 2). Die westsächsischen Genealogen des 9. Jahrhunderts aber, die sicher das mythische Wesen Geats nicht erklären konnten und für die Gewisse (die schon für Beda 3) veraltete Bezeichnung der Westsachseu) einen Heros eponymns in Gewis, dem von Wodan im 6. Gliede abstammenden Urgroßvater Cerdics, vorfanden, verfehlten schwerlich, auch Geat zum menschlichen Ahnen der Geatas zu euhemerisieren. "Geat soggests a Götish origin for the families which claimed descent from that persou" 4).

4. Der Dichter<sup>5</sup>) belehrt den Adel, vielleicht Fürsten, von Wessex, nicht erst in Wikingerzeit.

Ein Knäuel von geschichtlichen und sprachlichen Verwirrungen also hat die Dynastie Wessex mit Mythos und Sage von Geat und Geaten verknüpft, ähnlich wie früher deu Stamm und Namen der Briten mit Troja 5). Als die Königin von Wessex um 854 7) den Kindern, darunter Alfred, einen Band gah, der poemata Saxonica enthielt: — welches Gedicht konnte ihr näher liegen als das Epos von den Geaten, das ihren und ihres Gemahls Stamm zu verherrlichen schieu? Nun hat die Kritik am Beowulf längst schon hervorgehoben die Verherrlichung des Königtums, die Hochstellung der Fürstinnen, den Edelsinn des Helden, die Berechnung auf adlige 5) Leser oder Hörer, die Sitteupredigt an vielen Stellen, die moralische Reinheit des Inhalts, die bisweilen franenhafte Weichheit des Gemütes. Mit Glück hat letzthin ein geistvoller

Kemble Saxons I 870; Chadwick Or. 270; Vigfusson and Powell Corpus poet. bore. 460; Stefanovic in Anglia 86 (1912) 386.

Müllenhoff Mon. Germ., Auct. antiq. V (1882) 142; ehenso Chadwick, Stevenson.

<sup>3)</sup> Ed. Plummer II 89; Stevenson 161.

<sup>4)</sup> Chadwick Or. 293.

<sup>5)</sup> Gab es mehrere Dichter des B. (wie zuletzt Boer Altengl. Heldendichtg. 17. 16. 112 behanptet), so ist der vereinheitlichende Redaktor gemeint (den auch Boer als Geaten-Verherrlicher erkennt). Pizzo in Anglia 39 (1916) 5 hält Boers Argumente mit Recht für nicht hündig.

<sup>6)</sup> Hist. Brit. ed. Mommsen 1471-161.

<sup>7)</sup> Planmer Alfred 83; Stevenson 225.

<sup>8)</sup> Nichtadlige bleiben namenlos; Chadwick Heroic 82. — Die feigen Gefolgsleute erscheinen vielleicht behnfs ritterlicher Erziehung, damit Wiglaf ihnen Schaden an Ehre und Stellung androhe.

Literarhistoriker 1) das Werk einem Fürstenspiegel für die Jugend angeähnelt. Dagegen vergeblich2) sucht er eine Abfassung des Beownlf erst zu Eude des neunten Jahrhunderts für die Kinder eines Anglo-Skandinavischen Fürsten wahrscheinlich zu machen. Er beweist auch nicht, daß der Dichter Altertümer heidnischer Kultur in archäologischem Interesse darstelle, um der geschilderten vorchristlichen Zeit das historisch passende Kleid überzuwerfen. Bei solcher Absicht spräche der Epiker vielmehr von Wodan, Walkyren und Priostern, während er nur an Einer Stelle den Götzendienst in Gegensatz zum wahren Glauben stellt (175): er würde auf den Holzbau der Halle als primitive Kunst herabblicken aus seinem Münster oder Schlosse von Stein; er höbe einmal hervor, daß die Geschichte nicht in England, sondern nahe der festländischen Heimat der Ahnen seines Publikums spielt. Der literarische Tiefstand der festländischen Vettern beweist für die Inselgermanen um 725 ") nichts: hier zeigte vielmehr der Lateiner-Kreis Aldhelm, Beda, Bonifaz eine Sinnesfeinheit, Seelenkunde, Weltbildung, Gelebrsamkeit, Schriftgewandtbeit, Erzählergabe, die die geistige Höbe des Beowulf sogar übertreffen. Auch schrieb England bereits vor 700 in der Volksspracho Verse wie Gesetze und bald nach 725 Urkunden: ebenfalls lange vor Deutschland. Die Chrouologie Angelsächsischer Dichtung steht doch nicht so fest, daß aus ästhetischen Kriterien, besonders wegen jener angeblich unnaiven antiquarischen Betrachtungsweise, das Epos erst zu 875, aber nicht schon zu 725, einzureiben möglich wäre.

5. Der Dichter und soin Publikum kennen die Geschichtssagen der westlichen Ostsee im 4-5. Jahrhnndert in weitem Umfange, leben also nicht erst 875. Das Epos bietet eine Fülle von Eigennamen<sup>4</sup>) der Helden, Völker und Orte sowie von Geschichten historischen Kernes und Märchen mythischen Ursprungs, die in Nordischer und Angelsächsischer Literatur spurweise Parallelen

<sup>1)</sup> Schücking 'Wann entstand Beow.'?' in PBBeitr. 42 (1917) 347. Der im 9. Jahrhundert vnm Ireu Sedulius gedichtete Fürstenspiegel 'De rectoribus Christianis' (ed. Traube Mon. Germ., Puetae Lat. Carnl. III 154) ermahnt durch unmittelbare Lehre, nicht durch erzähltes Beispiel.

<sup>2)</sup> Mnrshach und Björkmau Stud. Eigennameu S. VI bezw. 77 lehueu Schücking ah.

<sup>3)</sup> Hier uur kurzer Ausdruck für "Anfang 8. Jahrhunderts", wie 875 für "Ende 9. Jahrh."

<sup>4)</sup> Darüber zuletzt Björkman s. n. 257\*.

'finden, also nicht der Dichterpbantasie 1) entsprangen. Die Vorgänge spielen bei Franken, Friesen, Barden, Angeln, Jüteu, Dänen, Göten, Schweden, Raumern und Finnen um 350-e. 516. Weder wurden nnn aber in Skandinavien oder Norddeutschland damals geschichtliche Nachrichten und Heroenmythen etwa gesammelt zn einem Buche, das dann der Dichter gelesen haben könnte, noch auch keunt etwa nur er allein, ctwa durch persönliche Erkundigung bei Ansländern, diesen Stoff. Der wird vielmehr, lant bloß kurzer, bisweilen sogar namenloser Anspielungeu, als dem Publikum²) schon vorher geläufig vorausgesetzt, läßt sich also auch nicht erklären etwa ans einer (schwer anzunehmenden) Reise des Dichters zu heidnischen Saebsen oder Ostgermanen (vielleicht als Händler, Missionar oder Begleiter einer dorthin verheirateten Prinzessin) noch aus seiner Befragung von dorther stammenden Verbannten, Kanfleuten, Sklaven in England. Ist also vielmehr der gesamte Stoff, gemäß der herrschenden Meinnng<sup>3</sup>), um <sup>4</sup>) 525-575 mit den Angelsachsen nach Britannien gewandert, so dürfen wir der bloß mündlichen Überlieferung ein so gntes Gedächtnis eher für ein bis zwei als für drei Jahrhunderte zutranen b). Ganz sieher übermittelten ihm nicht erst die Wikinger, die seit neuntem Jahrhundert Englands Norden und Osten besiedelten, diesen Stoffkreis ans ihrer Heimat. Denn schon vor ihnen ist er, lant Geuealogien 6) und Ortsnamen, den Angelsachsen bekannt; zweitens bricht er mit der Wanderzeit der Angelsachsen ab, während doch die Nordlente gerade erst im 8. 9. Jahrhundert als Wikinger viel Erzäblenswertes erlebten; drittens liegt er geographisch nur in und nabe der Heimat der Angelsachsen, während ganz Europas buute Fremde von jenen späteren Nordischen Seefahrern bestaunt wurde. Auch wäre schwer vorstellbar, daß aus fremder Sprache der eben noch verbaßten, kulturlich tiefer-stchenden Landränber ein ansländischer

<sup>1)</sup> Diese beschränkt im Gegensatz zur Sammeltätigkeit Chadwick Heroic age 159.

<sup>2)</sup> Einmalige Verschwägerung von Northumbriens und D\u00e4nemarks F\u00fcrsten allein h\u00e4tte schwerlich Skandinavische Fr\u00fchzeit in Northumbrien allgemein bekannt gemacht. England und Ostsee hatten im 7. Jahrhundert wenig Ber\u00fchrung; Chadwick Heroic ago 51.

<sup>3)</sup> Abweichend Björkman in Engl. Stud. 52 (1918), 182: Skandinavische Sage erreiche England erst später. Dagegen wiederholt er Chadwick billigend Stud. Eigenna. 73 (1920).

<sup>4)</sup> Hygelac † nach 520; Björkman Stnd. Eigenn. 76.

<sup>5)</sup> Ein Dichter nm 875 hätte die Eigennamen (Chadwick Heroic age 43) nicht so gut archaisch auszuwählen verstanden nach Formcharakter und nach der Zeit, zu der berühmte Personen, die sie trugen, lehten.

<sup>6)</sup> Waermund, Offa, Eomaer.

Uuterhaltnigsstoff in weitem Umfange so schnell vom Englischen Puhlikum wäre anfgenommen worden, wenn das Epos um 875 verfaßt wäre: Arthur, ohwohl Britisch, gelangte erst auf zeitlich langem Umwege übers Latein der Normannen ins Mittelenglische.

Einige laudschaftliche Züge mögen vielleicht eher zum Norden als zu England passen. Dagegen üher Küste, Hafen, See und Schiffahrt spricht der Dichter so anschaulich nicht aus fremden Büchern oder Erzählungen, sondern wohl aus eigenem Erlebuis, kannte also das hinnenläudische Mercieu nicht allein. Nur auf Erwähnung des Angelu Offa, eines Stammvaters der Mercierkönige, fußt die Annahme bei Earle 1), der Dichter habe an dessen Hofe gelebt. Da dessen Königin Cynethryth hieß, hätte gerade hier kein Hofpoet von der bösen Thrytho berichtet. Denn deren Nachkomme auf dem Thron Merciens fühlte sich vermutlich durch die Schilderung der abscheulichen Ahnfran wenig erquickt: gern las sie eher ein Nehenbuhler Merciens, etwa in Wessex oder Northumbrieu. Neuere sprachliche Beweisgründe für Mercien als Heimat des Dichters schienen auch den Philologen nicht überzeugend, die Anglischen Ursprung des Epos annehmen. Freilich steht das Offastück für die Entwicklung der Haupterzählung unorganisch da; aber doch auch manche audere Sage 2) stört hentigem Schöuheitsgefühl zuwider den einheitlichen Bau des Werkes mit der Freude des Barbaren am überladenen Ornament. Der Verfasser prunkt mit gelehrtem Wissen, das vielleicht er zuerst ans einzelnen Heldenliedern und noch formlosen Erzählungen sammelte. Daß etwas davou in Eugland, also im 7. Jahrhundert, anfgezeichnet war, ist möglich, aber uicht uötig anznnebmen.

6. Da der Dichter Geistlicher ist, soheweist der starke Rest von Heidentum im Beowulf umsomehr früho Ahfassung. Daß nur ein Christ dreitansend Langverse auf Englisch aufzeichnen kounte, hedarf keines Beweises<sup>3</sup>). "Die christlichen Elemente im Beowulf" sind von Klaeber<sup>4</sup>) fleißig gesammelt, ühersichtlich geordnet und, Brandl's<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Deeds of Beowulf LXXV.

<sup>2)</sup> Finn, Sigemund, Ongenpeow, Ingeld, Heremod.

<sup>3)</sup> Daß "Christianizing of an older work" durch "some monkish copyist" vorliege, hat Blackhurn The Christian coloring in Public. Modern. lang. assoc. 12 (1897) 205 nicht hewiesen. Ebensowenig Chadwick (Heroic age 52. 55. 63), daß heidnische, im Wortlaut festgeformte, mindestens teilweise poetische Erzählungen dem B.-Dichter vorlagen oder daß dieser vor der Bekehrung, um 625, lebte.

<sup>4)</sup> Anglia 35 (1911), 111, 36 (1912), 169.

<sup>5)</sup> Paul Grundriß Germ. Philol. 1002.

Feststellung gemäß, als Eigentum des Dichters selbst erwicsen. gegenüber entgegengesetzten Bestandteilen übertrieben worden: er verwahrt ihn mit Unrecht gegen die Bezeichnung als Übergangsehristen 1). - Der Dichter war sicher Geistlicher; denn er vereint schriftstellerische Gewandtheit, Literaturkenntnis, besonders Bibelfestigkeit, mit dem Gebranehe kirchlicher Formeln 2) und liebt Moral und Gottergehenheit zn predigen; die Drachenplage z. B. erklärt er als göttliche Sündenstrafe. - Umso mehr fallen die Spuren Germanischen Heidentnms auf, die durch "heidnische Vorlagen" (worunter doch Bücher gemeint scheinen), da es solche nicht gibt, nicht hätten erklärt werden sollen. Freilich Riesen, Seedämonen und Drachen, die dem Mytbenstoffe entsprangen, nnd, vom Volke vor Knrzem für wirklich gehalten, ja noch hente in der Dichtkunst leben, beweisen keineswegs, daß das Zeitalter des Dichters dem Heidentum noch nicht fern stand. Ebenso wenig folgt dies mit Sicherheit ans der Nichterwähnung 3) von Christus, Heiland, Dreifaltigkeit, Maria, Engeln, Heiligen, Reliquien, Kirchenwundern, Krenz, Bibel, Kirche, Priestern, Fegefener oder irgend einem dem Katholizismus besonderen Dogma, da ja der Dichter nnr die Heidenzeit behandelt, wie er einmal ausdrücklich mit deutlicher Verachtung gegen sie sagt (178); doch sprechen allerdings viele spätere Erzähler des Mittelalters, ihrer kirchliehen Gegenwart gemäß, anachronistisch wenigstens von Gelübden, Buße, Fasten, Almosen auch heidnischer Gestalten, wo diese Unheil abwenden wollen oder künftiges Gläck erhoffen; und bereits im 9. Jahrhundert klängen moralische Ermahnungen, besonders in der Abschiedsrede des sterbenden Helden, vermntlich von positivem Kirchenglauben weit mehr durchtönt als die im Beownlf. Vielmehr verrät sich eine Seite der Dichterseele selbst als noch heidnisch in Weltanschanung, Urteilen und den Zügen, die er eines Idealhelden für würdig erachtet. Beowulf wird gegen den Verdacht der Habsneht verteidigt, ergniekt aber die im Tode brechenden Angen am gewonnenen Goldschatz, den für die Goldgier des Germanischen Heiden eine halbreligiöse Weihe nmgah 5). Gold, nicht

<sup>1) 36, 197;</sup> bei Griechen und Lateinern, bei Kymrischen Barden und Nordischen Skalden setzt christliche Literatur die heidnische fort; sodaß es auch da Übergangsvertreter geben mußte. Pizzo in Anglia 39 (1916) 8 folgt Brandl.

<sup>2)</sup> Sterben heißt Gott schauen, Gottes Licht suchen; vgl. in den Wbb. Godes andsaca, bearngebyrdu, gumena bearn, hyrde n. v. a. bei Klaeber.

<sup>3)</sup> Richtig bemerkt von Blackburn s. o. 2633.

<sup>4)</sup> Heidenreste in England im 7. 8. Jahrhundert sammelt Plummer Bede II 60.

<sup>5)</sup> Keary Vikings 148 f.

hloß Ruhm oder Altrnismusgefühl, helohnt den Helden für die Großtat und spornt ihn dazn an. Der Krieg erscheint herechtigt ohne anderen Grund, nur um Ruhm, Beute, Tribut und Land zu gewinnen. Irdischer Ruhm wird hoch bewertet i), während himmlische Seligkeit der Tugend, auch der ehristlichen, noch nicht winkt (1703. 1759. 2820). Gott findet Verehrung als allmächtiger Schöpfer, Himmelskönig, strafender Richter, Siegeshelfer und Ruhmeswalter, aher nicht als mild verzeihender Tröster oder Beschützer der Schwachen. Nicht überall ist er mit dem Schieksal identisch oder ihm übergeordnet; bisweilen steht dieses als unahhängige Macht neben ihm ib.

Der Dichter beschreibt mit liebevoller Ausführlichkeit, obwohl die Kirche ansdrücklich die heidnische Totenbestattung verboten hatte3), die Schiffsbestattung des Königsahnen und stellt dic Leichenverbrennung mehrfach als das für den Adel, von dem allein gesprochen wird. Regelmäßige hin. Besonders für seinen Helden Beownlf läßt er einen prächtigen Scheiterhanfen rüsten, von diesem den Rauch hoch steigen, was in den Angen der Heiden den Rang des Verbrannten verherrlichte 1), dann nach Germanischem Brauche einen Hügel 5) auf einem den Seefahrern sichtharen Kiistenpunkte errichten und umreiten. Zn dessen geographiseber Lage and dem Namen Beowulfsherg mag er durch berühmte Orte, wie Ceardicesbeorg 6) hei Hursthourne in Hampshire, oder durch eine Vergil-Erinnernng<sup>7</sup>) veranlaßt sein. Selbst wenn er aber von jenen Zeremonien Einzelnes bei Altsachsen, denen erst Karl d. Gr. die Feuerhestattung verbot, oder bei Skandinaven sah oder durch Sänger und Erzähler erwähnen hörte: daß dieser Geistliche und sein Publikum an der Ausmalung heidnischer Totenehrung Gefallen fanden, statt sie als teuflisch zn verahschenen, erklärt sich doch nur, wenn sie alto Grahhügel nicht hloß vielfach sahen und vielleicht nach Gold dnrchwühlten 5), sondern als solche aus der

<sup>1)</sup> Heute noch erstrebt mancher Fürst Ruhm und Gottgefälligkeit gleich ehrlich.

<sup>2)</sup> Joh. Müller Kulturbild des Beow. 46; er hält es zum England um 700

<sup>3)</sup> Augusti Handb. christl. Archä. III 287. Bonifaz schreibt 745/6 dem Mercierkönig von Leichenverbrennung bei heidnischen Altsachsen und Wenden als etwas Bekanntem; ed. Dümmler Mon. Germ., Epist. Merow. I 342.

<sup>4)</sup> Earle 194.

<sup>5)</sup> Wright Roman, Saxon 470.

<sup>6)</sup> Urkunde a. 901: Birch Cartul. Sax. 594.

<sup>7)</sup> Aeneis VI 235.

<sup>8)</sup> Beowulf 2241. Ein Sacramentar um 950 enthält Benedictio super vasa

Zeit¹) ihrer eigenen Großväter noch verehrten und vom Totenfest der Ahnen durch Augenzengen vernommen hatten.

Diese Duldsamkeit, ebenso wie der dogmenfreie Monotheismus des Gedichts, mag recht wohl anf des Dichters Erziehung durch Iriseh-Schottische Mönche<sup>2</sup>) denten, die ebenfalls nach Gold, nur geistigem, im heidnischen Altertum gruben; jedenfalls dentet sie eher anf frühes als späteres Jahrhundert. — Nicht Verweltlichung oder gar "literarische Reaktion gegen christliche Epik" liegt hierin, sondern die Unvollständigkeit der erst anwachsenden Verkirchlichung.

7. Fernere Merkmale der Frühzeit. Die freundliche Gesinnung, die der Beowulfdichter für die Dänen hegt, galt von jeher als Grund, ihn zn einer Zeit anzusetzen, bevor sein Volk nnd Laud, Staat, Kirche und Kultur von den Wikingern unsäglich litten. Denn die stolzen Adelskreise, die man znnächst als seinc Leser oder Hörer denkt, hätten den Ruhm ihrer Todfeinde ungern ertragen. Die neneste Annahme nun, er habe für einen Fürsten Nordischer Herkunft um 875 gearbeitet [also völkischen Gegensatz unterdrücken müssen], setzt vorans, daß solcher Hof mit größerer Umgebung gleichzeitig die Überlieferung ruhmvoller Ahnen und die fremde Sprache und Dichtkunst der Unterworfenen pflegte. Für ein Bestehen dieser Mischkultnr fehlt jede Spur aus damaliger Zeit und jede Parallele aus späterer: der Frankoenglische Erzähler nimmt vielmehr an der Frühzeit der Normandie nur so lange Anteil wie er Französisch schreibt; sobald er dagegen Englisch anch nnr zu verstehen beginnt, obwohl er noch Französisch spricht und Lateinisch schreibt, wird die insulare Vorgeschichte zur seinigen. - Ferner mußte der Eugländer nm 875 die Verschiedenheit der Nordleute in Sprache, Sitte, Tracht, Kultur bemerken. Schwerlich konnte der Dichter, wenn er damals lebte - cr, der doch sonst naiv den Zustand seiner Gegenwart ins Altertum hinauf versetzt -, eine Bemerkung unterlassen, daß jene Nordgermanen von den Franken und seinen Anglofriesischen Ahnen abweichende Züge trugen. So spricht er z. B. oft von den Waffen ansführlich, erwähnt aber nie die Kampfaxt, die den späteren Angelsachsen als eigentümlich Dänisch auffiel.

in loco antiquo reperta ... arte fabricata gentilium: Liher pontif. Eborac. ed. Henderson. (Surtees soc. 1875) 388.

<sup>1) &</sup>quot;within living memory", Chadwick Heroic age 53.

Der von Patricius hekehrte Oberkönig von Irland ward dennoch heidnisch begraben; G. Stokes Ireland and Celtic church 78.

Lebte er dagegen um 725, so erblickte er vielleicht nie einen Nichtengländer und stellte sich ihn also dem Laudsmanne gleichartig vor. — Die Waffen ') werden mehrfach als eisern beschrieben: vermutlich im Gegensatz zu den älteren, schon entwerteten aus Bronze (2338). — Die tödliche Waffe, an die znnächst gedacht wird, ist noch nicht (wie später) das Schwert, souderu der Speer, 2031.

Der Dichter braucht ferner den Namen Merowinger für den Frankenkönig, was Engländer um 725 leicht, aber schwerlich um 875, verstanden. - Obwohl der Schatz des Königs, Hochsitz und Banner als Insignien und der Schmuck um seinen Helm und Kopf, sowie das Diadem der Königin häufig im Epos vorkommen, fehlt noch die Krone. - Während in der Germanischen Wirtschaft des beginnenden Mittelalters Gold allmählich dem Silber wich, das dann in Angelsächsischer Zeit fast allein geprägt ward und auch bei Gewichtszahlung fast allein umlief, kommt jenes im Beowulf noch unendlich oft, diesee niemals bei Namen vor. - Hinter den Geschenken von 7000 und 100000 ist die kleinste Münzoinheit, der silberne sceat, hinzuzudenken2), welche Ellipse anderwärts a. 694. 835 begegnet3); Pfennig und Schilling fehlen dagegen im Beowulf. - Der Epiker liebt es die Erzählung zu beleben und ihren Wahrheitsschein zu erhöhen durch die Einschiebung: "Ich erfahr"; hierbei entfährt ihm nie, wie später in einem mehr literarischen Zeitalter so oft seinen Kunstnachfolgern, die täuschende Bernfung anf ein angebliches Buch als Quelle 1). - Während König Alfred als Fürst und Held bereits Züge trägt, die im Verhalten zur Religion und zur Frau das Nahen der Ritterzeit verkünden, bleibt Beowulf von solchem Hauch noch unberührt.

8. Die gesellschaftliche Verfassung im Beowulf paßt cher zu 725 als zu 875. In den anderhalb Jahrhunderten nach 725 macht für die politische Geschichte der Angelsachsen Epoche nur die Errichtung der Monarchie über ganz England; und dieso anzndeuten bot das Epos, auch wenn es später entstand, nicht notwendig<sup>5</sup>) Anlaß. Die übrigen Einrichtungen

<sup>1)</sup> Stjerna Essays on B. XXIII. 33 findet sie zu a. 600 etwa passend.

<sup>2)</sup> Nicht etwa Mark oder Pfund.

<sup>3)</sup> Meine Gesetze d. Agsa. II S. 61 'Ellipse' n. 3. S. 634 Sp. 3, Z. 1; vgl. Edw. Schröder Stud. dt. Münzn. in Ztschr. vergl. Sprachf. 48, 269.

<sup>4)</sup> us secgad bée: Ann. Agsax. 937.

<sup>5)</sup> Doch kennt B. nur kleine Stämme, laut der vielen Stammesnamen, nicht ein Oberkönigtum oder einen Großstaat über ihnen, woran ein Hofdichter nach Egbert doch wohl gedacht hätte.

entwickeln sich damals allmählich ohne datierharen Eiusehnitt; nur also eiue Summe von im einzelnen uicht entscheideuden Gründen spricht für die Wahrscheinlichkeit, daß der im Beowulf geschilderte Zustand die Verfassung eher von 725 als die von 875 spiegelt.

Der König, der doch idealisiert werden soll, zeigt seine Tichtigkeit fast nnr als Krieger oder Herr von Kriegern; er glänzt noch nicht, wie etwa Alfred hei Asser 893, als gerechter Richter, bedachter Landesverwalter, Eiurichter der nationalen Land- und Seewehr, fürsorglicher Schützer der Schwachen oder Förderer der Knltur und, ohwohl das Epos ihm persönliche Frömmigkeit, Gemütstiefe und Weisheit heilegt, auch nicht als Almosenspender für Priester oder Arme. - Er heißt Herr nur des Volkes, noch nicht des Landes. - Er sitzt zwar oft to rune nnd hält einen als ruedbora 1) und runwita hezeichneten Beamten, versammelt aher nirgends die Witan zum Reichstage; sie treten nur einmal (1099) vielleicht körperschaftlich entseheidend, sonst nur einzeln als Angesehene, Staatsräte auf und hleiben auch hei königlicher Landverleihung, die sie später zu hestätigen pflegen, unerwähnt. -Das Königtnm erscheint noch als des Herrschers Personalhesitz. — Der Dichter spricht von einem Stammesfürsten (348) und den folctogan unter dem Köuig, die aher nahe dem Hofe lehen; dagegen die erst im neunten Jahrhundert vom Staate ganz Euglands vollständig organisierten Provinzialverwalter, Ealdormen und Gerefan, erwähnt er noch nicht. Den Krieg führt die Gefolgschaft des Königs und nicht, wie seit nenntem Jahrhundert, die Landwehr. -Kriegsgefangoue hedroht noch der Tod (2940). - Trotz der Häufigkeit der am Königshof geschehenden Bluttaten wird die Verletzung an dessen Frieden, strafrechtlich eine hesondere Missetat, die späterhin immer schwerer geahndet wurde, nirgends erwähnt. - Bei Hofe hegegnen 2) sundornyt, ombiht(hegn), byrele, beorseealc, heafodweard, hafela - Wächter, aher noch nicht, wie zur Zeit ausgehildeter Ämterverteilung, des Königs Priester, Truchseß, Kämmerer, Schatzmeister oder Stallmeister; noch keine Spur von Schreibwesen, Urkunde oder Buchland! Andercrseits tritt der auch im Norden hekannte pyles) anf, dessen Name und Redeführer-Amt 4) später versehwunden ist. Er sitzt wie der Harfner zu des

<sup>1)</sup> S. u. Anm, 3 ff.

<sup>2)</sup> S. 16 Zeilen weiter ohen.

<sup>3)</sup> Toller Diction.; Larson King's household 120; Stevenson 165.

<sup>4)</sup> Vielleicht dieses bekleidet in Northumbrien Berctfrid secundus a rege princeps 2. 705; Eddi V. s. Wilfr. 60.

Königs Füßen. Und wohl daher ist der Name seiner Klasse pedisequus verderbt zu pedisessor; ihn bieten nun aher Königsurkunden häufig nur im 8. 9. Jahrhundert, selten noch im 10. -Der ealdorpegn, später nur "vornehmer Ritter", bedeutet vielleicht hier noch "Gefolgschaftshaupt, Maior domus", ein Amt, das später fehlt 1). — Die Spielmannskunst wird noch bei Hofe, für und von Fürsten, ja Königen, geübt, schon im achten Jahrhundert dagegen nur noch von wandernden Spielleuten2). - Während im Epos Fürstinnen am Trinkfest der Gefolgskrieger auf des Herrschers Hochsitz teilnehmen, den Zechern zusprechen und einschänken, bleibt a. 955 die Königin sogar dem Krönuugshankett fern 3). -Im Epos hietet eine Königin-Witwe den erledigten Thron dem Neffen des Gemahls an; so hohe politische Macht eignete einer solchen allerdings 672, da sie Wessex regierte 1); dagegen im neuuten Jahrhnndert heißt hier die Frau des Königs nicht Königin und teilt den Thron des Gemahls nicht 5). - Der Held der Dichtung folgt auf dem Throne dem Mutterbruder: darin liegt die archaische Bevorzugung des Schwestersohnes, wie denn der Avunkulat auch sonst im Bcowulf auftritt "). - Die Adelsklasse fast allein liefert dem Dichter die Menschengestalten; Bürger und Bauer kommen nicht vor. Der Frühzeit entspricht nun, daß die Vassallität keinen Zug späterer Ansbildung trägt, etwa die Erblichkeit oder Standesehre im Gegensatz zum gemeinen Manne; auch fehlt eine vom Wergeld (1054) abgesonderte Mannenbusse. Was der Gefolgsherr als Lohn verschenkt, ist Gold oder Waffe, Land nur selten und ohne die Spur einer Kriegsdienst-Bedingung. Ein aufs Großgrundeigentum gebauter Adel oder sein erhöhtes Wergeld kommt nicht vor. Die Gefolgschaft herrscht so stark, daß der Mann seine Kriegsbeute dem Herrn ausliefert (2149. 2988). -Freundschaft aus persönlicher Zuneigung, im Gegensatz zu der durchs Sippen- oder Gefolgeband gebotenen, verknüpft die Menschen erst selten: die Sehusucht eines dankharen Fürsten nach seinem liebenswürdigen Retter heißt "blutwidrig" (1880). - Die

Durch maiordomus übersetzt den kinges rædesmann Steorra (Urk. a. 1038, Kemble Cod. dipl. 758) Florenz von Worcester; der princeps domus der Königin (Beda IV 3) wird unter Alfred durch (ofer)ealdorman übertragen.

<sup>2)</sup> Chadwick Heroic ago 93.

<sup>· 3)</sup> Memor, of Dunstan ed. Stubbs 32.

<sup>4)</sup> Andere nur frühe Beispiele: Chadwick Heroic age 372.

<sup>5)</sup> Stovenson 200.

<sup>6)</sup> Vgl. Plummer Bede II 9; Brunner Dt. Rechtsg. I<sup>2</sup> 107; Amira Grundr. Germ. Rechts<sup>2</sup> 106; Stevenson 172.

Gefahr der Blntrache wegen Totschlags trägt nicht, wie seit c. 945 der Täter allein, sondern die ganze Sippe 1). Die Tötung des Brnders schmerzt den Vater besonders, weil er den Verwandtenmord<sup>2</sup>) nicht rächen kann; daß sie ohne Absicht (2438) geschah, berücksichtigt diese archaische Rechtsanschauung noch nicht, im Gegensatz zu Alfreds Gesetz. Ein staatliches Strafrecht oder ein Anteil des Königs an der Bestrafungspflicht und am Empfang des Strafgelds fehlt, obwohl ein Knecht vorkommt, der der Prügelstrafe durch seinen Herrn entslieht und sie ihm dann abkanft; schädigte freilich seine (im Epos nicht angegebene) Missotat diesen allein, so griff auch nach späterem Recht der Staat nicht ein. Dennoch gilt allgemein später als nicht chrenvoll, also besonders nicht für eine poetische Adelsgestalt, sich als Richter oder Beleidigter eine Strafe abkaufen zn lassen; archaisch besteht anch der Preis nicht in Geld, sondern in einem Edelgefäß. - Das wilde Leben des Adels, das der Dichter schildert, nnd das zarte Gefühl, das er änßert, bilden einen Gegensatz zwischen Germanensitte und kirchlicher Seele, der ebenfalls mehr zur Frühzeit paßt.

Sicher spricht kein historisches Kriterium für eine Abfassungszeit des Beowulf nach 725.

9. Das Epos worde vielleicht geschrieben am Hofe der Cuthburg, Schwester König Ines von Wessex, Königin von Northambrien and später Äbtissin von Wimborne. Ein Angelsächsischer Annalist in Wessex, vermntlich zu Winehester, trug um 850, aus einer früheren, vielleicht Lateinischen Vorlage, - etwa einer uns verlorenen 'Fundatio Winburnensis' oder einer 'Vita s. Cuthburgae' zu a. 718 fünf Tatsachen ein, von denen er offenbar nur die erste gerade zu diesem Jahre beziehen will: "Hier starb Ingild, Ines Brnder. Und ihre Schwestern waren Cnenburg und Cuthbnrg. Und diese Cutbburg stiftete das [Kloster]leben zu Wimborne. Und sie war vermählt [gewesen] dem Northnmbrerkönig Aldferth 8); nnd sie [hatten] sich [ge]schieden bei seinen Lebzeiten". Vielleicht nur aus diesen Zeilen stammt der Einschnb von etwa 871 in dem Stammbanm Ætbelwulfs, der denselben Annalen, wahrscheinlich von auderer Hand, vorangestellt ist: Ine Cenreding 7 Cubburg Cenreding 7 Cuenburg Cenreding. - Ine ist jener König, dem die

I) Meine Ges. d. Agsa. II 654 n. 25.

<sup>2)</sup> Ebd. 717 n. Ia.

Henr. Huntingdon. schreibt irrig Egferd, daraus die Kompilation von St. Albans vom Anfang 13. Jhs. bei Matheus Parisi.

frühesten Gesetze der Westsachsen entstammen, die Alfred d. Gr. der Anfnahme in den eigenen Kodex würdig erschienen und die die Neigung dieses Hofes zn volkssprachlicher Literatur heweisen. - Der gelehrte Aldfrid 1) (685-705) dichtete in der Volkssprache Irlands2), wo er Jngendjahre verbracht hatte, nnd erhielt ein Lateinisches Werk über Metrik gewidmet von jenem Aldhelm, der als Spiclmann die Menge durch Englische Lieder zn geistlicher Andacht lockte und Ine hefreundet war. Unter oder wenige Jahre nach Aldfrid schrieb in dessen Lande Northumbrien der berühmteste Schriftsteller der Zeit, Beda®) sowohl Lateinische wie Englische Verse: der Sinn für heide Literaturen, die gelehrte und die in der Muttersprache, ist also auch dem hochgebildeten Königspaare wohl znzntranen. Aldfrid starh nach dem Annalisten von St. Neots 4) als Mönch: vielleicht eine irrige 5) Nachricht, veranlaßt nur durch die schon aus ohigen Annalen zn folgernde Annahme, daß die fürstliche Ehescheidung, wie damals manche andere b, der Gattin den Eintritt ins Kloster ermöglichen sollte. Eine Vita s. Cnthhergae 7), vielleicht erst vom 14. Jahrhnndert, enthält das Gebet der Heiligen samt Ermahnung an ihren Mann zur Keuschheit in der Ehe: eine geschichtlich wertlose Erfindung 5). Aldfrid hatte, aber vielleicht nicht von Cuthburg, zwei Söhne, den Nachfolger Osred, einen lasterhaften Nonnenschänder, der dennoch von Hagiographen 11. Jahrhunderts als fromm geschildert wird, und Offa 9). Cnthhurg trat zunächst in eines der vielen Doppelklöster, in denen unter einer Ähtissin Nonnen und Geistliche lehten 10), nämlich in

Plummer Bede II 263. 805. — Björkman führt von Sydows Ansicht an, Beowulfs Kampf gegen Grendel und dessen Mntter gründe sich anf Irische Prosasage; a. a. O. 265. Gegen Deutschbeins Zurückführung mehrerer Motive auf Briccriu vgl. Olson in Modern philol. XI (1914), 407.

<sup>2)</sup> Vgl. Mackinnon Culture in early Scotl. 196.

Ed. Plummer I p. CLXI; W. Meyer in Nachr. Gött. Ges. Wiss. 1917
 G14 ff.

<sup>4)</sup> Ed. Stevenson Asser 125.

Eddi und Beda, Mönche desselben Landes und Zeitraums, sagen nichts davon, ohwohl sie von Aldfrids Tode sprechen.

<sup>6)</sup> So Egfrids von Northnmbrien, Ines von Wessex.

Aus Johann von Tynemouth hei Capgrave; Hardy Descript, catal. I 384;
 Capgrave steht in Acta sanctor, Aug. VI (1868) 699.

<sup>8)</sup> Das glatte Latein weist auf die Zeit nach 1075; jede historische Einzelheit fehlt; Incs Vater heißt rex Merciorum, eine kaum vor 1200 mögliche Verwechselung.

<sup>9)</sup> Sim. Dunelm. a. 750.

<sup>10)</sup> Plummer Bede II 150.

Barking ein1). Dieses lag zwar in Essex, war aber von Eorcenweald gegründet, den Ine, im Prolog der Gesetze, "meinen Bischof" neunt, und erhielt von diesem Köuig, vielleicht in Verbindung mit Cuthburgs Eintritt, Geschenke 2). Barking stand unter Äbtissin Hildelith; dieser simulque Iustinae ac Cutbergae widmote Aldhelm vor 705 De laudihus virgiuitatis 3). Da er erst hinter ihnen sieben andere Nonnen in der Adresse nenut, wollte er die zwei ersten auszeichnen. Ohwohl die Namensendung -burg von -beorg ursprünglich gesondert besteht, werden durch Abschreiber sehr oft beide verwechselt 1). Wahrscheinlich also meinte Aldhelm Cuthburg, die er sicher kannte. Laut einer, vielleicht erst 950-1100 geschmiedeten Fälschung eines Mönches, wahrscheinlich zu Malmesbury, soll er eine Urknnde 705 ausgestellt haben in monasterio iuxta fluvium Winburna, cui venerandi regis nostri germana Cuthburg pracsidet, cum Ini consensu 5); leider zeigt sich gerade diese Ortszeile, weil sie den Stil stört, als späterer Einschub. Aber wer immer sie, spätestens um 1100 "), interpolierte, er muß eine Beziehung Aldhelms zu Cnthbnrg gekannt haben.

Wimborne Minster?), in Dorsetshire, nur zwei Meilen westlich von Hampshires Jütenland, ward von Cnthburg als Doppelkloster begründet; es erschieu Winfrid-Bonifaz fromm und gelehrt genng, nm dorther, etwa 737, eine Verwandte Leobgyth zur Einrichtung des Nonnenklosters Tauberbischofsheim herüber zu bitten; diese hatte (wenn uns nicht eine bloße Legendenphrase täuscht) inanibus invencularum fahulis — etwa Mädchenromanen in der Art des Beowulf? — sich fern gehalten ); er hatte Briefe mit Lateinischen Versen ihr gesandt und von ihr empfangen ). Da Leohgyth um 735 Aldbelms oben erwähntes Werk an Aldfrid darin henutzt 10),

<sup>1)</sup> Will. Malmesbur. Reg. I 35, ed. Stubbs p. 35. Sollte er, der allerdings öfters stillschweigend kombiniert, dies nur gefolgert haben aus dem Aldhelm-Prolog, 5 Zeilen weiter?

<sup>2)</sup> Meioe Ges. d. Agsa. III 68.

<sup>3)</sup> Vgl. Plummer Bede II 219. 311.

<sup>4)</sup> Beda ed. Plummer I 977, 1044.

<sup>5)</sup> Birch Cart. Saxon. 114; vgl. Haddan and Stabbs Councils III 276.

<sup>6)</sup> Die Urk, ist dorch Will, Malm. Pontif, 379 überliefert.

<sup>7)</sup> Drei Lokalgeschichten: von P. Hall (1830), G. Yeatman (1878) und Ausnymus (1860) fehlen Berlin.

<sup>8)</sup> Rudolf Fnld. V. s. Liobae ed. Mon. Germ. XV 124.

<sup>9)</sup> Hahn Bonifaz 134 ff.

<sup>10)</sup> Bonifat. ed. Dümmler, Mon. Germ., Epist. Merow. I 281. — Aldhelms Einfluß auf Willibalds V. s. Bonifacii und die Nonne von Heidenheim, 'doubtless a

so hatte Cnthburg vermutlich dieses Werk aus Northumbrien mitgebracht. Ihr Name als eine der reginarum et abbatissarum, die zu Lindisfarne im Liber vitae¹) von den Mönchen eingetragen wurden, beweist ihre dauernde Beziehung zu Nordengland. Wimborne verblieb in besonderer Gunst der Dynastie Wessex: eine Königssehwester Tetta war um 737 Äbtissin²); Cuthhnrgs Schwester und König Æthelred I fanden hier ihre Grahstätte; 901 betrachtete sich ein Prinz als Herr des Klosters und der Nonnen³). Knrz vor 1000 verzeichnet in Wessex die Liste u. d. T. "Die Heiligen in England"¹): "Ferner rnht sankt Cuthburh (und Cwenhurh [später zngefügt³)] in Wimborne Minster, welche zuerst das Mönchinnen-Leben und Bräuche errichtete, die man noch in dem Kloster hält". Cuthhnrg war Schutzheilige des Stifts im 15. Jahrhnudert, als es längst Chorherren bewohnten 6); die Ortskirche heißt noch heute St. Cnthbergs 7).

Cuthburg war um 715—730 gestorben. Ihr Ruf der Heiligkeit<sup>8</sup>) brancht nicht über die Zeit 950—975 hinanfzureichen, als Englischer Monastizismus das kirchliche Altertum im großen zu verfälschen begann, und mochte allein auf ihre Klosterstiftung sich gründen. Er widerlegt also nicht, daß diese geschiedene Fürstin weltliche Neigungen begte nud vielleicht in die geschlechtliche Sünde verfiel, der ein Doppelkloster öfters unterlag. Einer Fegefeuer-Visionärin des Bonifazkreises erschien nämlich (neben dem 745 verstorbenen Bischof von Winchester), lant eines Briefes<sup>9</sup>)

pupil of a nnn from Wimhorne, where Aldhelm would be a model' bemerkt Bishop Engl. hagiol. in Dublin Rev. 1885, 133.

<sup>1)</sup> Ed. Sweet Oldest texts 154.

<sup>2)</sup> Rud. Fuld. Sis mit Cuthburg idontisch (Hahn Bonifaz 134) oder verschwistert (Plummer Sax. chron. II 98) zu halten, erhellt kein Grund.

Ann. Anglosax. ed. Plummer II 154; auch ein König Sigferth rnhte dort;
 Flor. Wigorn. 901.

<sup>4)</sup> ed. Liehermann II 45.

<sup>5)</sup> S. ohen S. 270, Z. 30. 37.

<sup>6)</sup> Tanner Notitia monastica 102. Er behauptet den Untergang des Nonnenklosters in Dänenzeit: also zu früh. Jedenfalls traten nicht schon damals (wie Lewis Topogr. dict. of Engl. sagt) Chorherren, die 1318 bozougt sind, statt der Nonnen ein.

<sup>7)</sup> Monast. Anglic. II (1846) 88.

<sup>8)</sup> Sie steht als heilig in Englischen Kalendarien, im Breviarium Sarishuriense des späteren Mittelalters und hat ein Officinm in Missalen 1515/9; Monast. Anglic. II (1846) 88.

<sup>9)</sup> Ed. Dümmler 404. Alle Bisherigen bezweifeln die Identität; aher zwei Königinnen eines seltenen Namens, derselben Zeit und Englischen Gegend in demselben literarischen Kreise sind nicht anzunehmen.

bald nach 707, in ipsis poenalibus puteis Cuthburga quondam regina: wie denn damals mancher. Euglische Fürst unsittlichen Rufes noch ein Menschenalter nach dem Tode die Höllenphantasie der eifrigen Pfassen beschäftigte. Beda, der Bewunderer Aldfrids und Ines, der die königliche Ehescheidung behufs Klostereintritts und die Stiftsgründung durch Fürstinnen sonst so hoch pries, schwieg von Cuthburg vielleicht deshalb, weil er ihren Lehenswandel mißbilligte. Schon allein die Teiluahme einer Äbtissin für Dichtungsgestalten der Heidenzeit von rein kriegerischem Heldentum und weltliehem Sinne bätte aber in den Augen des Beda oder Bonifaz für eine Äbtissin Sünde bedentet.

Sicher blicb Cuthburg selbst, als Schwester Ines und Gattin Aldfrids, als Schülerin Hildeliths, Korrespondentin Aldhelms und Stifterin des gelehrten Wimborne von literarischem Hanche nicht unberührt. Möglicher Weise also - daß es bewiesen sei, wird nicht bebauptet - ist sie die fürstliche Gönnerin voll Teiluahme für Dichtung') und Jugenderziehung, wie sie mit Wahrscheinlichkeit für den Verfasser des Beowulf angeuommen werden darf ans seiner Hervorhebung edler Frauen von versöhnender Milde und dem Preise des Königtums und Gcfolgadels, aus der zarten Gemütsweichheit, der moralischen Reinheit des Inhalts und der lehrhaften Predigt in dem Gedicht. Wie die vornehme Äbtissiu eines Doppelklosters den Anfang der Altenglischen Dichtungsgeschichte, so förderte vielleicht deren Hochblüte ebenfalls eine solche. Wie der Widsitb-Sänger mit der Königstochter znm fremden Großkönig gezogen und von ihr beschenkt zu sein erdichtet, so mag der Beowulfdichter vielleicht um 650 in Südengland geboren, nm 6902) die Köuigsschwester aus Wessex zu König Aldfrid begleitet baben 3), bei dem er oder scine Gönneriu literarische Beziehung zu dem Landsmanne und Freunde Aldhelm vorfand oder vermittelte, und von dessen Diehtung in Volkssprache er ebenso wie von Northambrischer Poesie4) Anregung empfing. Noch konnte der Hof die auch bei der Regierung bedeutende Äbtissin Hild, die erst 680 verstorben war, nicht vergessen haben, bei der einst Caedmon

Karl d. Gr. verpflanzte manches literarische Kulturelement aus England ins Frankenreich; vielleicht also einem dortigen K\u00fcnigshofe abmte er auch die Sorge f\u00fcr die Niederschrift Germanischer Dichtung nach.

<sup>2)</sup> Seit 688 regiert Inc.

<sup>3)</sup> Oswald von Northumbrien war Pate des Cynegils von Wessex; Oswys Gemahlin Eansted war in Kent erzegen.

<sup>4)</sup> Zur Abhängigkeit des Beowulf von Genesis A vgl. Funke in Beibl. Anglia 31 (1920), 123.

die Schöpfung besnngen hatte; dieser mochte Cuthburg nacheifern im Beschützen des Dichters, der ja auch in seinem Epos beim Hoffeste die Schöpfung vortragen läßt 1). Znm Helden seines Epos erkor er eine Gestalt der Geaten, die vielleicht er oder seine Gönnerin, wie der Hof von Wessex ein Jahrhundert danach, irrig den heimischen Jüten gleich setzte, und von deren Eponymns Geat Wessex und Northumbrien ihre Könige entstammt wähnten. Vielleicht spiegelte er drei Erlebnisse Cuthbnrgs im Epos, allerdings nicht in Einer Gestalt: die Heirat2) der Prinzessin mit dom fremden Fürsten, die Ehescheidung, die Heimkehr. Vom Lesen Northumbrischer Literatur oder Hören Northumbrischer Lante nahm er die heute im Westsächsisch des Beowulf hemerkbaren Spnren Anglischer Sprache an, sodaß schon Sarrazin das Epos dem Northumhrischen Hofe, nur ein Menschenalter später, znweisen wollte 8). In Northnmhrien sang man noch Ende 8. Jahrhunderts von Ingeld 1). Der Dichter schob, die Haupthandlung unterbrechend, Verse nher die Heroen 5) Ingeld nnd Offa ein, vielleicht weil deren Namen Cnthhurgs Bruder 6) und [Stief?]sohn trugen 7). Es kann sein, daß er mit Cuthburg nach Wessex zurückkehrte, in ihr Stift Wimborne eintrat und erst hier das Epos vollendete. Dem Geschmack einer halb weltlichen, halh mönchischen Dame 8) entsprach er, indem er im Epos bei den Hoffesten hald von Finnshnrgs Kriegslärm, hald von der hiblischen Schönfung singen ließ (91. 1068), hier Heldenruhm samt Heidenbrauch, dort christliche Tugend verherrlichte. War das Gedicht in einem königlichen Kloster entstanden und anfbewahrt, so kann es einer die poemata Saxonica bei der Prinzenerziehung verwendenden Königin wie Osburg um 854 kaum entgangen sein. Schwerlich anders als dnrch solchen Anteil fürstlicher Auftraggeber am Heldenruhme

<sup>1)</sup> Chadwick meint, der Dichter spiele anf Caedmon an; Heroic age 49.

<sup>2)</sup> Vgl. Lawrence in Puhl. Mod. lang. assoc. 80 (1915) 877.

<sup>3)</sup> Klaeber hält diesen Ursprung für ebenso möglich wie den in Mercien 675—702; in Anglia 36, 197. Nach Holthausen Beowulf II, XVII lantete das Original Anglisch (Mercisch?); "originally Midland or Northumbrian" Chadwick. Für Kentisch gilt Holtbausen nur der zweite Absebreiber.

<sup>4)</sup> Björkman Stud. Eigenna. 77.

<sup>5)</sup> Brandl Agsächs. Lit. 966, 980, 1000.

<sup>6)</sup> Abt Ingeld, dem Ähtissin Coenhurg, vielleicht Cuthburgs Schwester, schreibt, gehört wohl auch zur Verwandtschaft; er kommt zweimal in Bonifa'z' Briefsammlung vor.

<sup>7)</sup> In Nordengland allein [?] verbrannten die Germanen die Toten, nach Plettke Archiv. neu. Spra. 137 (1918), 122.

<sup>8)</sup> S. oben S. 271 ff.

angeblicher Ahnen¹) läßt sich erklären, daß noch um 1000 ein Geistlicher ein so langes Werk abzuschreiben sich mühte, das doch der erzieherischen Aufgabe oder dem Vorteile seiner Kirche nichts bot, das damals bereits im Stoffe großenteils, im Kulturrahmen auf viele hundert Verse hin und stellenweise sogar in der Sprache veraltet war.

Zur frommen Königin Mathilde II. († 1118) adventabant scholastici tum cantibus tum versibus famosi, die sie aus Ruhmsucht beschenkte; Will. Malmesbur. Reg. V 418, ed. Stubbs p. 494.

# Das Krokodilspiel (Li'b et-Timsâḥ), ein egyptisches Schattenspiel.

(Nachtrag zu Nachrichten, 1915, S. 288-359.)

Von

#### Paul Kahle.

Angemeldet durch E. Schröder in der Sitzung vom 30. Juli 1920.

Es sollte hier der vollständige auf Hasan el-Kassas zurückgehende Text des modernen Stückes und eine Untersuchung über das Verhältnis desselben zu den alten Stücken folgen (vgl. a. a. O. S. 296). Ich muß mich jetzt hier auf die Wicdergabe der wichtigsten Scenen des modernen Stückes beschränken, und muß das Urteil über das Verhältnis des Hasan zu seinen Vorlagen dem Leser überlassen.

Nachdem der Mnkeddim das Zagal I (oben S. 306 ff.) vorgotragen hat, tritt Zibrikäš auf und rezitiert¹) ein in Kairo wohlbekanntes Loblied (medîh)²) im ramal-Versmaß, dessen Introduktion (matla') folgendermaßen lantet:

jā latīf eṣ-ṣun'ə jā maulā-l-mauālī jā kasîr") el-gūd bifadlak tahfu') 'annī hnsnə zannī fîkə an tagūr zinūbī") jā ilābī lā tuhaijib fîkə zannī.

(Der du gütig im Handeln bist, o Herr der Herren! — Der du reich bist an Güte, ach gewähr mir Verzeihung! Schön ists, wenn ich zu dir hoffen darf, daß du mir die Sünden vergibst. — O mein Gott, laß meine Hoffnung auf dich nicht zu schanden werden.)

Hier wird er von dem Mnkeddim unterbroehen dnrch ein "battal", "hör auf!" Nach kurzem Wortwechsel trägt der dann eine Parodie auf dies Lied vor. Danu erkennen sich beide als

<sup>1)</sup> Jede Person des Schattenspiels rezitiert bei ihrem ersten Auftreten ein für sie passendes Medil, vgl. oben S. 297.

<sup>2)</sup> Das ganze Lied ist abgedruckt z. B. in der Sammlung tedkår es säliljin; die zweite Hälfte des matla kehrt am Ende jeder Strophe wieder.

<sup>3)</sup> f. kapir.

<sup>4)</sup> f. ta'fu.

<sup>5)</sup> f. dunabi.

gute Bekannte. Z., der im gemeinsamen Heimatdorfe gewesen ist, herichtet in sehr scherzhafter Weisc von den Verhältnissen zu hause. Dann geht das Stück so fort:

M: inte htištagal di-l-ya'tə fên ja zibri'âš? (Wo arheitest du zur

Zeit, Z.?)

Z: it'allimt es-sêd. (Ich babe den Fischfang gelernt.)

M: btiståd fen? (Wo fischst du?)

Z: haståd fi hahr min el-'anagiz. (Ich fische in einem Meere von den Blinden) 1).

M: êh elli tiştâdo minno? (Was fischst du daraus?)

Z: baştad knuar gild yakiâs filûs umatâni yə'öşi harazân yəsonat. (Ich fische Lcderbälle, Geldbörsen, Taschenmesser, Rohrstöcke, Handtaschen.)

M: la', ana baştad ana rahar fi mahall ahsan min kide. (Anch ich

fische, aher an einem bessern Platz.)

Z: btiståd fen? (Wo fisehst du?)

M: bastad fi mêda-l game'. (Ich fische im Becken der Mosehee 2).)

Z: btiståd eh? (Was fischst dn?)

M: astad bnlag 3) uəşnram 4) umərākîb b) uəgizm 6) uešabāšīb 1). —
lākin 'āriflak hetta tistād fîha kuaijisa hālis, bahr kəhîr!
(Ich fische die verschiedenen Sehnhsorten 3). Aber ieh kenne
dir eine Stelle, an der du etwas hesonders gutes fischen
kannst, einen großen Fluß!)

Z: taijih ja 'amm urih 9)-li uenib'a širka. (Wohlan, zeige ihn mir,

daß wir ein Kompagniegeschäft anftun!)

M: ahu-l-hahr elli 'uddamak dah. (Das ist der Fluß, der da vor dir ist.)

Z: (talla' el-gabe netarahha 10) fi-l-moije no'al), mahmahim 11)! (Er

3) Sing.: halga; der gelbe von den Eiogeborenen getragene Schuh.

7) Sing.: šibšib = Pantoffeln.

<sup>1)</sup> Scherzhafte Anspielung auf den "hlinden Nil" (al-bahr al-a'mā), der die Gezire-Insel bei Kairo vom westl. Nilufer treont.

<sup>2)</sup> Der meda auf dem Hof der Mosches oder vor demselben hietet das Wasser für die rituellen Waschungen.

<sup>4)</sup> Sing.: sarme; eine Art roter Schulie von Maroquinleder; lieut bezeichnet man so alte, schwarz gewordene rote Schulie.

<sup>5)</sup> Sing.: markab, eine Art roter Schnhe.

<sup>6)</sup> Stiefel.

<sup>8)</sup> Die Schuhe zieht man ah, ehe man in die Moschee eintritt; es ist hier vorausgesetzt, daß sie in der Nähe des meda stehn.

<sup>9)</sup> lmp. IV vom St. wri (f. r'i) mit Snffix; vgl. ohen S. 330 Anm. 5.

<sup>10)</sup> f. qetarahha.

<sup>11)</sup> Dies ist eine stets große Heiterkeit hervorrufende Verulkung der Worte:

holt das Rohr hervor, und er wirft es ans ins Wasser und ruft: Mahmahîm!)

til'it semeke kehîre nhatafit eş-şcheke nya"ê'to 'ala yişşo hatta inno be'a nasso fi-l-moije uenasso 'ala-l-harr uje'ûl

Z: ilha'ni ja mo'eddim! (Es erscheint ein großer Fisch, schnappt nach dem Rohr, wirft ihn anfs Gesicht, sodaß er halh im Wasser, halb auf dem Lande ist und er ruft: rette mich, Ma'eddim!)

M: (giri lə'ando yərafa'o min el-moije yə'âl): mâlak! (Läuft zu ihm, zieht ihn aus dem Wasser und sagt: Was fehlt dir?)

Z: iskut ja ahi es-semek dah heta el-bahr fifua had minni-l-gah - nekafâni 'ala nissi. (Sei still, der Fisch aus dem Fluß da ist ein starker Kerl, hat mir das Rohr genommen und mich aufs Gesicht geworfen.)

M: la'ašnflak 'amm iə'allimak es-sêd. (Ich werde dir einen erfahrenen Mann bringen, der dich im Fischfang unterrichtet.)

Z: a'mil ma'rûf ja mə'eddim yəsufli 'amm jə'allimni. (Ach bitte, suche mir einen erfahrenen Mann, der mich unterrichtet!)

M: taijib hallîk yâ'if ye'ana agiblak yâhid je'allimak eş-şan'a. (Gut! Warte hier, ich bringe dir einen, der dich das Handwerk lehrt.)

meši-l-mə'eddim dahal-gûna nə'al. (Der M. geht hinein und · · · · ·

M: ia haggə manşûr ja šêh el-ma'âš 1).

Mansûr: mîn dah elli bejindah? (Wer ruft denn da?)

M: ta'âla giht-flak yalad tə'allimu-ş-şêd. (Komm, ich hahe dir einen jungen Mann gehracht, den sollst du im Fischfang unterrichten.)

Manşur: hâdir ja ihni. (Gut, mein Sohn!)

yəharag 'uddâm zibri'âš yə'âl. (Er kommt vor Z. und sagt):-

Es folgt nnn das große Stück zwischen Zihrikasch und Schech el-Ma'asche, das ohen als Nr. V (S. 329 f.) abgedrnckt ist. Darauf folgt das gesungene Bellik (oben Nr. VI). Parallelgedichte dazu aind die ohen als Nr. III und IV und VII nnd VIII ahgedrnckten Gedichte.

Manşûr: ja zibri'aš in giht-flak el-'aşahije tiştad elli tiştadu lîjə

bismi-llah er-rahman er-rahm. Es klingt an das zigeunerische mach machein = seins zweis an, vgl. A. von Kremer, Aegypten, I 145 und E. Littmann, Zigeuner-arabisch (Bonn 1920) S. 15 f.

<sup>1)</sup> ma'as sind hier im besonderen die Leute, die im Boot nilabwärts fabren. Das Schiff wird durch die Strömung getrieben und eine solche Fahrt ist sehr billig. Seh el-ma'as ist der Führer eines solchen Transportes.

nala tərûh minnak es-sennâra aḥsan di marhûn 'alêha hogget et-ṭnrba')? (Z., wenn îch dir das Angelrohr zum Fischen gebe, so wird doch mîr gehören, was du fängst, und es wird dir doch der Angelbaken nicht verloren gehn, denn auf ihn ist der Besitztitel für das Grab verpfändet)?).

Z: ja 'ammə ma-thâfš elli aştâdn lîk ") uigri hāt-li-l-'aşabîjə. (Hab keine Furcht, was ich fange gehört dir. So lauf und bring

mir das Angelrohr.)

râḥ šôh cl-ma'âš wəgâb el-'aṣabîjə wə'âl-lo. (Der Schêch el-Ma'âsch geht, bringt das Angelrohr nnd sagt zu ihm:)

Manşûr: hud ja ibni uittekel 'alállah. (Nîmm, mcin Sohn, und vertrau auf Gott!)

râh. (Er geht fort.)

Z: (had el-'aşabîjə nədeldilha fi-l-bahr ubi'ûl): mahmahîm ')! (Er nimmt die Angelrute, läßt sie in den Flnß hinab und sagt...)

tili' et-timsāḥ mi-l-baḥr uərāḥ bela'u huua nil-'aṣabîjə ualā bə'āš bājin min bu'' et-timsāḥ illa rāso. (Das Krokodil kommt herans aus dem Flusse, verschlingt ihn und die Angelrute und nur sein Kopf bleibt aus dem Rachen des Krokodils herans sichtbar.)

daḥal er-rihim la'a-t-timsāḥ nājim 'al. (er-Rihim tritt ein,

findet das Krokodil schlafend (und) sagt:)

Rihim: da knbri benha? uala bi'amīlu-l-'ard bi-l-isfalt uəhāṭṭīn ez-zalaṭ məkauuəmīno hine? (Ist das die Brücke von Benha?<sup>5</sup>) oder will man den Boden asfaltieren und hat den Kies hier aufgeschüttet:)

Z: irga zalat êh! da timsah bala ni. (Zurück! was heißt Kies!

das ist ein Krokodil, es hat mich verschlungen!)

R: mîn da? (Wer ist da?)

Z: ana zibri'âš. (Ich bin Z)

R: mâlak ja zibri'âš? (Was ist denn mit dir geschehn, Z?)

Z: iskut ja rihim alisan et-timsäh bala'ni uəhallik bə'id lalisan jihla'ak inte rahar. (Still, R! das Krokodil hat mich doch verschlingen. Bleibe weit fort, sonst verschlingt es dich anch noch!)

1) Mit t, wegen des folgenden r.

<sup>2)</sup> Ein Scherz, der immer große Heiterkeit bervorruft. Der Sinn ist: wo soll ich denn begraben werden!

<sup>3)</sup> So auch das Mase.; vgl. Willmore, S. 101.

<sup>4)</sup> S. oben S. 278 Anm. 11.

<sup>5)</sup> Er denkt an die große Eisenbahnbrücke über den Damiette-Nilarm bei Benha. Eine Variante heißt: bänüh = die man gebaut hat.

Es folgen die oben S. 354 ff. ahgedruckten Gedichte XI nnd XII. Das oben als Nr. X abgedruckte Fragment scheint ein Parallelgedicht zu XII zu sein. Es tritt nun Mansûr, der Schech el-Ma'asch, wieder anf.

R: allah allah ja šeh mansur lama təgib et-timsalı təhallih jihla' er-ragil. (Gott, Gott, Schech M., warum bringst du das Krokodil her und läßt es den Mann verschlingen?

Manşûr: ana ja ragil halleto jibla' er-ragil? (Kerl, babe ich es

denn den Mann verschlingen lassen?)

R: ummål ana šuft it-timsåh 'å'id uljak 'ala-l-'ahua up'intu 'ä'dîn ulja ba'diknm upjil'ab uljak ed-dômana. uallah el-'azîm illa arûh a'ul-l-imråto uihno uahallîbum jigûlak hine fi-l-hal. (Natürlich, ich habe das Krokodil doch mit dir zusammen im Kaffe sitzen und Domino spielen sehn. Beim großen Gott, ich muß gehn und es seiner Fran und seinem Sohnc sagen und will sie gleich zu dir berkommen lassen.)

Rihim holt sie herbei. Die Scene ist für den Fortgang des Stückes ohne Bedcutung. Mansûr jagt sie schließlich fort. Dann erscheint der Berberiner<sup>1</sup>).

Berb.: ja 'èni la tənâmî' la jagîk el-ḥarâmî'
jisrâgu bêt el-ṇasîjâ' jaḍrabûki ḥumsumîjā'
'ala tîsik eṭṭarîjâ'
sitt abûba gâhat ṇalâd sammêtu 'abd eṣ-ṣamād
ja ḥakîm iktibli sanād ne'mil 'omde ṇəšêḥ el-balâd.
(Mein Auge, schlafe nicht²), daß der Dieb nicht tiher dich
kommt, man hestiehlt das Hans des Gemeindegutes, zählt
dir 500 auf deinen zarten Hintern auf! — Die Gemahlin³)
brachte einen Knaben zur Welt, ich naunte ihn 'Abd eṣ-Ṣamad. O Arzt¹), schreibe mir auf eine Genealogie⁵), daß
wir ihn zum 'Omde und Schêch el-Beled machen!)

<sup>1)</sup> Der Berberiner spricht nur gebruchen arabisch. Da er in seiner Sprache keine Femininbezeichnung kennt, verwechselt er, wenn er arabisch spricht, gern die Geschlechter; auch die Casus verwechselt er. Bei der Aufführung wird die Aussprache der Berberiner stark karrikiert.

<sup>2)</sup> Die Berberiner verschen in Kairo zum Teil das Amt des Turhüters (baugåb) und des Nachtwächters (gaffr).

Eigentl. "die Herrin Ihres Vaters", ein feinerer Ausdruck für "seine Frau".
 Der Berb. meint häkim Gnuvernenr und verwechselt es mit hakim Arzt.

<sup>5)</sup> Die Bescheinigung, daß er aus guter Familie stammt. Die einfinßreichen Stellen vererben sich bei den Berberinern innerhalb der führenden Familien. Wer zu ihnen nicht gehört, kann eine maßgebende Stellung nicht erlangen. Die verschiedenen Berberinergruppen haben z.B. in Kairo je Ihren Schech, an den man sich wendet, wenn man einen Diener braucht; diese Scheche erhalten von

Mansûr: ja berberi ja berberi. (He du Berberiner!)

Berh.: (ma jəruddiš.) (Antwortet nicht1).)

Manşûr: jabu-s-samra ja haggə-drîs. (Dn hellbrauner \*), du Ḥagg Idrîs.)

Berb.: habar êh? inta ma jəhuṭṭis³) f-'enak šuaijit melh uitgûl ja haggə käšif? (Was ist Ios? kannst du nieht ein wenig Salz in dein Auge tun⁴) und sagen: Ḥaggə Käšif⁵)?

Manşûr: y'ana gulittak ginsîtak? (Habe ieh dieh etwa zur Welt gebracht nud dann vergessen?)

Berh.: inta habar ch? (Was ist denn los mit dir?)

Manşûr: ja berberi inta ta'rif tetalla' cl-fellah min batn et-timsah? (Bist du Berberiner imstande den Fellachen aus dem Bauch des Krokodils zu ziehu?)

Es folgt eine längere scherzhafte Verhandlung, da es eine Weile dauert, bis der Berberiner begreift, wornm es sieh handelt. Schließlich erklärt er sieh bereit, für 5 Real (= 100 Piaster = 21 Mk.) den Fellachen herauszuziehn. Dabei kommt der Magrebiner Hagge Kadûr. Er führt sich ein mit folgendem Gedicht ():

gif 7) ahbirak fî dî zemâu el-gabâ'ih [ua]min 'âdim 8) el-anşâfə gall en-nâşih

[ua]na magrabî rammâl bitehtī sârilı suhhâna man jastnr %amî' el-fadâ'ih

sabhana man gâm<sup>9</sup>) al-'ibâd fīmā jašā naļļābi naļļāhi naļļāhi şadafitni-l'umûr min al-lajālī

ibren Landslenten nicht unbedeutende Abgahen. Diese Schechwürde ist den Angehörigen bestimmter Familien verbehalten.

<sup>1)</sup> ja berberi ist keine höfliche Anrede an einen Berheriner.

Die Farbe der Berberiner macht alle Abstufungen durch von ganz dunkel bis ziemlich hellbrann. Dies soll wohl eine Schmeichelei sein.

<sup>8)</sup> Sol für tehnttis.

<sup>4)</sup> D. h. etwas klng sein.

<sup>5)</sup> Käsif ist der Kommandant eines Distriktes; mit dem Wort bezeichnet man dann bei den Berberinern üherhanpt Angehörige der ersten Familion. Der Berberiner hier hat also einen sehr vornehmen Namen.

<sup>6)</sup> Die ersten 5 Zeilen bilden die erste Strophe eines Zagal aus dem Stücke 'Alam na-Ta'adir (s. o. S. 296; die von C. Prüfer veröffentlichte Fassung dieses Schattenspiels (Erlangen 1906) bietet dieses Gedicht nicht). Ta'adir kommt als magrabinischer Rammal (Sanddeuter) verkleidet und verspricht 'Alam, er werde ihr den Geliehten zeigen. Diese erste Strophe wird hier von Hasan al-Kaššaš als Medih für den Magrebiner benutzt. Das Versmaß ist in Ordnung, wenn man zweimal am Anfang na streicht. Das weitere ist Reimpresa.

<sup>7) =</sup> kif; zu diesem Imperat. vgl. oben S. 352.

<sup>8)</sup> Für 'adam mit Dehnung der ersten Silbe wegen des Versmaßes.

<sup>9)</sup> Für akam, sekundar gebildetes Perf. zum Impf. jaķīm (f. juķīm).

uafîha min dûn ua'âlī la jagurrak tahāji'at ar-rižâlī inni-l-aşîl aşîl 'alā kullə hâl.

(Warte ich will dir Auskunft geben in dieser Zeit der Schlechtigkeiten — da keine Gerechtigkeit vorhanden ist, ist der Ratgeber selten. — Ich bin ein magrebinischer Rammâl¹), ziehe mit meinem Brett umher. — Preis ihm, der alle Schändlichkeiten bedeckt! — Preis ihm, der die Geschöpfe ins Leben ruft da wo er will. — Bei Gott — ich habe Dinge erlebt an manchen Abenden — darnnter hohe und niedere — nicht sollen dich verführen die Machenschaften der Männer — denn ich bin der Echte, ein Echter unter allen Umständen.)

Manşûr fragt ihn, ob er imstande sei, den Fellachen aus dem Rachen des Krokodils herauszuzichn. Er bejaht es, er könne es, sci es durch Beschwörung ('azîme), sei es durch Gewalt ('afia), und er sei hereit dazu es zu tun für 10 Real. Mansûr geht nnn zum Berberiner und sagt ihm, der Magrebiner wolle 10 Real zahlen dafür, daß er den Fellachen heransziehn dürfe. Darauf entsteht ein Geschimpfe zwischen dem Berberiner und dem Magrebiner. Dieser holt seinen Genossen Hagge Mizjäti herbei und schickt den Mansûr fort mit den Worten: inta nud2) fi hâlak yana 'ârif sugli uīja-l-herberi dah (geh deiner Wege, ich werde mit diesem Berheriner hier schon fertig). Der Berberiner schwört, er werde alle Berheriner, die es auf der Welt gibt, herbeibolen, und kommt mit seinem "Bruder" 'Osman herbei. Es entspinnt sich ein langer Streit, in dem die Berberiner die einzelnen Schimpfworte der Magrebiner mißverstehn. Schließlich ziehn die Magrebiner ab, nachdem sie sich verpflichtet haben, den Berherinern 10 Real zu zahlen, wenn sie den Fellachen nicht herausziehn können, und die Berheriner dasselbe Versprechen den Magrebinern gegeben haben.

Kåšif wird den Fellachen herausziehn nnd 'Osman den Kåšif halten; beide verabreden nun eine Geheimsprache (sîm³), damit das Krokodil sie nicht verstehe. Bei dem Worte ruzz "Reis" solle 'Osman stoßen, bei dem Worte 'ads "Linsen" solle er ziehn. Kåšif faßt den Kopf des Fellachen an und kommandiert 'ads-rnzz-'ads-rnzz... Schließlich ruft er: 'ads 'ads! 'Osman ruft ruzz! nnd stößt ihn in den Rachen des Krokodils, das verschlingt ihn, und Kåšif hefindet sich neben dem Fellachen; er meint, er sei

<sup>1)</sup> D. i. Sanddeuter; solche sind in Kairo sehr gewöhnlich Magrebiner.

<sup>2)</sup> Eigentl. núd; ein echt magrebin. Wort! Vgl. dazu Islam IV 381 (zu vs. 14).

<sup>3)</sup> vgl. Littmann, Zigeuner-Arabisch, S. 4.

jetzt "kôšeri" 1) geworden. Nun muß 'Osman die beiden Magrebiner holen. Sie stellen sich auf, Mizjati neben dem Schwanze, Kadar neben dem Kopfe des Krokodils, werfen Weibranch in das mitgebrachte Weihraucbgefäß und rezitieren zusammen die seherzhafte Beschwörungsformel ('azīme), die folgendermaßen lantet:

hê bismillâb yabillâh şallum 'ala hahîb allâh şallu 'alêh bna yablu ja behtə mâ rahlu yəzâr bêt rasûl allâh min jôm žîua min jâfa yilgalbə mašgûl biləhâfa 2) kull el-məhabbə fi rasûl allâh min jôm žîna mi-skenderîiə yilgalbə mašgûl bi-n-nijə 3)

kull el-məḥabbə fi abn rugaija žedd eš-šurafa rasûl allâh (He, im Namen Gottes und mit Gott! — Betet für den Geliebten Gottes, betet für ihn und seine Familie! — O glücklich der welcher zu ibm ging — und den Besuch abstattete dem Hause des Gesandten Gottes. Seit dem Tage, da wir von Jaffa kamen, war das Herz bewegt von heftiger Liebe zu ibm, alle Liebe gilt dem Gesandten Gottes. — Seit dem Tage, da wir von Alexandria kamen, war das Herz bewegt von der guten Absicht. Alle Liebe gilt dem Vater der Rokaija, dem Ahnberrn der Scherifen, dem Gesandten Gottes.)

Mitten in der Beschwörung zieht Kadûr den Berberiner und danach Mizjûti den Fellachen beraus. Dann legen sie das Krokodil anf ibre Köpfe — so stark wirkt die Beschwörung, daß das möglich ist — und, indem sie es von der Bübne tragen, rezitiert Kadûr: ja man jerîd hall er-remûz ma' kašf astûr el-hajûl

di talâsim maknûz yala kulle ma in'lam jukâl. (Willst du deuten die Allegorien und anfdecken die Gebeimnisse des Schattenspiels, — das sind verborgene Talismane, und nicht alles, was man weiß, sagt man.)

Ein Gericht aus Linsen und Reis. Vgl. E. Littmann, Der cairiner Straßenhandel in seinen Ausrufeu, im Archiv f. Wirtschaftsforschung im Orieut, 1917, S. 424.

 <sup>2)</sup> Gemeint ist biltibàbo; des Reimes wegen wird das Wort verändert;
 lahàfa ist "Bettdecke"; diese Verwechslung erregt große Heiterkeit.

<sup>3)</sup> Var.: bi-l-giio "von leidenschaftlicher Liebe".

E. Littmann in Bonn hat eine Korrektur der Arbeit gelesen und einige Bemerkungen dazu gemacht, die ich mit Dank berücksichtigt habe.

# Zur Überlieferung und Textkritik der Kudrun VI. VII. (Schluß.)

Von

### Edward Schröder.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Mai 1920.

## VI. Die achte Halbzeile.

Wir dürfen von vorn herein darauf gefaßt sein, daß metrische Störungen besonders zahlreich auftreten in der letzten Halbzeile, deren Umfang und Hebungszahl über das Maß der übrigen und speziell das der reimenden sechsten Halbzeile hinansgeht: die Unsicherheit die dadurch bei dem Schreiber erzeugt ist, kaun ihn sowohl zur kürzenden Angleichung wie gelegentlich auch zn weiterer Aufschwellung rein mechanisch verführen. Das gilt sowohl für die Nibelungenstrophen wie für die echten Kndrunstrophen.

Was die Nibelungenstrophen angeht, so soll hier nur von ihrer Überlieferung die Rede sein. Die Hs. hat 101 Strophen, die sich durch den stampfen Ausgang des zweiten Reimpaares als Nibelungenstrophen ankündigeu 1): Vollmer (V.) und Symons (S.) haben diesen Bestand übernommen, Ziemann (Z.) machte einen veranglückten Versuch Str. 21 zur Kndrunstrophe umzuwandeln, kam also auf 100; Martin bringt es auf 99; indem er von Ettmülller (E.) dic Änderung tanne: manne 1143, von Bartsch (B.) Irlande: erkande 110 übernimmt; Bartsch drückt die Zahl auf 96 durch die gewalttätige Umwandlung der stumpfen Strophenschlüsse von 82. 1621, 1692 in klingende. Ich glaube über Martin nicht hinansgehn zn sollen, möchte aber die Änderung von 1143 ansdrücklich gegen Symons verteidigen. Gewiß wäre es der einzige Fall wo der N. (resp. A.) Pl. der a-Decl. als manne im Reim steht, gegenüber mindestens 56 Reimbelegen für man; aber einmal sind doch der Dat. Sg. manne 3x, der Gen. Plur. manne 4x, der Dat. Plur.

Dabei scheid ich die von allen Herausgebern längst einhellig beseitigten rein graphischen Entstellungen des Strophenausgangs, wie 1583 Ortwein: sein, 1633 mein: sein von vorn herein aus.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 3.

mannen sogar 15× im Reime belegt, also bietet anch die Form des Nom. Plnr. an sich keinen Anstoß, nnd dann fehlt es für manne direkt an einem reinen Reim: das stehnde Reimwort ist dannen 30×, daneben je 1× spannen, ergangen: so kommt es denn, daß den 4 Fällen des Gen. Plnr. manne mindestens 16 man gegenüberstehn, während beim Dat. Plur. umgekehrt mannen 15× das man 10× übertrifft. Für den klingenden Ansgang von 1143, 4 spricht aber ferner die Fünfhebigkeit des vröuten sich die wazzermüeden man(ne), die durch keinen Eingriff (müeden V.) beseitigt werden darf, denn die wazzermüeden helde (164, 2. 319, 4. 465, 3. 1348, 3) gehören zum eigensten Wortbestand des Diehters.

Hier hält uns nnn freilich Symons seine in der 2. Ansgabe mit verstärkter Vorliebe (s. Einl. LXXVII und die Anmerkungen) bebandelte These entgegen, wonach sich der Dichter gelegentlich 'eine Mittelform zwischen Nibelungen- und Kudrunstrophe' gestattet habe: 5 Hebungen bei stnmpfem Ausgang des Strophenschlinsses. Dabin reehnet er außer 110 und 1143 noch die Fälle 30. 541, 1004, 1210, 1242, 1621. Solche Entgleisungen können jedoch noch viel leichter dem Schreiber passieren, wie sie denn in der Tat anch in der Nibelungenbs. d nicht fehlen 1), aber natürlich seltener sind. Und weiter übersieht Symons, daß mit dem Hinzutreten einer oder mehrerer Silben nicht ohne weiteres der Vers ein Vers bleibt, den man nur mit einer Hebnng mehr zu lesen hat. Die von Symons bewahrte Überlieferung von 30, 4b der ich hie künde 'noch' nie gewan stellt tiberhanpt keinen Vers dar, weder einen vierhebigen noch einen finfhebigen2; sein Vers 1621, 46 könnte zur Not gelesen werden: sol sie dir wirdin 'ze vrouwen' underian, also allenfalls mit 6, nie und nimmer aber mit 5 Hebungen; 1004, 4b daz sol 'inver' deheinin verlan gibt nur hei der unwahrscheinlichen Kürznng iur etwas Erträgliches. Wir werden also, wie sehon V., dem B. M. folgen, 30 noch, 1004 iuwer, 1621 ze vrouwen streichen; und ebenso haben wir B. M zn folgen 541 nie man oder besser niemèn (st. nie keinen man), 1210: streiche beide, 1242: streiche grôzen (oder aber ist in grôzen næten tôt). Damit sind die stumpfen Fünfheber erledigt.

Des weitern erfordert die Überlieferung nur wenige Eingriffe, die zumeist schon von einem der frühern Heransgeber richtig vollzogen sind: 60 des kindes wætlichen lip B. (besser als des (edelen)

Ich mnß hier wieder hetonen, daß Bartschs Kollation von d nicht vollständig ist.

<sup>2)</sup> Außerdem heißt es mbd. nie noch, nicht noch nie!

kindes werden lip V. M. S. - 67 umb ez vil starkez (herze)leit B. - 69 vil (harte) verre an bekant B; daß harte verre gleich am Schluß der nächsten Strophe widerkohrt, spricht bei diesem Dichter gerade für Bartschs Ergänzung. - 77 und ist uns [hie] griulichen we; die volle Beibehaltung der Überlieferung (M. S.) ist unmöglich; der Anderung von V. B. uns ist hie (græzlichen wê B.) zieh ich die Stroichung von hie vor. - 86 vil (der) sorgen gewan B. M. S. (besser als da der sorgen vil gewan V.) - 126 in (vil) grozen sorgen was V. M. S. (B. in harte gr. s. w.) - 160 muosten im des genade sagen ist durchaus in Ordnung, es brancht weder gnade geschrieben zu werden (V. M. S.) noch ist eine Umstellung im muosten (B.) nötig. - 249 suln im Auftakt erregt Bedenken, und siule für 'Mastbäume' muss ich als unwahrscheinlich ablehnen; ich weiß nichts besseres als Martins Notbohelf suln si. - 346 die Umstellung von B. in siner heime selten sint ist nicht notwendig, aber wahrscheinlich. - 773 im und (ouch) den recken sin B. M. -1287 sô wil ich immer (mêre) sîn V. B. M. S. - 1470 vil grimme was der recke gemuot mag bei manchem mhd. Dichter zu dulden seiu, die Prosodie der Kudrun verlangt aber réckè gemuot, und damit ist der Vers unmöglich; es liegt eine der zahlreichen Vertauschungen der Synonyma recke, degen, helt, herre vor, die überall begegnen und besonders bei Hans Ried häufig sind; man schreibe einfach vil grimme was der helt gemuot.

Alles in allem bab ich gegenüber 101 mit stumpfem Ansgang überlieferten Strophen zweimal die Umwandlung in Kndrunstrophen gutgeheißen (110. 1143), im übrigen gebilligt resp. selbst vorgenommen: Streichungen 6× (30. 77. 1004. 1210. 1242. 1601), Wortzusatz resp. Ergänzung 6× (67. 69. 86. 126. 773. 1287), Wortersatz 4× (60. 249. 541. 1470), Umstellung 1× (346).

Und nuu zu den Kndrnnstrophen! Der Schöpfer dieser Stropbenform ist unser Dichter. Daß Wilmanns mit nicht weniger als drei ältern Dichtungen — zwei Epen und einer Ballade — in der gleichen Form rechnen konnte, ist mir stets unfaßbar erschienen, aber auch die nenerdings wieder von Herm. Schneider Zs. f. d. Alt. 58, 128 geäußerte Ansicht, daß sich 'das Hildecpos' ans der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Kndrunstrophe bedient habe, muß ich ganz bestimmt ablehnen; ob ich noch einmal dazu komme, das Gegenteil zu beweisen, weiß ich nicht. Die nachfolgende textkritische Überpräfung der Strophenschlüsse geht von der Anffassung ans, daß der Dichter unserer Kudrun die Strophe geschaffen und als sein Gebilde gepflegt habe. Wie es 20\*

kam, daß er hin und wieder in die Strophenform des für ihn stilistisch vorhildlichen Nihelungenliedes, die vielleicht auch die Form seiner direkten litterarischen Quelle war, zurückglitt, das möcht ich vorerst nnerörtert lassen. Seine 'Kudrunstrophen' bat er jedenfalls mit Sorgfalt gehaut, die Aufgahe der Textkritik ist, sie da sauber herzustellen, wo sie die Überlieferung mit Fehlern bebsftet zeigt. Die Möglichkeit, daß wir hier und da eine Strophe und speziell eine achte Halhzeile hesser machen als sie dem Dichter selhst gelungen war, geb ich ohne weiteres zn, aber — ich widerhole anderwärts geäußertes: wenn wir dabei dem mhd. Spraebgebranch, der Phraseologie des Dichters, seiner Prosodie und Rhythmik treu znr Seite hleiben, so tun wir mit einer möglichen Ühertreibung der Korrektur dem Dichter weniger Unreebt, als wenn wir uns dem völlig verständnislosen Schreiber gegenüber ängstliche Zurückbältung auferlegen.

Von den ersten Herausgebern der Kudron baben v. d. Hagen, Ziemann. Ettmüller und Vollmer auch zur Textbesserung des letzten Halbverses allerlei beigesteuert, am meisten Ettmüller (1841), am wenigsten Müllenhoff (1845). Vollmer (1845), dem wir soust nicht wenige test angenommene Emendationen verdanken, bat gerade gegenüber der achten Halbzeile eine merkwürdig lässige Ansfassung: er gestebt ibr offenbar die Freiheit des Wechsels zwischen vier und fünf Hehungen zu. Unter den ersten 300 klingenden Strophonschlüssen zäbl ich bei ibm 63 mit vier Hebungen, und daß diese Verkürzung wirklich V.s Beifall bat, ersiebt man deutlich aus den Fällen, wo er sie selbst erst dureb Fortlassung eines Wortes oder zweier herbeifübrt: so liest er 153 do enpfiengen si den [jungen] helt vil schone, 323 da von [ofte] möhten überwinden. Daß er hingegen sochshebige Verse nicht zulassen will, beweist der merkwürdige Vorschlag (in den Aumerkungen), durch den er die Überläuge hei 180 heseitigt.

Der reebte Widerpart von Vollmer ist Bartsch (1865): er ist hestreht, den schließenden Halbzeilen der Kudrunstrophe ihre 5 Hehungen durchgehends zuznerkenuen, resp. zn versebaffen wosie die Überlieferung nicht bietet; daß er darin konsequent sein will, beweisen die Accente, die er überall setzt, wo er es für nötig hält, seine Auffassung des Verses anzudenten. Diese Skausion ist allerdings in vielen Fällen so gewaltsam, daß ich das Vorhandensein eines rhythmischen Gebildes direkt ableugne: so etwa 42.56. 112. 133. 143. 206. 264. 271, d. b. mindestens achtmal unter denersten 300 Kudrunstrophen.

Unter den Besserungen Bartschs sind auch bier viele die un-

mittelbar einleuchten, ja manche die man nachträglich auch ohne metrisches Erfordernis als notwendig anerkennen mnß. Sie haben mit Recht Beifall gefunden und hätten von seiten Martins und Symons (anf Piper laß ich mich nicht ein) noch mehr Entgegenkommen verdient. Von diesen beiden Nachfolgern verhält sich Martin (1872) etwas weniger spröde gegenüber Bartsch als Symons (1883). Ich zähle wiederum unter den ersten 300 Kudrunstruphen hei Martin 25, bei Symons 28, die nur mit vier Hehnugen gelesen werden künnen, und denen ich teilweise den Verscharakter überhaupt bestroite. Martin und Symons sind z. B. einig in der Beibehaltung der Verse:

179 sach man då von des küneges mannen 220 'bis willekomen, neve Fruote!' 221 geslagen vil schedeliche wunden 241 dar nach stänt höhe mine sinne 315 sult ir selten biten des sinen 335 der künie sin lop und ouch sin êre;

und da für diese sämtlich Besserungsvorschläge von Bartsch vorlagen, so sind sie doch wohl bei der Meinung verblieben, daß ein gewisser Prozentsatz von vierhebigen Versen der Überlieferung des Dichters zugestanden werden müsse. Dazu kommon noch sechshebige Verse: bei Symons in diesem Abschuitt zwei (13. 300), boi Martin einer (300); sie sind auch im weitern Verlanf bei beiden Herausgebern nicht selten.

Die Ambraser Hs. bietet für annähernd 1200 Kudrunstropben eine völlig unbedenkliche Fünfhebigkeit 1); dazn treten eine Anzahl von Fällen, wo man mit Worteinschaltung, Wurtersatz, Wortumstellung leichter und gelegentlich fast selbstverständlicher Art die geforderte Zahl erreicht, sodaß nur allenfalls 10 % Verse übrig bleiben, wo die Besserung nicht auf der Oberfläche liegt oder geradezn Schwiorigkeiten bereitet. Hin und wieder ist auf eine lange Strecke hin alles in bester Ordnung: man lese etwa die Schlußzeilen der 27 Kudrunstrophen zwischen 144 und 175 hinter einander, um sich ein Bild von dem normalen Ban der achten Halbzeile zu machen und sich eine Vorstellung zu verschaffen, wie sie der Dichter gestalten wollte und wieweit er dazu im Stande war.

Ich bin nicht in der Lage, alle in der einzigen Hs. verderbten letzten Halbverso zu heilen, aber da ich gezwnugen war, die von mir hesorgte zweite Ausgabe von Martins Handausgabe in einem anastatischen Neudruck erscheinen zu lassen (1919), und mir damit

<sup>1)</sup> In den ersten 300 Strophen (bis 357) zähl ich 216 d. i. 72%.

die Aussicht, einen kritischen Text unter eigner Verantwortung herauszugeben, in weite Ferne gerückt ist, möcht ich in diesen vorläufig letzten Nummern meiner Kudrunstudien offen darlegen, wie weit ich gegenwärtig, durch das Studium von Bartsch und durch eigne Arbeit über Martins Text hinausgekommen bin. Ich fasse mich so knapp wie möglich, indem ich die Korrektur eben an Martins Text vornehme: wo immer es angeht, durch einfachen Hinweis auf die bereits anderwärts gefundene Besserung; dabei verweist eine Jahreszahl mit Seitenangabe auf diese Studien I—V in den GGN.

16 si kunden (då) einander niht entwichen — 31 B! — 40 CHofm. S. - 42 B. sáz ín ist unmöglich, M. vénstèren unwahrscheinlich; es liegt wieder einer der Fälle vor, wo ein für den Dichter charakteristisches Kompositum bescitigt ist (1919, S. 164 ff.): sas in den venstersteinen lobeliche; vgl. 1396, 3. - 56 stuont (dá) vor dem húse vil eine - 93: 1919, S. 159. - 95 etelicher fröuden welle gunnen - 106 solten (dá) beliben immer mêre - 112 ern gesach bi sînen zîten niemèr so hérlîchiu kunder? - 116 B.? - 118 B. S. - 120 den kom ich (sider) leider al ze verre - 121: 1919, S. 165 - 124 B! - 131 BS. - 133 ich gilte('z iu) mit schatze und mit gewande - 134 B. - 137 wan si sahen in übele gebaren Hg. V., Umstellung in sahen B. M. S. möglich, aber nicht nötig — 139 B! — 179 nach B. manigen bûhurt rîchen sach man (getriben) von des küniges mannen (ohne dá), vgl. 183, 2 (tjoste wart getriben) und vor allem die vorbildliche Zeile Nib. 584,1 vil manigen bühurt richen sach man dan getriben; die Notwendigkeit der Ergänzung eines Verbalsubstantivs (Iuf. oder Part. Prät.) hätte von M. S. nicht übersehen werden sollen. - 180 B. S. - 182 ingesinde (Hs. B. S.) für das richtige gesinde(n) setzt Ried auch Nib. 1102, 3 - 188 B. S. oder in (iemer) - 194 B. (S.) - 201 sagen von dem künige daz mære - 218 nâch (sînen) eren wol gedienen kunde - 220 wis willekomen, (lieber) neve Fruote - 221 geslagen (in) vil schedeliche wunden - 224 dar umbe gop er miete in vil guote? - 230: 1919 S. 163 - 235: 1918, S. 515 — 241 B.! — 250 B. S.! — 261 B.! — 265 B.! — 269 mit Umstellung wan den der künic mohte wol getrouwen E. - 285 die Zäsur im B. M. ist uumöglich; ich vermate die z' arbeite kunden, die tumben (jungelinge) sie do lêrten - 290 B. - 297 B. S.! -299 B.! - 300 B. S.! - 306 er sagete danc den gesten ane mâze? - 313 den tuon wir iu bekant (vil) sicherliche - 315 viell. sult ir selten vlegen des sinen? zum mindesten aber bitten B. -316 ich gibe iu (wol) zehen stunde mere - 322 daz stuonde uns

allen harte schemeliehe - 335 eine Ergänzung ist unbedingt nötig, vielleicht nu sol an iu bedenken der künic (wol) sin lop und ouch sin êre; B.s sinen lop ist ein anglücklicher Notbehelf. - 340 wan daz iecliche ein küncgin were? - 350 belibe ieh nimmer jares vrist (sb) stæte - 354 B. S.! - 355 B., vgl. 1919, S. 163 - 369 B. S.! - 375 wart der herre (harte) wol emphangen - 378 B.1 - 387 Umstellung: niht erklingent wol - 388? - 393 wol ist mechanischer Ersatz für das ansgelassene, von B. richtig ergänzto von schulden - 396 mins B. - 397 da mite diente Horant ze hove (wol) der snelle degen quote? - 408 B. - 410 B.? - 413 B.? - 415 Hs. V. B. S. -423 B.! - 424 wol zn strèichen? - 430 B. S.! - 432 B. S. -436 sol mit uns (nider) zuo den scheffen rîten - 439: 1919, S. 41 - 444 B. S.! - 447 l. hende (B.) - 451 B. - 453 do zn streichen - 467: 1917, S. 35 - 473 B.! - 489 B.! - 490 begunden (Wate unde Fruote\() beide - 499 B. - 500: 1919, S. 165 - 506 B.! -510 do wart manic rine gereret. dem künege was græzliche leide? - 514 BS.! - 522 S.! - 523 so verre nach from Hilden dar sande - 530 Hilte diu (vil) schæne küniginne - 534: 1919, S. 166 - 540 ervant? - 551 B.! - 559 schifte sich (d6) Hagene der herre - 562 S.1 - 568 wurdens -- 574 B.! -- 576 (dû) in Tenelande — 577: 1919, S. 126 — 578 B., vgl. 1919, S. 47 — 579 B. - 589 B. - 594 B.! - 611 B. - 613 B.! - 618 B. - 624: 1919, S. 166 — 625 B.? — 638 B.: vor sit konnte in strit leicht ausfallen - 659 liep der (sin) gewerp oder leide - 663 verendete - 669 desgl. - 682 B.? - 688 B.! - 693 der wolte er (dô) vil wênic verlâzen — 694 B.! — 715 tilge alten — 717 B. (S.)! - 720 B.! - 724 ich vermag mich für keinen der Vorschläge zu entscheiden - 731 siniu lant din lägen [von im] gar ze verre, die Streichung ist notwendig - 738 und (croun) Hilden hæte nû gerouwen - 752 B. - 753 des si beide möhte wol genüegen -759 wil es - 760 für ir tohter vermut ich Küdrien - 761 B.! -763 in allen Ausgaben unerträglich, Notbehelf: frou Hilde 's hiez geswigen (oder sie gesweicte?). da von erschrae din (maget) wolgetane - 769 dem ich sines [quoten] willen gerne lone - 774 B. S.! -781 B. — 798 von Ormanin die woltens niht erkennen? — 801 B. S. — 811 von Ormanin die vuorten an den strazen? — 813 B. (S.) - 815 B. - 816 ich wane din lant nimmer überwinde - 823 und (mîner) êre (wol) da heime phlagen — 835 gelonte dirre (grozen) missewende - 836 streiche vil - 841 B.! - 843 B. - 852 daz Wate und sine friunde ez in ze schaden (iemer) möhten bringen - 853 si jâhen (des od. daz) ez wæren pilgerine - 858 B. S.? -859 sinen sehilt un müezie (dâ) gelieze; un müezic ist ein Lieblings-

wort des Dichters, s. 1919, S. 163 - 865 manigen guoten recken då ersterben - 871: 1919, S. 163 - 874 B. S.! - 880 des wurden (in) do herzenleidiu mære - 881 den liuten wart (do) beidenthalben leide - 885: 1919, S. 163 - 894 B., oder begunde Ludewic (in) do erzeigen - 895 daz man die in die ünde versancte - 896 Umstellung: (hinder in) vil manigen då lære - 900 Umstellung: daz si nimmer in geschaden kunden - 902 B.! - 906 wae mære sie nu möhten froun Hilden wider (heim ze lande) bringen - 907 noch sanfter ich von (frouwen) Hilden were - 908 das ahten sie (dó) mit den füngelingen - 914 B. ! - 919 weinen (da) mit windenden handen-- 926 B.! - 928 bieten alle Herausgeber mit der Hs: unde Hartmuote oueh alsam ande, was hier unwahrscheinliche Betonung alsam voraussetzt; man wird umstellen dürfen: unde alsam ouch Hartmuote ande - 933 das Hagenen kint beleip (des) unbescholten - 936 Umstellung: ich rite im also nahen daz ich gesitze noch üf siner selde - 937 doch dar umbe niemer miden solten - 942 B.?! - 943 mit Umstellung der sich laze über uns erbarmen? - 947 Umstellung: das man nach mir nimmer gesende - 948 B.? - 949 das s' ir den got gedæhten. vrou Hilde was (ir werkes) vil wise - 953 Umstellung: swie in anders ware wol gelungen - 955 Umstellung: das sie tot dort müesten beliben - 964 ich næme im beide liep und (ouch die) erc, vgl. 1322, 4 - 965: 1919, S. 166 - 968 sult rîten (nider) euo dem stade beide, vgl. gleich 969, 1 - 969 B.! - 973 und biten dû ze hove niht (ze) lange - 976 S. - 978 ir endurfet niemer mich enphähen - 981 B. - 983 B. - 984? - 989 B. -996 den muost min phiesel eiten unde selbe schurn (die) minen brende - 997: 1919, S. 166 - 999 B., oder wil ich dich (iemer) swachen unde scheiden - 1000? - 1003 ûs der friuntschefte niht verlaze? 1014 geringet (hie) in disem lande were - 1031 B.! - 1032 hant uetan — 1034 B. — 1046 B. — 1047: 1919, S. 166 — 1054 B. - 1057 Umstellung: Gêrlint kolte Kûdrûn dô die richen - 1058 B. - 1061 mir des - 1066 (die arebeit) - 1067 B.1 - 1071: 1919, S. 60 - 1073 B. S.! - 1074 Umstellung: ir boten wol mit kleidern beråten — 1082 B.! — 1084 B.! — 1085 B. S.? — 1094 (vil) unmære? - 1100 B.! - 1106 B. - 1120 wol zehen tüsent sneller swert degene - 1121 dar gap der alte (gabe) und der junge -- 1124 der alte Wate und (oueh) von Tenen Fruote -- 1133 B.! --1136: 1919, S. 60 - 1146 und - 1150 ir gemaches (dannoch) niht enwesten - 1154? - 1158 B.? - 1160: 1919, S. 54 - 1164 und - 1167 B.! (= 1179) - 1170 B. - 1187: 1917, S. 30 - 1189 B., oder ich wil deiz etelichiu beweine - 1190: 1919, S. 166 - 1194 lie 's one küsse ligen ûf herten benken - 1197: 1919, S. 162 -

1199 müezen — 1205 B. — 1216 ja waten kalle merzische winde? vgl. 1218, 3 — 1231 Umstellung: dar úz in — 1233 Umstellung: geschehen dicke - 1243 do heten dise helde groze swære? - 1254 B.! - 1255 daz wir sie von der veste (mügen) bringen - 1263? - 1267 nie noch - 1269 Umstellung: mit slegen wol der rueke beråten -1273 Hildeburge B. — 1274 swinden B. — 1279 B.? — 1298 ensol ir keiniu niemer beliben - 1307 B.! - 1311 gescheiden - 1313 B. - 1315: 1919, S. 167 - 1321 ich enweiz wes habe gelachet Kûdrûn diu (junge) küniginne - 1322 B.! - 1328 sô gewunne wir (ir) mêr deheine - 1331 B.! - 1332 B.? doch anch die Überlieferung dürfte mit M. haltbar sein, unverständlich ist die Umstellung bei S. -1335 B. — 1340 B. — 1342 B. — 1350 B. — 1365 S.? — 1369: 1919, S. 167 (wo Drnckfehler 3 st. 4) — 1378 kumet ir zuo in ûz inwer selde? - 1382 B. - 1386 B.! - 1393 Hs. nie alten alsô hêren; wir haben das Subst. nach alten zn ergänzen und können natürlich ebensogut wie ein zweisilbiges Wort (recken B. M. S. nach WGrimm), das nur die vierte Hebnng schafft, ein uuserm Dichter gelänfiges Kompositum wählen: nie alten (swertdegen) also heren; 331, 4. 1667, 2 — 1394: 1919, S. 167 — 1396 já was ouch Hartmuot (komen) då niht eine - 1397 (reht) als einen grimmen lewen wilden - 1400 stuonden weinende (oben) an der zinne? - 1407 B. - 1409 wollen (da)? — 1410 wurben ritterliche? — 1411 B.! — 1414 B.! — 1419 B. — 1421 er (dâ)? — 1432 gestrîten wol Hs.! — 1435 du dröuwest minem lande gar ze sêre? - 1439 B.! - 1442 Umstellung: sin wolten in niht läsen von dannen - 1451: 1919, S. 47 Anm. 1 -1454 werfen (dâ)? — 1455 B.! — 1456: 1919, S. 162 — 1460 sô wirt (wirdet) helme mêre hie verhousen? - 1471 mit allem (dem) ir ingesinde slüege - 1477 er sie B. - 1486 B. - 1489? - 1497 (in al der bürge)? - 1504 B. S.! - 1507 verhouwen B. - 1510 B.? -1514 B.! - 1515 B.! - 1518 bi vroun Kûdvûnen was din tinvelinne und ir gesinde — 1531 B.! — 1533 B. — 1538 B. — 1541 des mohte man im deste baz getrouwen - 1544 verhouwen B. -1558 den banden B. - 1561 Umstellung: si klagten heimliche ir vriunt besunder - 1562 die disiu mære brûhten (vroun Hilden) heim ze Hegelinge lande - 1567 lazen (varn)? - 1568 l. siz - 1569 und B. - 1575 die getréten sint àb der unde kann nur vierhebig sein, und wenn der etwas steife Ausdruck geduldet werden soll, muß vor sint ein Flickwort (hie, nû) eingeschaltet werden -1576 do was in ir leides (gar) zerunnen? — 1580: 1919, S. 60 — 1584 die fuorte (dar) her Frnote an sinen handen - 1586 B.! -1592 dar inne phlac man ir (vil) vlîzeclîche — 1593 B. S.! — 1597 B. - 1600 B? - 1607 B? - 1610 (Hilde din vil schwene) B.S.!

- 1611 B. - 1625 B. - 1631 B.! - 1649 von ir \( \langle gar \rangle \) daz michel ellende - 1660 B. - 1661 hie mite gestuonden \( \langle aber \rangle \) disiu mære? - 1663 B.! - 1679 die liute des \( \varphi il \rangle \) güetlichen werte - 1681 B? - 1690 und B. - 1691 mit im vil manigen swert degen mære - 1695 B?

## VII. Schlußlese. Die fehlende Senkungssilbe.

Ich babo noch recht viel anf dem Herzen — und es steht mir zur Zeit nnr ein knapper Ranm zur Verfügung. So will ich mich anf das wichtigste beschränken was für das Verständnis der nachfolgenden Liste notwendig ist. Sie bekundet in der Mehrheit der Fälle meine Zustimmung zn Änderungen Bartschs: wo ich ein! zufüge, bin ich der Meinung, daß seine Emendation das richtige trifft, wo dies Zeichen fehlt, erkenn ich an, daß B. mit Recht eingegriffen bat, ohno daß ich etwas besseres vorzuschlagen weiß; außerdem sind auch selbstverständliche kleine Korrekturen Bartschs ohne das Ansrufungszeichen geblieben.

Bartsch gehörte zu den Gelehrten die rasch arbeiten und nngern zu einer einmal getanen Arbeit zurückkehren: er hätte fast alle seine Bücher ohne viel Mübe anf eine höbere Stufe heben können, er bätte anch die Kndrun-Ausgabe, nnbedingt die beste Ansgabe des Gedichtes, noch wesentlich verbessern können, wenn er seine selbstgewonnenen Einsichten und Grundsätze mit Konsequenz durchgeführt hätte. Ich bekenne nochmals, daß ich ihm zwar nicht von vorn herein zu Danke verpflichtet war, aber im Laufe meiner Beschäftigung mit dem Kudrun-Text mich immer mehr auf seiner Bahn gefunden habe, sodaß die nachfolgende Liste in der Hanptsache nur eine Nachleso darstellt.

Bartsch ist der einzige Herausgeber der die Kndrnn-Verse in der Hanptsache richtig gelesen und sich von der Rhythmik des Dichters ein deutliches Bild gemacht hat, das er anfbaut auf seinen Untersuchungen über das Nibelungenlied (Wien 186n) S. 63—180. Er wußte vor allem, daß die Hebungen nicht gleichwertig seien und der Rhythmus der Verse einen rnbigen deklamatorischen Vortrag bekunde, der sich nicht weit von der natürlichen Satzbetonung entfernt 1). Nnr in der sehweren Betonung von Verbalformen ist er bäufig darüber hinansgegangen. Er beließ in vollem

In seiner Art zu skandieren, die nur den Akut anwendet, tritt das nicht deutlich hervor, ergibt sich aber Schritt für Schritt aus seinen textkritischen Eingriffen.

Umfaug den zweisilbigen Auftakt und ließ eiuzelne Fälle von schwebeuder Betonung im ersten Takte zu, aber er duldete keine zweisilbigen Senkungen, wo ihm nicht die Möglichkeit der Apokope gegeben schien. Er nabm also keinen Anstoß an den häufigen Takten bråhte man (114, 1b), vólgte der (150, 3a), ságete der (ma) (1917, S. 34f.), auch nicht an öfterem wæng, wohl aher an Fällen wie (Adv.) lûte man (49, 1b), dieke das (361, 32), lôrte vil (1668, 42), hérre von (1469, 3b), vreúte dô (1692, 3a). Zu weit gieng er in der Ahlehnung von Synkopen: zwar geb ich ihm Recht, daß Fälle wie ê morgen schinet diu sunne (1264, 34) und Uns bringet der voget von Mæren (1369, 1ª) dem Dichter noch nicht znzugestehen sind, aber an der Synkope der Endung -en vor vokalischem Anlaut dürfte grundsätzlich kein Anstoß zu nehmen sein: ich balte also gegen Bartsch an 8,4°. 18,4° des hülfen im sine mage, 23,4° sähen an im ir liehten ougenweide, 41, 3ª von borten und von gesteine, 80, 2ª iver trinken und iuwer brot, 137, 4° si rorhten in algemeine, 1041, 3° von morgen une an die naht usw. fest.

Dagegen steh ich wieder prinzipiell auf Bartschs Seite in der Frage der beschwerten Hebung: ich finde nicht, daß er sieh darüber irgendwo so klar ausgesprochen hat wie unter den Spätern etwa C. v. Kraus oder E. K. Busse, aber in der Mehrzahl der Fällo hat er doch nach dem richtigen Grundsatz gehandelt, daß die Senkungssilbe nicht bei aufsteigender (oder gleichstarker), sondern nur bei absteigender Betonnng fehlen dürfe.

Beim raschen Üherlesen der Ansgaben von Vollmer, Martin und Symons (die sich darin weuig unterscheiden) fällt die große Anzahl von Halbversen auf, die bei natürlicher Betonung nur zwei, resp. an den ungeraden Stellen mit stumpfer Zäsur drei Hebungen aufweisen, natürlich fast durchweg im Anschluß an die Handschrift. Es dürften nach meiner Zählung annäbernd zweihundert sein. Wie Vollmer und Symons diese Verse lesen wollten, weiß ich nieht, von Martin aber kann ich ganz bestimmt aussagen, daß er ihnen durch Belastung eines einsilbigen Wortes (meist eines Formwortes) mit einer Hebung, die ihm in der natürlichen Satzbetonnng uicht zukommt, überall die erforderliche Ikteuzahl zu geben glaubte. Dabei störte es ihn offenbar nicht; daß hei dieser 'Nachhilfe' der Deklamation das höchstens doch leichtbetonte Wort eine beschwerte Hebung erhielt! Solebe Verso sind in Str. 1-170, also im ersten Zehutel des Gedichtes, die folgenden, die ich hier in Martins Sinne, aber mit dem Gravis auf der bedenklichen Silbe, skandiere.

22, 3º das wart getoufet

34, 33 nàch minen magen

39, 3º ûnz dás dem kûnege

(39, 4ª kômen heim ze hôve, s. 1918, S. 513)

43, 2ª des wart da tünkel

46, 4ª diu Uoten gabe

58,2º in sine klawe

77, 4º wir liden doch arbeit

(82, 2ª si wölten lå in neren, s. a. a. O.)

91, 4º do wart der kuene

(93, 2º dem grifen einen véteeh, s. a. a. O.)

105, 4ª sam iegelichin

110, 13 de Sálmê

116, 4º von Gáradie

122, 4° si liten (vil) måneges!

124, 3° min våter hiez Sigebant

133, 26 der welle genésen

142, 2ª nú ságet dem kûnege

151, 2º dô wôlte in Hagene

152, 1° sin in sin lánt

155, 1º Der kunic trit naher

155, 3° ime¹) dér vil heizen

170, 4º dz állen lánden

(Symons ändert nur bei 105. 116. 122 (gut!). 155, 1<sup>a</sup> und scheint 155, 3<sup>a</sup> zu lesen im der vil heizen.).

In allen diesen 20 Fällen 2) haben wir es ganz deutlich mit einer Akzentfolge 'zu tun, d. h. einer Silbe die unzweifelhaft in der Akzentstärke hinter der folgenden hochbetonten Silbe zurücksteht, wird die beschwerte Hebung zugemutet. In der Mehrzahl der Beispiele liegt die Sache obendrein so, daß bei guter Deklamation jener Silbe überhaupt keinerlei Betonung zukommt. Aber ich bekenne offen: in der Schule Scherers und Müllenhoffe bin ich an eolche 'archaische' Akzentbelastung derart gewöhnt worden, daß ich mich lange dagegen sträubte, in dem 'alten Eingangsvers' 204, 1

Ein helt der was erwahsen in Tenelant

mit Ettmüller und Bartsch (\langle d\alpha\rangle in Tenelant) einen Fehler der Überlieferung anznerkennen, der mir jetzt längst nnzweifelhaft ist.

Ich bekämpfe durchaus nicht die große Zahl der beschwerten Hebungen an sich — man wird bald schen, daß ich sie zu vermehren

<sup>1)</sup> Richtig im! s. u. S. 304.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten zählen nicht!

(anch üher Bartsch hinans) gelegentlich kein Bedenken trage. Wohl aber Ichn ich alle heschwerten Hebungen ah, die man einer — nach Prosodie und Deklamation — nnr einer Nehenhebung fähigen Silhe, sei es Ahleitungssilhe, Formwort oder Verhalform, aufbürden will. In solchen Fällen muß die Überlieferung unhedingt geändert werden, denn sie ist hier fehlerhaft, und wenn sich gelegentlich die Anstöße in einer Strophe häufen, ja in einer Zeile zusammendrängen, so macht mich dies in keiner Weise an dem Entschluß zur Emendation irre. Gute Verse mit starker Belastung der Deklamation sind etwa:

1011, 1 Were din vil smehen, das ist aludr

1536, 1 Din burc ist vil veste, wit unde guot

869, 2 von dén die da stúrben gevár als das blúot;

dagegen steckt ein doppelter Fehler hei V. M. S. in

898, 3 Wate hies lûte sin herhorn schellen,

denn hier hahen wir zweimal die Akzentfolge '' ohne Senkungssilbe. Es muß in der zweiten Halhzeile mit B. das Verhalkompositum (= 916, 4. 1428, 3), in der ersten entweder der vor hies (B.) oder dö dahinter angesetzt werden, also

Wate hiez (dó) lûte sin hérhorn er schellen.

Zwei Fehler in einer Strophe finden sich hei M. z. B. 155, 1<sup>a</sup>. 3<sup>a</sup> (s. o. S. 296); 386, wo ich gleich B.s unzweifelhafte Besserung hinzufüge: 2<sup>a</sup> das (nie) künec deheiner, 3<sup>b</sup> in (den) sinen landen.

In andern Fällen hat B. offenbar die richtige Betonung verkannt: wenn wir 1219, 1° Der & allenthalben, 1545, 2° das viur allenthalben in sich gegenseitig stützender Üherlieferung hahen, so ist anch 1497, 3° ûf den turn allerbesten nicht anzufechten. So tadellos der Versausgang helm guot 752, 2°, helt balt 945, 1° ist, so sicher ist der von allen Heransgehern helassene Ansgang röt gölt 392, 2° in röt ex gölt zu ändern. In einer kleinen Anzahl von Fällen weicht B. der Änderung durch fehlerhafte (wohl unüherlegte) Deklamation aus: so ist hei 386, 1° Der herre gie (dö) balde, 667, 1° Man riet (dö) Herwige der Zusatz des Formwortes notwendig.

Ich lasso nun meine vorläufig letzto Durchsicht des Martinschen Textes folgen.

8, 2<sup>a</sup>: Zs. f. d. Alt. 38, 198 — 22, 3<sup>a</sup> B.! — 23, 1<sup>b</sup> B.! — 34, 3<sup>b</sup> B.! vgl. 59, 2. 72, 3. 89, 4 usw. — 38, 2 B.s Konjektnr ist unmöglich: wite ist stets Brennholz, nie Nntzholz — 39, 3<sup>a</sup> unze B. — 43, 2<sup>a</sup> B.! — 46, 4<sup>a</sup> B.! s. 1919, S. 48 — 48, 1<sup>a</sup>: 1919, S. 161 — 49, 1<sup>b</sup> B.! — 53, 2<sup>a</sup> B.? — 58, 2<sup>a</sup> B.! vgl. zu 34, 3<sup>b</sup> — 60, 1<sup>a</sup>: 1919, S. 54 — 77, 4<sup>a</sup> wir liden iedoch arbeit — 80, 2<sup>b</sup> iwer trinken und

iuwer brot Hs. — 81, 3b streiche uns? — 82, 3a B. — 91, 4a B. — 105, 4 B. - 110, 1 B. - 110, 2 was im vil künde ê; meine Beobachtung Zs. f. d. Alt. 38, 200 war irrig - 113, 31 in 'jungen' mies gewunden? Ich bezweise daß man mhd. von 'jungem Moos' sprach (ich entsiane mich nur niuwez loup gelesen zu haben, nie jungez) - ist etwa lungenmies zn lesen? ('Lungenmoos' = Lichen pulmonarins)  $-116, 4^a$  B.  $-122, 4^a$  S.!  $-124, 3^a$  B.  $-127, 2^b$  B.  $-133, 2^b$ der welle (wol) genesen, wie gleich wieder 134, 26 - 135, 46 die eraft (des) sines libes? freilich nicht notweudig — 142, 2ª B.! gegen 1917, S. 35 — 146, 1<sup>b</sup> B.! — 151, 2<sup>a</sup> B.! — 152, 1<sup>b</sup>: 1919, S. 165 — 155, 1 B.! - 155, 3 Umstellung: im då der vil heisen trähene genuoc — 157, 1<sup>b</sup> B. — 170, 4<sup>a</sup> B.! — 173, 4<sup>a</sup> B.! — 183, 2<sup>b</sup> wol enbiszen was Hs. B., vgl. übel enbiszen 72, 3 - 184, 4 B. - 190, 2 schas und gewant, wie 34, 25 - 191, 23 B.! - 194, 48 B.! - 204, 18 (dá) in Tenelant E. B.!, wie 52, 3 dá úz Îrlande - 211, 4° B.! -223, 2<sup>b</sup> B.1 — 224, 3<sup>b</sup> und — 228, 1<sup>b</sup>: 1919, S. 55 — 233, 3<sup>a</sup> B.! — 236, 2\* B.1 - 239, 25 in das Hagenen lant - 243, 24 und - 245, 2\* B.!  $-256, 1^a$  B.!  $-261, 1^a$  B.!  $-263, 2^a$  und  $-265, 3^b$  B.! -266, 1ª Ir ankerseil (diu) wurden = 1108, 1ª - 271, 2ª B.! - 277, 3ª B.! — 294, 3ª số B. — 299, 2ª Umstelling: bouge lågen drunder, drunder ist Liebling der Zäsnr, vgl. bes. 1327, 2ª bezoge waren drunder - 302, 2° B.! - 303, 4° mit (dem) golde? - 309, 2° B.! - 312, 2 durch den ir muoset rûmen bürge unde lant — 312,4° B. — 319,3° B. — 322, 1<sup>a</sup> (besser als B.) Der künee hiez ⟨dô⟩ fragen — 325, 3<sup>a</sup> die Anderong ane koufen erscheint mir unbedingt notwendig: der Gen. koufes entstand durch Antizipation ans dem folgenden ihtes -339, 3° in solher gebære — 343, 3 B.! — 348, 2° B.! — 348, 3° B.! - 355, 1a: 1919, S. 50 - 361, 3a B.! - 381, 3a vergazen (alle) ir dune? — 386, 1°, s. o. S. 297 — 387, 3° B.! — 392, 2° s. o. S. 297 - 397, 2 Umstellung B.! - 399, 3 Umstellung B.! - 399, 4 B.! - 400, 2° B. - 409, 2° B. - 412, 2° B. - 423, 3° er und (ouch) min frouce? — 444, 4 B. — 445, 1<sup>b</sup> B. — 455, 4<sup>a</sup> B.! — 458, 3<sup>a</sup> B.! — 465, 1º Nú was (ouch) Wate der alte - 468, 1º B.! - 484, 2º diu wol mohte sin? - 489, 1: 1919, S. 161 - 492, 1: sprach do frolt - 497, 3ª B., oder in einen ziten? vgl. 1217, 1ª - 504, 3b: 1919, S. 49 — — (505, 2ª 1. swie) — 506, 4ª und — 512, 8 B.! — 513, 3ª: 1919, S. 50 - 518, 4<sup>a</sup> B. - 521, 1<sup>a</sup>: 1919, S. 48 - 521, 3<sup>b</sup>: 1919, S. 51 - 530, 3° und eine (beinin) bühsen? - (530, 4° 1. dé) - 535, 4° diu wolte helfen (gerne) - 549, 2 B. andert din maget vil here (vgl. 1917, S. 27) in daz magedin v. h.: da magedin im Vers gemieden wird (s. 1917, S. 30) und vil here unmöglich ist, schreib diu juncerouwe (od. küneginne) hêre - 554, 3 B.! - 559, 2\* und B. S. -

567, 2° libe Hs. B. S. — 570, 3°: s. u. S. 302 — 583, 1° B.! — 589, 4\* 1. sorchære — 598. 3\*: 1919, S. 60 — 603, 3\* swie B.! — 607, 4ª 1. widere (B. S.) — 609, 1ª B.? — 611, 4ª fremedet B. S.! 619, 1. 2 B.? — 631, 2<sup>b</sup> eins B. S.! — 635, 2<sup>a</sup> B. (s. 1919, S. 162) — 642, 2 B. u. M. scheinen mir gleich unbrauchbar: då ware er ungerne gewesen (eine) vor? - 643, 2ª der wirt der streit (da) selbe -646, 2b lân B. - 647, 1a und - 647, 2a der loúc ûz gespenge (B. M. S.) wäre rhythmisch möglich, aber das folgende Relativum verlangt den Artikel: der louc ûz (dem) gespenge daz in dâ hie vor handen - 649, 2º rehte alsam ein bal? - 650, 4º 1. besprenget, denn besprungen in dieser Verwendung kommt nur noch im Bit. 4090 vor - d. h. bei Hans Ried! - 658, 4ª si trüege in in ir herzen — 659, 1 B. — 659, 3a: 1919, S. 54 — 667, 1a s. o. S. 297 - 668, 2b u. 672, 1b swâ (sb) er diu (die) vant B.! - 669, 1a Umstellung: Zweinzic kiele starke - 675, 4° B.! - 680, 2° B. - 682, 2°: 1917, S. 23 - 683, 1ª Do sprach ir einer drunder, vgl. 609, 1ª — 685, 1<sup>b</sup>: 1919, S. 168 — 688, 1<sup>a</sup> Der bringet (uns) von Stürmen -- 690, 1ª (Die) boten riten gâhes -- 694, 2ª (frou) Hilde unde ir tohter - 695, 3b roubes (wol) versähen, vgl. 1169, 1 - 697, 3a er bråhte (dar) besunder - 698, 3 B.! - 700, 1 vil grôze z ungemach - 704, 4ª swic (sô) B.! - 714, 3ª B.! - 728, 3º bî in dâ getûren - 730, 1<sup>b</sup> B.! - 732, 2<sup>a</sup> und - 732, 3<sup>b</sup> B.! - 744, 3<sup>b</sup> B. (aber sateln)! - 746, 4° streiche doch! - 748, 1° drin - 748, 4° B.! -763, 4 s. o. S. 291 — 772, 3<sup>b</sup> B.! — 773, 2<sup>a</sup>: 1919, S. 163 — 776, 1 'Ach (ach) miner schande!' - sô (B.) sprach Hartmuot - 777, 2ª mit vanen af gerihten - 778, 2 ach (ach) grözer swære! s. 1138, 16 ach ach dirre not! - 779, 2 B.? - 780, 1: 1919, S. 53 - 780, 3\* B.! - 788, 3\*B.! - 792, 3\*: 1919, S. 54 - 794, 1\*: 1919, S. 54 - 797, 3\* ûzer dînem lande oder (hin) ûs dînem lande B. - 802, 1ª Wie trûrèe si liezen möcht ich gegen B. halten — 803, 1ª Wüefen B.! — (804, 3ª 1. diu) — 810, 1: 1919, S. 48 — 810, 3° B.! — 823, 1° B.! — 825, 2<sup>4</sup>: 1919, S. 166 — 827, 4<sup>8</sup> B.! — 828, 1<sup>8</sup>: 1919, S. 53 — 828, 2ª bereitet iuch des hiute - 833, 2ª 1. wesen - 840, 1 Waten dem (vil) küenen (B.) wart (von) dannen gâch, vgl. 1919, S. 51 --843, 1 B.! — 843, 3 smiel e n B.! — 858, 1 1919, S. 161 — 858, 4 B.! - 864, 4°: 1919, S. 56 - 868, 4° B. oder nach (den) sinen vinden — 871, 4: 1919, S. 163 — 872, 3ª B.! — 874, 3ª: 1919, S. 54 - 876, 2° Ortwin mit sinen recken - 879, 4° B. - 882, 4° und B. — 892, 1<sup>a</sup> und B. — 892, 1<sup>b</sup> úzer B. — 894, 1<sup>b</sup> måge B. — 898, 3<sup>a</sup> Wate hiez (dô) lûte - 898, 3 B.! - (900, 1 l. gestrouwet) -907, 1° B.! — 907, 2° und B. — 911, 1° B.! — 914, 1° B. — 923, 4° si gehabent sich (vil) "übele — 926,3 wie swindet (gar) min ere? —

933, 3ª B. - 934, 1º: 1919, S. 57 - 941, 1º wan möhte daz gesîn! - 942, 4ª die viende B. oder unser vinde - 952, 2ª B.? - 954, 2° was dâ (wol) erkant — 958, 3ª aldaz B. — 961, 3ª: 1919, S. 166 — 967, 1° B.? — 973, 2° und — 974, 4° niwan B. — 989, 2° B.! — 996, 3b B.! - 1001, 4' ich tet ir (ie) so leide - 1002, 2b hartgemuot der Hs. ist kaum anzufechten - 1012, 26 was (da) worden schin - 1025, 3b swa mite (só) er kunde - 1041, 3b von morgen uns an die naht, das uns ist nicht mit B. zu streichen, s. o. S. 294 — 1044, 2<sup>b</sup> B.! — 1051, 3<sup>b</sup> B.! — 1054, 2<sup>b</sup> B.! — 1056, 3<sup>b</sup> B.! — 1070, 2<sup>b</sup> B.! — 1080, 1<sup>a</sup> Bote dû (vil biderbe)? — 1082, 1<sup>a</sup>: 1919, S. 54 - 1082, 1<sup>b</sup> B.! - 1084, 1<sup>a</sup> B.! - 1086, 3<sup>b</sup> B.! - 1089, 2 B!  $-1101, 2^a$  B.!  $-1109, 1^a$ : 1919, S. 166  $-1111, 1^a$ : 1919, S. 48 - 1114, 4°: 1919, S. 53 - 1117, 2° B. - 1117, 3° (von) dannen — 1120, 2<sup>b</sup> B.! — 1121, 3<sup>a</sup> algeliche B. — 1124, 1<sup>b</sup> streiche dô — 1131, 2° B.! — 1139, 1° B., vgl. 1919, S. 161 — 1140, 1° B.! — 1146, 1a: 1917, S. 36 — 1153, 2b B., vgl. 1917, S. 29 — 1165, 4a und - 1167, 3a: 1918, S. 512 - 1168, 2b: 1919, S. 166 - 1172, 3a her (vil) grazer? — 1174, 2ª und — 1175, 3ª B.! — 1182, 4ª daz ieh ouch (hern) Fruoten - 1186, 16 der bote (hin) vil hêr (vgl. B.) — 1194, 4: 1919, S. 44 — 1206, 3<sup>b</sup> B.! — 1207, 3<sup>a</sup> B.! — 1210, 1<sup>a</sup> B.! — 1214,  $3^{\circ}$  B.! — 1217,  $1^{\circ}$  Ez was in einen ziten = 11,  $3^{\circ}$  — 1228,15 sprach (db) Ortwin — 1229, 35 streiche wol — 1230, 2a B.! — 1232, 1<sup>q</sup> s. 1153, 2<sup>b</sup> — 1247, 2<sup>b</sup> B.! — 1248, 4<sup>a</sup> B.! — 1252, 4<sup>a</sup> niwan B. — 1257, 2<sup>h</sup> s. 1153, 2<sup>h</sup> — 1257, 4<sup>a</sup> B.! — 1260, 3<sup>a</sup> B. — 1263, 2b B., vgl. 1919, S. 161 - 1264, 3 à diu sunne schine? -1278, 2a. 1284, 2b. 1297, 4a hinte B. — 1281, 3a: 1918, S. 512 — 1283, 2b nieman B. — 1290, 2a wæren war din mære — 1295, 1b vil wol, (her) Hartmuot - 1296, 2b maget wolgetan, s. 1917, S. 23 - 1298, 1<sup>b</sup> B.! - 1298, 3<sup>a</sup> B.! - 1303, 4<sup>a</sup> B.! - 1306, 3.4 etwa: das sie sich solte (kleiden) mit ir juncfrouwen (se schwnem antphange), ob sie die Hilden tohter wolte schouwen - 1309, 3b B.! - 1310, 2b (nû) wilt hie bestûn? - 1311,1° s. 1153,2° - 1313.4° und B. -1314, 3<sup>a</sup> B.? — 1317, 1<sup>a</sup> schæniu B. — 1321, 1<sup>a</sup> B.! — 1330, 2<sup>b</sup> B. 1332, 2<sup>b</sup> B.! — 1335, 2<sup>a</sup> und — 1339, 3<sup>a</sup> unde (ouch) Hildeburgen — 1342, 1<sup>b</sup> g e sach B.! — 1342, 4<sup>a</sup> B.! — 1345, 3<sup>a</sup> B.! — 1349, 2<sup>a</sup> B.! — 1353, 1a: 1919, S. 167 — 1353, 3b min (vil) gerne biten — 1360, 4a B.! — 1366, 2<sup>a</sup> und — 1369, 1<sup>a</sup> B.! — 1376, 3<sup>a</sup> dem (B.) — 1377, 1<sup>b</sup> und ouch (her) Hartmuot - 1379, 4 B., oder (edel) gesteine -1380,1° 'Nu sult ir', sprach (her) Hartmuot - 1395,4° B.1 -1396, 1: 1919, S. 54 - 1399, 2: Îrolt der starke, s. 1919, S. 44 -1400, 2ª streiche wol - 1406, 1ª In zorne sprach (dô) Ortwin -1408, 4° dô sach man ouch er strûchen - 1415, 3° Morunc den jungen

- 1427, 2° frum - 1430, 1°: 1919, S. 54 - 1430, 3° då er sach in strite - 1439, 3° ánè sin énde B. ist ebenso namöglich wie ane sin énde (M.) - vielleicht âne lebens ende? - 1441, 2º B.! -1442, 1° B.! — 1448, 2° B.! — 1449, 3. 4 B. — 1450, 3° B.! — 1451, 1º im (B.) - 1451, 4º B., oder floz dar nidere - 1457, 3º die? - 1468, 1ª streiche vil - 1469, 3ª der herre üz Ormanîne -1471, 2°: 1919, S. 54 — 1474, 3° als tâten ander frouwen — 1477, 2<sup>h</sup> nûch B.! — 1478, 1<sup>h</sup> Schiere kom (frou) Ortrûn — 1486, 1<sup>h</sup>: 1919, S. 57 — 1489, 2°. 1490, 2° rief dô, s. 1919, S. 161 — 1497, 3b, s. o. S. 297 — 1499, 3a B.! — 1502, 1a rief (dô) Waten an - 1505, 2° si sprach '(mîn) frou Kûdrûn = 1519, 2° - 1507, 4° streiche niht B.! — 1511, 1<sup>b</sup> B.! — 1516, 1<sup>a</sup>: 1916, S. 54 — 1523, 4<sup>a</sup> was ir sweere, s. 1919, S. 163 — 1526, 2° streiche vil B.! — 1533, 1° und — 1534, 3° Umstellung B.! — 1539, 1° s. 1153, 2° — 1541, 2° B., oder swaz (ső) man — 1544, 4°: 1919, S. 50 — 1564, 1° s. 1153, 2<sup>b</sup> - 1565, 3<sup>b</sup> miniv - (1568, 4<sup>b</sup> sis) - 1569, 2<sup>a</sup> niden -1570, 4° B.! — 1573, 1° B.! — 1573, 2° B.s dô reit in (hin) engegene wird gestützt durch 1293, 3ª - 1580, 1b danne ist sicher mit B. zn streichen, aber vielleicht mir (wol) einzuschieben - 1581, 3º B.! -1582, 2º dehein hérzen leit ist uumöglich, vielleicht deheiner slahte leit? — 1585, 3b B.! — 1592, 3a B.! — 1594, 3a: 1919, S. 54 — 1595, 2b gedenket (wol) an daz - 1597, 1 B.! - 1605, 3 B.! - 1607, 4 B.! · - 1609, 3ª kleite - 1610, 3ª kleite - 1613, 3ª an sîner stete schenken - 1620, 2<sup>b</sup> und - 1622, 4<sup>a</sup> (bei Festhalten an M.s Umstellung): 'jâ kanst du', sprach (frou) Kúdrûn - 1630, 2b s. 1153, 2b - 1637, 2b und - 1639, 2° B.! -- 1640, 2°: 1919, S. 46 -- 1644, 3° B.! -- 1646, 2° und - 1648, 3° und - 1649, 1° s. 1153, 2° - 1650, 4° und - 1651, 1° B. - 1652, 4° er mücste 's haben arbeit - 1653, 1° B. !! - 1659, 2° s. 1153, 2b - 1668, 3a und - 1668, 4a streiche vil - 1669, 3b B. ! - 1671, 1b schinen (al) den tac - 1675, 41: 1919, S. 55 - 1685, 21: 1919, S. 51 - 1690, 4b und - 1692, 3a B.! - 1695, 3b noch (friunde) von ir mågen — 1697, 2<sup>b</sup>: 1919, S. 54 — 1699, 3<sup>a</sup> (anders als 1918, S. 513) dri stunt des jares hie sehen zen Hegelingen - 1700, 2b s. 1153, 2b - 1700, 3<sup>b</sup> B.! - 1702, 2<sup>b</sup> B.! - 1705, 1 und.

Eigentümliche Unsicherheit herrscht bei Martiu und auffallender Weise (vgl. Untersnchuugeu S. 110) gerade bei Bartsch (Symons ist in diesem Punkte zuverlässiger) gegenüber den Zahlwörtern. Bartsch hat nicht erkannt, daß das Zahlwort überall wo ihm nicht durch den Satzrhythmus der Akzent entzogen wird (swei kindelin gewän 572, 15), iu der Betonung das nachfolgende Substantiv überragt, ein einsilbiges Zahlwort also un-

bedenklich heschwerte Hehung trägt. Gerade für das Zahlwort. gilt was C. v. Kraus, Metr. Untersuchungen üher Reinhot von Durne S. 17 für das Wort mit beschwerter Hebung verlangt: daß es eine über das Normale hinausgehnde 'Akzentstärke' 1) besitzen müsse! Neben dem Typus vier hundert (tusent) oder mere (2, 3. 36, 2. 633, 1. 689, 2. 844, 3. 1538, 1. 1667, 2) 2) steht also der Typus vier hundert (tusent) ricken (19, 1. 138, 4. 178, 4. 256, 3. 270, 3. 545, 3, 784, 3, 916, 3, 917, 4, 1081, 3, 1107, 3, 1147, 3, 1554, 2, 1660, 1) doppelt häufig. Und so kann und muß in allen folgenden Fällen die einsilbige Form festgehalten werden: bi zwein vürsten gie 977. 1. - dri swanke 359, 3, dri danc 384, 1. dri stürme váht 568, 1; dri veltstürme 708, 1. dri kiele guot 854, 1. dri marke 932, 4. dri stunde 1020, 2. dri stient des jares 1699, 3. dri palas riche 1542, 3; In den næhsten drin jären 22, 1. in drin tägen 172, 4. 808, 1. üs drin herreisen 1011, 3. - vier tage lange 1133, 3. in vier enden (1397, 1). 1428, 3. 1458, 3. vier künege 2661, 1. — in séhs wochen 1570, 3. niun kocken riche 854, 2. niun schef genomen 931, 2. niun künicriche 1663, 3. - kréfte zwélf man 106, 1. zwélf kastelan 301, 1. zwélf schilte 304, 3. zwelf bouge swere 392, 3. zwelf soumère 595, 3. wol inner zwelf milen 750, 1. mit zwelf vanen richen 1612, 3. in disen swélf tagen 930, 2. 1652, 2. in swélf tagewilen 1657, 4. Dabei macht es nichts aus, ob das nachfolgende Substantivum einhehig oder zweihebig ist, also in sich wieder eine Ahstufnng zeigt: vier künege riche und vier künieriche. Wohl aber behält das Substantiv unter allen Umständen seine (schwächere) Hebung; der einzige Fall der dem widerstreht: dri stunt in dem jare 570,3 muß also geändert werden: dri stint des jares = 1699, 38). Die von Bartsch nnd Martin zur Taktfüllung eingesetzten drie (drien), viere, zwelve sind dagegen nicht zu dulden; diese flektierten Formen hraucht der Dichter nur in der Nachstellung (z. B. 137, 3. 142, 1. 164, 1. 216, 4. 717, 1). Und ebensowenig ist mit swelif zu rechnen, wie das Bartsch Untersuchungen S. 110 tnt.

Über den Ahfall des e nach mund nkurzer Stammsilhe hat Zwierzina Zs. f. d. Alt. 44,64 gehandelt; die Forderung an einen 'kritischen Text', 1372,1.2 swan: dran zn schreiben, hrauchte er wol kaum zu erheben, denn so steht in der Hs. und so haben alle Ausgahen. Anch bei rund l besteht nach der Natur der Reime und der Schreibung Rieds nirgends ein Zweifel;

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu auch K.s Anmerkung.

<sup>2)</sup> Merkwürdig der Auftakt sehs und sweinzic manne kräft. 1469, 1.

<sup>3)</sup> Die Langzeile erganz ich jetzt als hie sehen zen Hegelingen, s. o.

noar, gar, tor Dat.; her, mer; vil, wol, sal (Dat.); spern Dat., gewern; erkorn, verlorn; ernert, gewert; verholn, voln sind im Reime niemals von einem Herausgeher angefochten worden. Aber wie steht es damit im Versinnern? Hier scheinen die Ansgahen heständig zu schwanken, nnd doch läßt sich leidlich Klarheit schaffen.

Die gesprochene Sprache des Dichters tritt in den Reimen und ihrer Üherliefernng deutlicher zntage als im Versinnern. Hier geht die Loslösung von der Tradition langsamer vor sich: der Dichter erscheint noch dentlich ahhängig von der überlieferten Prosodie der für ihn vorbildlichen Nibelangenstrophe. Die Zäsurformen edele, übele, widere, kumeren, satelen, gesatelet, ebene, wesene usw. sind gowiß nicht mehr die Formen der gesprochenen Sprache; und weiterhin: die Betonnng übelè bewart 1093, 1, vrévelè engelden 1491, 4, himelè gehæne 1221, 4, widerè gewinnen 921, 4, kámerèn do phlác 280.16, entstammt der üherlieferten Technik und hat mit der gesprochenen Sprache nichts zn tun. Unter diesen Umständen muß auch im Versinnern mit der Möglichkeit von Formen wie varen, sulen, verloren, geweret, mere, spere, (ge)spile als taktfüllend in der Tat gerechnet werden: es fragt sieh nnr, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen? Tragen solche Wörter eine Haupthehnng and folgt ihnen eine Nebenhebung, so ist eine Taktfüllung durch Einsetzung des Vokals nicht gehoten. Wenn die Herausgeher das massenhafte dur brahte, vur sunde, hin keren, durch die schar brach (510, 1) usw. durchweg einsilbig helassen, so ist kein Grand, 367, 4 hine (B. M.), 1180, 2. 1317, 3 here (M.) zu schreihen, oder von mit dem spér rîten 3,3 ahzuweichen (spere M.); wenn ein Typus wie garn winden 1005, 4 selhstverständlich ist, so soll man an várn sölten 265, 4. 269, 3. 1106, 2 (varen M.) keinen Anstoß nehmen und die einsilhigo Form hier so gnt hestehn lassen, wie spárn die vinde 1491, 3 cinerseits und gevárn vèrre dánnen 899, 4 anderseits, woran heidemal kein Herausgeher Anstoß genommen hat. So schreih ich denn weiter mit Abweichung von Martin und z. Tl. anch von meinen andern Vorgängern: 393, 3 gevárn nách ir minne, 897, 3 das várn vòn ir magen, 906, 3 das sie verlorn hæten, 930, 2 wir súln uns besenden, 989, 4 sô manegen vlórn hætet, 1020, 3 kérn unde sünden (keren B. M. S.), 1078, 2 gesworn hat, 1082, 3 várn wolten, 1157, 3 súln niht erwinden (sulen B. M.), 1170, 4 súl wir trûren, 1204, 3 mit den barn vijezen (baren B. M. S.), 1678, 3 verhert wiere (verheret B. M. S.); auch 1554, 1 uz dem sál gần wäre kaum anstößig, mag aber immerhin mit der Hs. zweisilhig hleiben.

In allen den Fällen aher, wo bei Festhalten an der Synkope resp. Apokope eine unmögliche Beschwerung der Hebungssilhe entstehn würde (also in den Fällen '' oder ''), schreib ich die vollen Formen; hier zumeist in Übereinstimmung mit B. M.:

278, 3 várent sórcliche (so alle)

422, 2 wir geren úrloùbes (B. wir gern úrloùbes)

679, 1 si wir gevaren dan (gevarn B. S.)

679, 3 die úrborent sere (urbornt V.)

708, 3 und mit den spéren sére (spern B. S.)

982, 4 doch műoste ir úngeműete weren lánge

1402, 3 mit spéren úngeneigten (spern S.)

1506, 1 ich wil dich néren gérne (nern S.)

1524, 1 Die frouwen schriren alle (schrirn S.)

1599, 4 und mücsen sweren eide (swern B. S.)

1622, 2 dus ir sûlen dienen (suln V: S.)

1701, 3 mit smalen varbüegen (so alle).

Einen besonderen Fall bieten die Verse 1209, 2 trütgespil Hildebiere und 1626, 3 trütgespil min, wo nur Bartsch an der zweiten Stelle-gespile einsetzt; aber noch unerträglicher ist die Synkope der Senkung 1209, 2; weil der Vers damit auseinandergerissen wird. Die volle Form gespilen haben B. M. mit der Hs. 1632, 3: euo der gespilen minen, obwol gerade hier allein die Synkope erträglich wäre; oben muß unbedingt geschrichen werden trütgespile Hildebure und trütgespile min.

Nach diesen Ausführungen wird man es natürlich finden, daß ich die zahlreichen ime, deme in Martins Text unbedingt verwerfe: vile hat M. nirgends eingesetzt, dem Wörtchen vil aber nicht ganz selten Taktfüllung zugestanden, u. zw. nicht nnr wo es überliefert ist (bezöge vil riche 302, 2ª, der böte vil hér 1186, 1ʰ), sondern auch wo er es selbst erst einstellte (si liten (vil) månegez 122, 4˚); und da es möglich ist, daß Einer oder der Andere in bewnßter oder unbewußter Erinnerung etwa an Otfrid diese Möglichkeit nicht ohne weiteres preisgeben möchte, schließ ich hier mit einem knappen Exknrs über vil, wobei ich mich anf das 'Steigernngsad verb' beschränken will.

Taktfüllendes filu treffen wir bei Otfrid hundertfach vor Adjektiv (festi, mihhil) und Adverb (harto, scono); bemerkenswert ist, daß Belege wo filu vor einem zusammengesetzten Wort (biquāmi, ginādig) stünde, ganz fehlen, also gerade die für das Mhd. ebarakteristischen Fälle: vil bequame, vil genadec. Anf gleichem Standpunkt steht das Georgslied; in den übrigen ahd. Reimgedichteu fehlen Belege. — Zweihundert Jahre später bietet Ezzo bei 15 Belegen (5× vil michil) ausschließlich vil in der Senkung. Da haben

wir den Gegensatz zwischen Althochdentsch und Mittelhochdeutsch! Anch das 'Memento Mori' ist kaum anders zu beurteilen: denn wegen vil selten 4, 2 und vil sibeler 18, 1 wird man auch 2, 4 lesen dürfen iz ist in híutò vil léit. Aber andere frühmhd. Gedichte nehmen, obwohl sie z. T. älter sind als diese beiden; eine Mittelstellnng ein; so die Genesis, anf die ich hier nicht näher eingehn will, so die 'Summa Theologiae': einerseits vil lüssim 4.6. vil édili 4,8 - anderseits vili dougin 4,2, vili duri 10,4; and ähnlich die Gedicbte von Salomo und Judith MSD, XXXV-XXXVII; man beachte hier überall auch den Unterschied der Schreibung! 'Meregarto' gar, obwohl bestimmt jünger als das Ezzolied und anderseits nicht allzuweit davon entstauden, steht noch ganz anf dem ahd. Standpunkt: vilo hoh 1, 15, vili guoten 1, (56) 57; vili scone 2, 44. So wäre es natürlich nicht ansgeschlossen, daß noch weiterhin mhd. Autoren an der Tradition festbielten, wonach dann auch das längst apokopierte vil mit einer Nebonhebung vor einem bochbetonten Adjektiv oder Adverb stehn könnte. Man wird jeden einzelnen Dichter der Frühzeit daraufhin zu prüfen haben - der Verfasser der Kudron gehört längst nicht mehr zn ihnen.

Äbnlich stebt übrigens die Entwicklung bei niht, das von niwiht u. bes. niwiht her noch lange einen höberen rhythmischen Wert besaß und ihn als niweht, niwet, anch als zweisilbiges oder doch zunächst noch zireumflektiertes nieht, niet, niet in der Übergangszeit bewahrt hat. Für die Kudrun kommt die beschwerte Betonung, die Martin dem niht hier und da zuweist, nieht mehr in Frage; sie ist durch niht en- oder aber durch Einsetzung von niemer zu besoitigen.

niemen (so anch im Reim und sehr oft in der Zäsur) füllt fast ansnahmslos den Takt; die Betonung niemen (nie man) kommt nur im letzten Halhvers ein paarmal vor: 73. 541. 1142. 1163.

Äbnlich steht es mit (n) iemer ((n) immer): niemer erscheint ausschließlich in der letzten Halbzeile, und es ist schwer zu entscheiden, wie oft es bier erst das gleichfalls recht häufige niemer mêr (vgl. z. B. 1000) verdrängt hat. Mir sind alle Falle die ich notiert habe, verdächtig: 214. 272. 762. 947. 1043. 1052. 1155. (1298?) 1648 (wo M. immer mêr einsetzt).

Für (n)iender(t) ist ansschließlich Taktfüllung gesichert: 169, 2<sup>b</sup>. 266, 3<sup>b</sup>. 317, 4<sup>b</sup>. 346, 2<sup>a</sup>. 915, 2<sup>b</sup>. 1027, 1<sup>b</sup>. 1171, 4<sup>a</sup>. 1238, 2<sup>b</sup>. 1239, 2<sup>b</sup>. 4<sup>b</sup>. 1246, 4<sup>a</sup>. 1302, 4<sup>b</sup>. 1319, 2<sup>b</sup>. 1639, 4<sup>b</sup>; wenn Bartsch den unvollständig überlieferten Halbvers 1497, 4<sup>b</sup> mit einem indir belastet, zieh ich eine andere Form der Ergänzung vor: iender då (in al der bürge) westen.

## Anhängsel.

### KASSIANE und MATELANE.

Als Name der Normannenburg König Ludwigs taucht Str. 1534 spät und überraschend Kassiane auf, das dann weiterhin 1541. 1543. 1692 wiederkehrt; anch die Burg Hetels wird keineswegs hei ihrem ersten Vorkommen benannt, sondern erst Str. 760: Matelâne; von da ab kommt der Name häufig vor und ist namentlich im End- und Zäsurreim beliebt (s. Martin z. St.). Daß diese beiden Ortsnamen aus der Sage stammten, ist natürlich ganz ausgeschlossen, daß sie irgend etwas mit bestimmten Lokalitäten des Nordseegehiets zu tun hahen, erscheint wenig glauhlich: hei Matelâne hatte JGrimm au Meteln a. d. Vecht (Mediolanum?) gedacht, Martin an ein französisches 'Madelaine' erinnert; für Kassiane hat man wohl auf 'Kadzand' im südl. Seeland verwiesen — alles ohne rechtes Vertrauen und ohne Beifall.

Die heiden Namengehilde Kasslane und Matelane sind unzweifelhaft freie Zutat des Dichters, der dabei immerhiu einer Anregung gefolgt sein mag ähnlich derjenigen, welche dem Verfasser des 'Soldatenglücks' auf einer Karte der Umgehung von Loudou die Namen 'Barnelms' und 'Telham hill' präsentierte (PAlhrecht, Lessings Plagiate III 1275). Gelingt es also, irgendwo in enger Nachbarschaft, sei's kartographisch sei's litterarisch, zwei ähnlichklingende Namen aufzuweisen, so ist damit die Möglichkeit einer 'Quelle' des Dichters gegehen. Ich glaube sie gefunden zu haben in einer der verschiedenen Cassiansviten, welche die Acta Sanctorum im III. Augusthand (unterm 13. Aug.) hieten: der hl. Märtyrer S. Cassianus von Tuderti ist der Eukel des Präfekten von Mediolanum Chromatius; von da kommt auch sein Peiniger in der Person des leiblichen Oheims. Hier hätten wir also neben dem von JGrimm vermuteten Modell für Matelane auch gleich die Wurzel von Kassiane.

Der heil. Cassianus, oder einer der Heiligen dieses Namens (denn die verschiedenen die am gleichen Tage gefeiert wurden, sind schwer auseinanderzuhalten), war nun aher der Schutzpatron der ältesten Pfarrkirche von Regenshurg (vgl. Graf HvWalderdorff, Regenshurg in Vergangenheit u. Gegenwart, 4. Aufl., Reg. 1896, S. 270 ff.), und in einer der größeren Donaustädte, höchst wahrscheinlich eheu in Regenshurg, ist unsere Kudruudichtung entstanden.

2





"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

Please help us to keep the book clean and moving.

8. 8., 148. N. DELHI.